









#### NOVUS

Codex diplomaticus Brandenburgensis.

Erfter haupttheil

Urfundenfammlung gur Gefchichte

geiftlichen Stiftungen, ber ablichen Familien, fo wie ber Studte und Burgen ber Mart Brandenburg.

Dr. Adolph Friedrich Riedel.

XIX. Banb.

Berlin.

#### Michel's

#### Codex diplomaticus Brandenburgensis.



der Urkunden, Chroniken und fonltigen Gelchichtsquellen

### Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Negenten.

Fortgefest auf Beranftaltung

bes Bereines fur Wefchichte ber Mart Branbenburg.

EV. 197

Des erften Sanpttheiles eber ber Urfunben Sammlung für bie Orts- und fpezielle Lanbesgefchichte neunzehnter Band.

Berlin

G. Reimer.

1860

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
547691 A
ASTOR, LENGTH AND
TILDEN FOUNDATIONS



## Fünfte Abtheilung.

## Die Menmark.

(Fortsetzung.)

### Inhalts : Verzeichnif.

|       |           |        |       |        |     |     |     |      |   |   |  |  |   |  |  | Seite |
|-------|-----------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|------|---|---|--|--|---|--|--|-------|
| VIII. | Rüftrin,  | Bärwal | be, s | Bellin | uni | Q o | uar | tfch | m | • |  |  | • |  |  | 1.    |
|       | Behben, S |        |       |        |     |     |     |      |   |   |  |  |   |  |  |       |
|       | Droffen,  |        |       |        |     |     |     |      |   |   |  |  |   |  |  |       |
|       | Ronigeber |        |       | -      |     | -   |     |      |   |   |  |  |   |  |  |       |
|       | Marienw   | _      |       |        |     |     |     |      |   |   |  |  |   |  |  |       |

Joch 2 Mar 1931 (42 vols)

### VIII.

### Rüftrin, Barwalde, Bellin und Quartschen.

I. Laurentius, Bischof von Lebus, überläßt bem Tempelorden ben Zehnt von 1000 hufen bei Ruftrin, im Jahre 1232.

Ego laurentius, miseratione divina lubucensis Episcopus, notum facio presentibus et suturis presentem paginam inspecturis, quod fratribus militie templi in subsidium terre sancte iherosolimitane contuli decimas mille mansorum in confinio Cozsterine apud suvium mizla in episcopatu lubucensi cum consensu capituli lubucensis in perpetuum possidendas, tali scilicet pacto, quod ipsi de singulis mansis annuatim ecclesie nostre duas mensuras subucenses persoluant vnam tritici alteram siliginis sinita libertate, que datur colonis, exceptis tamen ex hac solutione manssis, qui scultetis ratione locationis libere debentur, pro remedio animarum mee videlicet et predecessorum atque successorum meorum et concanonicorum. Et ne quis — scripta presentia et sigillis meo scilicet et Capituli roborari dignum duxi. Datum Anno gratie Mo. CCo. XXXo. IIo., Indict. V. Existentibus Andrea, Decano, Pribizlao, prepesito, Boruto, Scolastico, Ratzlao et Wolverammo, Canonicis.

Boblbrud's Gefdicte bes Bisthumes Lebus 1, 60.

II. Herzog Bladislav von Polen schenkt bem Tempelorben Quartschen mit 1000 Hufen Landes nebst verschiedenen andern Orten, im Jahre 1232.

Ego wlodizlaus, dei gratia dux Polonie, notum facio presentibus et suturis, quod confentientibus dilectis vxore mea hade wige et siliis primizlo et bolezlao, propter reuerentiam sancte Crucis sancteque virginis dei genitricis marie, pro salute scilicet mea parentumque meorum et in subsidium terre sancte iherosolimitane dedi venerabili domui militie templi fratribusque ad eam pertinentibus bospitale Gniznense cum omnibus suis attinentiis, addens eidem villam Cinitlo cum

1

alia parua villa adiacente et lacum etiam Rogov. Ad hec villas duas Oporino et Moclifov pertinentes ad zun. Contuli quoque dicte domui templi villam velikauetz cum omnibus fuis attinentiis. Infuper chvartfane villam, fuper mizzla fluuium fitam, cum mille manfis et foro infra terminos illorum habendo iure et more teutonicali omniaque fupranotata domino deo contuli cum omni libertate et vtilitate, que eis in prefenti fuppetere poterunt et in futuro. Ceterum vt mea donatio heredumque meorum perpetuam apud fucceflores nostros obtinere possit firmitatem, prefentem paginam scribi sigillique mei appensione precepi decorari. Testes quoque subnotari, quorum sunt hec nomina: Dominus Paulus, poznan, episcopus, Eogumil, castellanus de baim, Bronis woido. Albertus, castellanus de poznan, Kystamp, castellanus de stargard, Caccirad, castellanus de Cybusim, lutognev, venator de kalis, et alii quam plures nobiles. Acta autem sunt hec Anno Incarnationis dominice Millesmo Ducentelimo Tricesmo Secundo, Indictione Qvinta.

Bohlbrud a. a. D. I, 61.

III. Herzog Barnim von Pommern vereignet bem Tempelorben 200 hufen Landes mit bem Dorfe Darmiezel, im Jahre 1234.

— Barnim, Dei gratia Dux Sclauie, vaiversis cristi sidelibus inperpetuum. Notum esse volumus tam presentibus quam suturis, quod nos Ad honorem dei et sancte Marie in subsidium terre sancte sherosolimitane fratribusque militie Templi villam, que dicitur Dargumiz in terra Chinz iuxta Aquam, que Mizla wigari nomine appellatur, cum Ducentis mansis, cum omni libertate et visitate, nec non Jure Teutonicali contulimus et donamus possidendam. Huius rei testes sunt Barnizlaus, Svytin, Jacobus, Simon, Wensclaus, Gustisclaus, Mirosclaus, Chalo, Magister in Staregarde, et Cristianus, frater eiusdem loci, et alii quam plures. Vt autem hec nostra donatio sirma sit et stabilis, sigilli nostri munimine secimus roborari. Acta sunt hec in Staregarde, Anno domini Mo. CCo. XXXIIII.

Wehlbrud a, a. D. I, 66.

IV. Herzog Barnim von Pommern fcenft ben Tempelherren bas Land Bahn und begiebt fich zu ihren Gunften feiner Rechte au Ruftrin, am 28. Dezember 1235.

In nomine domini amen. Nos Barnimus, dei gracia Dux Slavorum, fidelibus univerfis, ad quos prefens feriptum pervenerit, falutem in Domino fempiternam. Religiofos viros, Fratres domus militie Templi Hierofolymitane, pro religione et honorificentia fua tanto propenfius

Zelo nominis Christiani decet diligere speciali prerogativa dilectionis quemlibet Christianum, quanto puriorem devotionis fervorem super Orientalis ecclesie tutela exhibent essicacem. Ea propter tam prefentibus quam futuris notum effe cupimus, quod nos Barnimus, Dux Slavorum, inspiratione divina ejus captantes benevolentiam, a quo omne datum optimum et omne bonum profectum est, descendentes in subsidium terre sancte, quam suo Dominus sanguine consecravit, totam terram, que Banen vulgariter appellatur, cum omni utilitate, libertate, aquis, villis, pratis, lacubus et filvis, ac provento, que inpresentiarum ac in suturo provenire poterunt, Fratribus militie domos Templi de bona voluntate contulimus antedictis, cum omni jure ac jurisdictione perpetuo possidendam, plenam addentes eis, ut in civitate ipforum, Banen vulgariter appellata, forum habere possint, facultatem, ab omni jurisdictione nostra liberum et immune, sic quomodo sibi ac suis commodum viderint ac profectum generare. Hoc adjecto, quod jus civile ad confuetudinem Brandenburgenlis ditionis in sua terra rite observari Fratres saciant ante dicti. Limites vero jam predicte terre Banen, videlicet nuncupate, hijs terminis distinguuntur. Limitantur nempe primo a ponte, qui vocatur Michelesbrukke, ubi persuit suvius Coloiz dictus: de jam dicto ponte per medium stagni, quod Pynnow dicitur, deinde ad collem Banewitz nuncupatum, postea per antiquam viam usque ad altum pontem, ubi persuit aqua Tywe; a quo ponte per antiquam viam ad IV arbores sitas in fine nemoris, dicti Bochwalt, deinde per vallem, que descendit per idem nemus usque ad fitum, qui vocatur Silve renmos, deinde per antiquam viam, que Lantstig dicitur, usque Stenwer in fluvium Roreke vulgariter appellatum. Possessionem corundem ratam habentes et gratam, in nullo eam perturbare volentes aut turbari, ab omni advocatia, exactione ac molestia fratres predictos ac eorum homines perpetuo volumus esse liberos et immunes. Porro, si quid juris aut jurisdictionis in terra, Cufterin nuncupata, no vel a nobis aut heredibus nostris occasione talium in futuro pretextu pacti alicujus moleftiam aliquam paciantur aut jacturam, omni cafu aut ferupulo, qui procellu temporis super eorum possessionibus posset suboriri, sopitis, nullo nobis jure aut jurisdictione in pollessionibus corumdem refervatis, ad corum utilitatem perpetuam et profectum pia liberalitate ac munificentia omnimode relaxamus. Heredes autem sepe dicte terre et villarum in ea fitarum in nostra presentia constituti, quicquid juris in ipsa terra et villis addixerant vel attribuerant sibi, bona voluntate penitus relaxarunt. Nomina vero heredum hec funt: Barnislaus, Symon, Suitin, Jacobus, Wenzlaus, Gutislaus, Symon, Nicolaus, Leonardus, Jargoneus, fubscriptis testibus viris side dignis, quorum sunt bec nomina: The gem, Hermannus, Sacerdotes, Chalo, magister in Staregard, Suicislaus, filius Borwari, Pribizlaus, Wieczlaus, Lytubor et alii Clerici et Laici quam plures. Ut autem hec nostra donatio terre sancte fratribus militie Templi rata et inconvulfa permaneat, presentem paginam scribi justimus sigilli nostri munimine roborandam. Datum in Spandow, Anno Domini MCCXXXV., in die mertyrum innocentum.

Rach alter Copie. Bu vgl. Buchholt Geich, ber Churmart IV, Anh. G. 64.

V. Papft Gregor IX. bestätigt ben Tempelherren bie ihnen von bem Bischofe zu Lebus überlaffenen Zehnten von Ländereien um Kuftrin, am 22. September 1238.

Gregorius, episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis siliis Magistro, fratribus Domus millitie Templi in Teutonia salutem et apostolicam benedictionem. Quum a nobis petitur, quod justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officis nostri ad debitum perducatur effectum. En propter dilecti in Domino silii uestris justis postulationibus grato concurrentes assensu decimas Noualium de Custrina, quas venerabilis frater noster Episcopus Lubucensis spectantes ad ipsum capituli sui accedente consensu nobis pia et prouida liberalitate donauit, prout in ipsorum literis super hoc consectis plenius dicitur, contineri, sicut eas juste et pacifice possidetis, vobis et per vos Domui vestre auctoritate apostolica consirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Anagnie, X Kal. Octobr., pontificatus nostri anno duodecimo.

Gerden's Codex V, 283.

VI. Papft Innocenz IV. bestätigt bem Tempelorben alle Zehnten, Grunbstücke und Einkunfte in Quarischen, Chins, Bahn, Lezenit und andern Orten, am 18. Januar 1247.

Innocentius, episcopus, seruorum seruus dei, Dilectis siliis preceptori et fratribus militie domus templi in alemannia Salutem et apostolicam benedictionem. — — vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu. Decimas, terras, Redditus, possessiones et alia bona vestra, que in de Quarsan, de chins, de banen, de lezenitze, de benrikestorpe, de tempelberghe, de Marquardestorpe, de Nyentemple, de Colaz villis et terris habitis, sicut ea iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos domui vestre auctoritate apostolica consirmamus. — — Salua in predictis decimis moderatione concilii generalis. — — Datum lugduni, XV kal. sebruarii, pontisicatus nostri anno quarto.

Wohlbrud i, 115.

VII herzog Boleslaus von Polen bezengt, daß sein Water Labeslaus das ganze Land Küstrin, ingleichen zwei zu Santock gehörige Seen bem Tempelorden vereignet habe, am 13. Februar 1259.

In nomine patrif Et filii et spiritus sancti Amen. Operationis Sancte propositum nulla debet occasio inpedire. Ego igitur Bolezlauf, Dux Polonie, tenore presentium recognosco; quod clare memorie Lodezlaus, Dux Polonie, pater meus, matrif mee Hadeuigis nomine ac fratris mei Prymyzlonis limul et meo accedente confenfu, pro mea parentumque meorum animabus Totam Terram, Cvfteryn uulgariter nuncupotam, cum Agris, villis, aquis ac omnibus utilitatibus ad eandem terram pertinentibus Terre sancte Jerosolomitane fratribusque Militie Templi contulit perbenniter et perpetue possidendam, theloneo nobis duntaxat de magnis nauibus allecia deportantibus referuato, a quorum solutione bomines eorundem fratrum voluit esse liberos et immunes. Termini vero predicte terre a Myzla et Nezze fluuis ad Odram et usque ad limites Pomeranie protenduntur. Addidit preteres fratribus antedictis duos lacus Bothscowe et Ostviz ad castrum Zeotoch olim pertinentes, alias iplis conferens donationes, prout in ipforum literis super boc confectis plenius continetur, quas omnes de certa scientia confirmani. Et ne aliqua perinde in posterum oriri possit calumpnia subscriptione testium et presentis sigilli munimine roboraui. Testes igitur funt Prespoleus, Palatinus, Boguphalus, Castellanus Poznaniensis, Nycholaus, Prepositus in Zantoch, et alii quam plures Clerici ac laici fide digni. Datum in Poznan, anno domini millesimo CCo. LIXo. IIIo., Idus februarii.

Rach bem Driginale bes Beb. Staatsarchives (R. 430).

VIII. Wibefind, Präceptor bes Tempelorbens, überläßt ben Markgrafen Johann und Otto Solbin mit mehreren Dörfern, wogegen biese ihre Ansprüche auf Quartschen, Damm und andere Orie aufgeben, am 31. Dezember 1262.

Nos frater widekinus, domorum militie templi in alemania et flauia preceptor, volumus esse notum cristi sidelibus vniuersis, ad quos peruenerit presens scriptum, quod accedente fratrum nostrorum consilio et consensu super controuersia, que inter lllustrem principem dominum lobannem, nec non inclitum germanum ejus dominum ottonem, marchiones brandenburgenses, ex vna parte et fratres ejus atque domum ex altera vertebatur, presentibus domino Jordano, nostri ordinis presbitero, fratre Sistrido de Anvord, fratre Frederiko de Soltwedel, fratre Benrico de Esbeke, fratre Gerkino, prouisore domus in leznitze, et multis aliis side dignis concordavimus cum cisdem marchionibus amicabiliter et sincere, secognoscentes et protestantes dominorum dictorum fratrum nostrorum consilio pariter et voluntate, nos dimissis eisdem marchionibus opidum cum omni iure, quod in ipso habuimus, insuper et has villas Clöznitz, warnik, Tamprosowe, pudignowe et witze cum carundem terminis et distinctio-



nibus, juribus et utilitatibus, ficut eas dignoscimur vsque ad hec tempora possedisse. Curiam quoque et stagnum sold in cum CCCtis mansis et eorundem distinctionibus ex utraque parte aque mizle huc usque habitis, cum omni iure et libertate dimissimus simpliciter marchionibus antedictis. In restaurum vero bonorum predictorum ipsis libere dimissorum renuntiauerunt marchiones omni actioni et iuri, quod habere videbantur in hiis bonis nostris, videlicet curia Quartzan, tyscher, willekinesdorp, torbamstorp, boguzlawe, dargumizle, Obran, damme, Carkzowe, Gutistorp et nywik, conferentes insuper nobis et domui nostre villam culinkze cum aliis villis prenotatis et earundem distinctionibus, de heredum suorum approbatione voluntaria et assensu, cum omni iuris et iudicii integritate et libertate, proprietatis tytulo perpetue possidendos et nullum nobis prorsus in eisdem bonis tedium deinceps facient aut grauamen. Vt igitur premissa dictis Marchionibus et ipsorum heredibus maneant suturis temporibus inconwisa, presentem paginam conscribi secimus et sigilli nostri munimine roborari. Acta sunt hec in Turglowe, anno domini Mo. CCo. LXIIo., pridie Kal. Januarii, adhibitis testibus ydoneis, quorum nomina sunt hec: frater Gozwinus de Madeburg et cetera.

Aus einem Copialbuche bes Beb. Staatsarchives (1. Cod. 4 in quarto).

IX. Carbinal Guido bestätigt als papstlicher Legat einen Wertrag ber Bischöfe von Camin und Lebus, wornach bas Land Kuftrin ber Diocese bes lettern, bagegen bas Land Chinz ber Diocese bes erstern Bisthumes angehören soll, am 7. Dezember 1266.

Venerabili patri Dei gracia Episcopo Caminensi, frater Guido, miseracione divina tituli sancti Laurencii in Luc. presbiter Cardinalis, apostolice sedis legatus, Salutem in domino sempiternam. Cum a longe retroactis temporibus super limitibus Lubucensis et Caminensis diocesis discordia haberetur et ipsa per uenerabilem patrem et archiepiscopum Liuonie, Estonie et Prutzie, apostolice sedis legatum, per modum pacis amoto juris strepitu concordata suerit et sedata, ità quod terram Costerin deinceps ecclesia Lubucensis possidere debeat et terram Chintz cum suis attinenciis integre Caminensis ecclesia possidebit, quibusdam in eadem terra Chintz exceptis decimis, vni duntaxat prebende pertinentibus capituli Lubucensis, supplicasti nobis humiliter ipsam concordiam, ordinacionem seu sedacionem a nobis qua sungimur autoritate consirmari. Nos autem eandem, prout juste secta est, consirmamus et tenoro presencium communimus. Datum Magdeburgi, septimo ydus decembris, pontificatus domini Clementis Pape quarti anno secundo.

Rach bem Caminichen Copialbuche bes Pommerfchen Provingial-Archives.



X. Papft Gregor X. befreiet die Tempelherren von ber Entrichtung ber für die Befreiung bes heiligen Landes beschlossenen Zehnten, am 14. Oftober 1274.

Gregorius episcopus, serus seruorum dei, Dilectis siliis Magistro et fratribus domas militie Templi Jerofolimitani Salutem et apostolicam benedictionem. Ipsa nos cogit pietas, honestis peticionibus vestris exauditionis graciam non negare, quibus essicax ex eo patrocinium suffragatur, quod pro cristiane sidei tutela, cui perpetuum religionis nostre obsequium dedicitis, in servore caritatis intrepide ac prodenter exponitis contra infidelium impetus res et uitam. Sane petitio uestra nobis exhibita continebat, quod nuper nos in Concilio generali, uolentes Terre fancte, que ab inimicis nominis criftiani detinetur miferabiliter occupata, remedia procurare, per que posset de inforum inimicorum manibus liberari, decimam omnium prouentuum ecclesiasticorum, prouentibus quorundam religioforum duntaxat exceptis, pro ipfius terre fubfidio duximus deputandam. Quare nobis humiliter supplicastis, ut cum uos ad hoc principaliter laboretis, ut uos pariter et omnia, que habetis, pro iplius terre fancte defensione ac cristiane sidei exponatis, nos eximere a prestatione huiusmodi decimo de benignitate apostolica curaremus. Nos igitur attendentes discrimina, que pro defensione predicte terre sancte continue sustinetis, ac uolentes uos propter hoc speciali prolequi gracia et fauore, nobis quod de proventibus uestris decimam huiusmodi foluere minime teneamini, nec ad id compelli possitis, auctoritate presentium indulgemus. Nolentes quod occasione iphus decime aliquam excommunicationis fententiam iam latam uel proferendam de cetero incurratis et fi in uos uel uestrum aliquem nominatim ferri contigerit, cam uires decernimus non babere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum petri et pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Lugduni, II. Idus Octobris, Pontificatus postri anno tertio.

Nach dem vom herrn Geh. Registrator Bofberg mitgetheilten Driginale. 2gl. 2. v. Lebebur Allg. Archiv XVI, 298. Auf ber Ruckfeite bes Documentes fieht ber Name Quarzan: bie Aussertigung war baber wohl für biese Comthurei bestimmt.

XI. Herzog Przemislav von Polen bestätigt bem Tempelorten Quartschen und Belaves, am 5. November 1282, transsumirt vom Bischofe Conrad von Lebus, am 12. November 1284.

Nos Conradus, miferatione divina episcopus lubucentis, notum facimus omnibus — quod litteras illustris principis premizionis, ducis majoris polonie, non cancellatas — uidimus — in hec verba.

— nos fecundos premizlo, dei gratia dux polonie, notum facimos — quod — — eam donacionem, quam auos noster illustris princeps dominus vlodislaus, dux polonie, de consensu dilecte consortis sue domine had wigis et filiorum suorum domini premizlii, patris nostri karissimi, necnon domini bolezlay, patroi nostri dilecti, venerabili domoi milicie templi fratribusque.

ad eam pertinentibus super proprietatibus inserius notatis vite sue temporibus racionabiliter secerat, Quarczano uidelicet et velaues cum corum omnibus attinenciis et prouentibus — de nostra non sicta uoluntate et salubri habito nostrorum baronum consilio innouamus nostris priuilegiis dabiliter confirmantes, ita uidelicet quod iam dicte proprietates domus templi ab omnibus exactionibus polonicis et theutonicis nobis et nostris baronibus pertinentibus et omnes ville ipsis subiacentes perpetuo sint penitus absolute a stroza, a naraz, a pouor, a puod, a poduozne, a castri citatione, a boue, a vacca, nulli eciam castellano subiacere teneantur, homicidium perpetratum inter incolas et terminos dictarum proprietatum fratres domus templi pro se tantum exclusis omnibus aliis percipiant ex integro, iudicare eciam babeant omnes causas paruas et magnas ciusdem iudicii fructus integraliter percipiendo. Ipsas vero proprietates perpetuo absoluimus ab omnibus exactionibus, que nunc sunt et procesu temporis poterunt exoriri, quocunque nomine censeantur, sicut in priuilegio aui nostri dicti superius continetur. — Datum in poznan, Anno gratie domini Mo. CCo. LXXXo. 110., Nonas nouembris.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro secimus communiri, Anno domini M°. CC°. LXXX°. IV°., in die beati briccii episcopi et confessoris.

Dobibrud I, 145.

XII. Bischof Hermann von Camin bestätigt bem Tempelorben unter Vorbehalt einer jährlichen Abgabe für sich und sein Domcapitel bas Uebermaaßland von allen ihren Dörfern in seiner Diöcese, am 25. August 1285.

Christi sidelibus vaiversis nos Hermannus, dei gratia Caminensis ecclesia episcopus, proponentes — in conspectu nostro divini nominis cultum ac multisarie multisque modis obsequia nobis ac nostris per dilectos nobis in cristo preceptorem et fratres domus milicie templi affectuose exhibita, — indulgemus eisdem, ut omnes mansos, agros cultos et incultos, prata, pascua et piscationes et campos retiduos vitra mensuram in privilegiis presectorum ac ipsorum, qui de novo locaverunt villas, comprehensam, libere valeant, cum omni vilitate ac proventa, in suos vius convertere, prout esse perspexerint condecenter, nichit nobis ac posteris nostris in eorundem fratrum bonis reservantes ivris, preter triginta octo talenta Brandeburgensium denariorum nobis ac duodecim talenta et quatuor denarios minus septem solidis, que sine contradictione sev difficultate qualibet nostris Caminensibus canonicis annuatim persolvantur, volentes in omnibus aliis parcere fratribus memoratis, vt commodius possint pauperibus pro sua possibilitate, prout insis dominus inspiraverit, elemosinas elargiri. — Datum in no uo Brandeburg, in Crastino beati Bartholomei, Anno domini Millesimo CCo. LXXXVo. Testes sunt frater Heinricus, Commendator domus de quarzan, frater Bernardus in Rorek et frater Hermannus, presbiter ibidem.

Aus &. v. Lebebur's Mug. Archiv XVI, 316.

Murkgraf Albrecht befundet bie Grenzen ber Besitzungen bes Tempelorbenshauses zu Duartschen, am 23. April 1295.

In nomine fancte et individue trinitatis Amen. Nos Albertus, Marchio Brandenburgenfis, omnibus, ad quos prefens feriptum peruenerit, falutem fempiternam in omnium faluatore. Quum per varietatem — — Ea propter noscat venerabilis etas presencium et commendabilis successo futurorum, quod nos multifaria servicia nobis exhibita et beniuolencias fratrum sancto militie templi in quarzanis pre oculis habentes, prout veridice instructi a sidelibus nostris fasallis fumus plenarie et antiquius, quod pater noster pie memorie Otto et patruus noster Johannes, Marchiones Brandenburgenles, cum luis discretis nobilibus terre accedentes, metas et didinctiones inter ipfos et fratres milicie templi quarzanis et confinium ipforum inuiolabiles firmaverunt, ab aqua, que lenece dicitur, omnes antique mete ascendente merica inter Blumenberc et bogusla, Deinde antique distinctiones et arbores metales inter kemin et willikinsdorf usque ad arborem metalem, ubi quondam terra figulorum fodebatur, dehinc in profundam uallem et in latero uallis directe protendendo, quod vulgo rarecht, ufque in fluvium wartam, Demum ad terminos illorum de Sunnenburch fratrum predictorum termini se extendunt. Quas distinctiones el metas, prout supra scripte sunt, in remedium anime nostre, nostrorum progenitorum et beredum iplis fratribus milicie templi de prudentum nostrorum consilio maturo presenti scripto ratificamus et de nostra beniuola uoluntate liberaliter confirmamus — presentibus nostris sidelibus Priderico de Brunkow, Johanne de marwitz, fratre Bernhardo de eberstein, fratre benrico de veluantz et aliis. Datum quarzanis, Anno domini Mo. CCo. LXXXXVo., In die beati Georgii martiris.

Ans 2. b. Lebebur's Allg. Archiv XVI, 299.

# XIV. Markgraf Wolbemar bekundet ben Verkauf bes Dorfes Zicher bei Quartschen, am 13. September 1308.

Nos Woldemarus, dei gracia Brandenburghenfis, Lufacie et de Landesberg Marchio Tutorque incliti Johannis, de Brandenborch marchionis, Recognoscimus tenore presencium publice protestantes, quod frater Guntherus de Kothen vendidit discretis viris Thome et Johanni, germanis dictis bokeman et eorum veris heredibus villam Scicheher cum vniuersis et singulis attinenciis, cum omni seruicio et cum omni iure, vtilitate et vsufructu, quocunque nomine censeatur, prout ipsam villam predictus frater Guntherus et sui constatres babuerunt et pariter possiderunt, iusto et consueto tytulo perpetuis temporibus possidendam libere et habendam. Et eosdem in nostram recipimus protectionem et tuicionem cum predicta villa et ipsius attinenciis firmiter velud aliud nostros viros et sideliter desendendo. Ceterum quam primum Marchio Johannes, noster fororius, ad annos legitime etati deputatos peruenerit, ordinabimus vtique, quod idem iam

sepedictos cum buiusmodi bonis in suam recipere debeat protectionem et suis litteris confirmando, dubio quolibet non obstante. In cuius rei testimonium presens dedimus scriptum nostri sigilli munimine sirmiter roboratum, presentibus testibus ydoneis dominis Nicolao de Buch, Conrado do Redern, Henningo de Stegheliz et zabello de Badelo, nostris militibus, et aliis quam pluribus side dignis. Datum Anno domini Millesimo Trecentesimo VIII<sup>o</sup>, feria sexta ante exaltacionem sancte cracis.

Original im Beh. Staatsarchive.

# XV. Markgraf Johann verkauft ber Stadt Barwalbe ben Sumpf Borfc, am 24. Januar 1317.

Noverint vniverli, quibus oftensum suerit presens scriptum, Quod nos Johannes, Dei gratia Brandenburgenlis et lulacie marchio, penfato diverfe oppressionis onere, quo Cives nostri de Berenwolde multipliciter opprimuntur, Ad speciale relevamen insis civibus presentibus et suturis vendidimus et in hiis scriptis vendimus paladem Bors cum pede in longum et latum, iure ciuitatis perpetuo possidendam titulo proprietatis, Reservantes nobis omnes pascuas pecorum in eadem, et si aliquis excessus in ipsa palude suerit perpetratus, de hoc nobis denarii cedent duo, ciuitati vero vnus. Vias quoque, ad paludem ipfam ducentes, ciuitas ipfa fine impedimento liberas referuabit. Proinde nobis dicti cines nostri dederant et complete soluerant septuaginta sex et dimidium talentum denariorum brandenburgenfium et centum marcas argenti et viginti quinque marcas argenti brandenburgenfis et ponderis, de qua fumma totali dicimus ipfos quitos, et ne de hoc nostro contractu dubinm emergat in animis posterorum, nostro ligillo pendenti muniri iusimus presens scriptum. Presentes suerunt Nobilis vir heinricus comes de luchowe, dominus Stoteko, noster dapifer, cristanus de gherardstorppe, Heinricus de cracowe, Heinricus de schenkendorppe, milites, Johannes de gorlitz, plebanus, noster capellanus, et alii sidedigni. Actum et datum Spandowe, Anno domini Millesimo CCCo. XVIIo., Die beati Mathie Apostoli.

Rach bem Original aus einer Abschrift bes Freiherrn b. hadwis. Gerden Cod. V, 291 hat ben Ramen bes Palus ",Gore" gelesen und bie nachfolgente giemlich unverftanbliche Raumbestimmung ausgelaffen. — Der Sumpf beißt heute Borich-

and the same

Military D.

XVI Mag. Johann und Wittwe Lucia von Bornum gründen einen Altar in Barmalbe, am 13. Januar 1320, bestätigt von dem Herzoge Wartislaus am 10. August 1320 und von dem Bischofe Conrad von Camin, am 13. Januar 1322.

Nos Conradus, dei gratia Caminensis ecclesie episcopus, omnibus christi sidelibus presentia visuris volumus esse notum, publice protestantes vidisse literas inclyti principis domini nostri, domini Wartizlai, Ducis Slavie; Caffubie, Pomeranie, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua sui parte vitiatas in bec verba: Nos Wartislaus, dei gratia Slavie, Cassubie et Pomeranie dux, omnibus presens scriptum cernentibus salutem et eam, que sequitur cognoscere veritatem. Noverint universi tam presentes quam posteri, nos vidisse et audivisse literas domini Johannis, Magistri medicine, et Lucie, relicte domini Ludolfi de Bornum, militis, non rafas, non cancellatas, non abolitas, neque in aliqua fui parte viciatas, bunc tenorem de verbo ad verbum continentes. In nomine domini amen. Universa negocia literis et voce testium ex corum memoria firmantur. Nos igitur dominus Johannes, magister medicine, et Lucia, relicta domini Ludolfi de Bornum, militis, noticiam subscriptorum ad universorum tam presencium quam faturorum - noticiam volumus pervenire, Quod nos felicem adtendentes commutacionem elle temporalium in eterna, de bonis temporalibus, que Deus contulit, hic in terris eternum fructum nobis in celum decrevimus providere, ob spem illius retribucionis, qui promittit celestia pro terrenis. Hac igitur racione commoniti, pro remedio animarum omnium parentum nostrorum et pro salute propria unum molendinum cum omni libertate, situm in medio ante civitatem Beren wolde, emimus seu comparavimus ad structuram altaris unius in honore Dei et matris sui gloriose, a quo quidem molendino quinque chori filiginis dabuntur annuatim et quatuor fomenta pecorum a festo Michaelis ulque ad nativitatem Jesu Christi in subsidium et ad unius vicarii predicti alteris sultentacionem. Insuper Henninghus, miles, et Henricus, armiger, dicti de Wolchowe, cum omnibus eorum legitimis heredibus presentibus et suturis conferendi et porrigendi ejusdem altaris babebunt plenam ac liberam facultatem. In quorum evidenciam figilla nostra presentibus sunt appensa. Testes sunt Henningus Morner, Henningus Velthane, Henninghus de Sidowe, milites, Nicolaus albus, armiger, et alii quam plures fide digni. Datum et actum in Morin, Anno domini MCCCXX, in octava epiphanie domini. Nos igitur predicti molendini libertatem et proprietatem apponimus ad predictum altare constructum vel construendum, ubi predictis personis visum suerit, ipsis clericis sivo facerdotibus prefatum altare nunc in prefenti vel in futurum in perpetuum officiantibus dedimus et assignavimus et nihilominus damus et assignamus per presentes predictum molendinum absque precaria et quolibet servicio, nobis, heredibus et successoribus nostris saciendo, in perpetuum libere possidendum, abdicantes a nobis, heredibus et successoribus nostris, quidquid juris habuimus in eodem tradentes id foro eccleliastico sen spirituali potestati. In cujus veritatem sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Testes vero sunt Wedego de Wedele, Henninghus de Brederlo, milites, Magister Conradus, noster notarius, camminensis coclesie canonicus, et alii plures fide digni. Datum in Morin, Anno domini MCCCXX, ipfo die beati Laurencii martyris et levite. lgitur cum piis donacionibus et rite factis nibil debeat derogari, sed in singulis debeant promoveri bano donacionem nostri incliti principis Wartislai memorati autoritate nostra ordinaria in nomine domini confirmamus, inhibentes et prohibentes, ne quisquam hanc noltram confirmacionem sub pena

anathematis temere audeat infringere vel quoquo nomine molestare. Cujus rei evidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Soldin, Anno domini MCCCXXII, in octave epiphanie domini.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bee Ronigl. Beb. Staatearchives f. 143.

XVII. Das Domstift zu Camin überläßt ber Cantorei baselbft bas Patronat über bie Rirche in bem zur Cantorei gehörigen Dorfe Zellin, am 5. Mai 1322.

In nomine domini amen. Quoniam de gestis hominum grandis et dira calumpnia emergeret, nisi causa memorie rerum obliuio per scripture testimonium penitus tolleretur; Nos itaque Reymarus, dei gracia prepositus, Fredericus de Staleberch, thesaurarius, totumque capitulum Caminense recognoscimus publice prositentes, quod ex habita deliberacione et vnanimi consensu precibus nobis dilecti Concanonici magistri Heysonis, Cantoris nostre ecclesse, acquieuimus et in hiis scriptis acquiescimus, annuentes sibi neo non veris suis et legitimis in Cantoria successoribus, ut jus patronatus habeant, nec non plenam facultatem conferendi ecclessam in Szellin, que villa ad predictam Cantoriam cum omni jure plenariter dinoscitur pertinere. Ut igitur actus predicti sino qualibet calumpnia rati permaneant et illes, sigillum capituli nostre ecclesse presentibus est appensum. Testes hujus rei sunt Reymarus, prepositus, Fredericus de Staleberch, thesaurarius, Fredericus de Eckstede, vicedominus, Johannes Pruce, scholasticus, Wiszlaus, archidiaconus Stetinensis, Dubzlaus de Gristow, Archidiaconus Stargardensis, Lippoldus Bere, Conradus de Nigenkerke, Wiszlaus, Archidiaconus Piritzensis. Datum Camin, anno domini Mo. CCCo. XXIIIo., III nonas Maji.

Rach bem Caminichen Copialbuche bes Pommerichen Provingial-Archives.

XVIII. Markgraf Lubwig belehnt Heinrich von Sibow mit hebungen zu Kuftrin, Falkenwalbe und Hohenwalbe, am 1. Oftober 1333.

In Selow, feria VI post festum Michaelis. Contulimus strenuo viro Heinrico de Sidow suisque heredibus sedecim frusta denariorum Brandenburgensium, in villa Valkinwold sita. XXXII modios frumenti in molendino prope dictam villam sito. XXXVI solidos denariorum in theloneo nostro Kustrin et XXIII solidos denariorum Brandenburgensium in villa Hochinwald cum omnibus suis iuribus, pertinentiis, honoribus, gratiis et commodis, eisdem bonis ab antiquo pertinentibus, sine impedimento quolibet quiete et pacisce possidenda. Pro qua collatione nos ab eisdem XL



marcas argenti expedite pecunie recognoscimus recepille. Iuribus nostris et specialiter dextrarii sernicio amnimode reservatis.

Aus einem Copialbuche bes Geb. Staatearchives (I. Cod. 4 in quarto).

XIX. Markgraf Ludwig verschreibt ben Boll zu Ruftrin auf 3 Jahre an bie von ber Plone, um bamit ihre im Pommerschen Kriege erlittenen Schaben zu ersetzen, am 8. Januar 1338.

Wir Ludowich etc. Ton kunt an dissem briue, das wir gelihen habben vad an disem kegenwerdegen briue lihen dem bescheyden manne banse, walen vnd Rudeger von der plone, dar zeu iren rechten erpnamen, die nu sint zeolner zeu Custrin, vnsern zeol dar selbens dri iar vurbaz nach der zeit, als ir ersten briue sprechen, zeu haben, vszeuheben vnd zeu besitzen mit allem fruchte vnd nutzen, darezu mit allen wazzern, di von alder vnd rechte darzeu horen, vnd blozlich mit allem rechte, als ir ersten briue sprechen vnd halden. Daz haben wir dar vmme getan, daz si grozen schaden haben by vns gnomen an iren wazzern, dy in vnpherret waren vnd entperren musten syben iar, vnd auch durch des orloges willen, daz wir hatten mit dem herzogen von Stetyn. In disse etc. Datum anno domini M. CCC. XXXVIII., seria quarta proxima post epyphaniam domini, in ciuitate nostra Zwet. Testes Husener, magister kamere, Heylo, Marschalcus, milites, Wasso sensor de wedel, Tydericus de Brederlo, dominus Iohannes, plebanus in Kungesberg, cum ceteris.

Aus einem Cepialbuche bes Geh. Staatsarchives (I. Cod. 4 in quarto).

XX. Markgraf Ludwig verleiht bem Notar Nicolaus Wolffleiner Hebungen aus Kuftrin und Schönfließ, am 26. Januar 1344.

Nouerint etc. Quod nos Ludowicus etc. contulimus et presentibus conserimus per presentes discreto presbitero domino nicolao alberti wolfstain, notario, X frusta reddituum annuorum, quorum sex in theloneo nostro Kustrin sunt sita, reliqua vero quatuor in censu mansorum cinitatis nostre Schouwensliez cum omni iure, commodo, prosectu et honore, quibus per honostum samulum henningum de noppin bone memorie ad nos dinoscuntur sore devoluta, vite sue temporibus possidendum, pro qua quidem collatione memoratus presbiter in XLV marcis argenti nobis plenarie satisfecit. In cuius etc. Datum Kyritz, anno M. CCC. XLIIII., in crastino conversionis sancti Pauli.

Aus einem Copialbuche bes Beh. Staatsarchives (l. Cod. 4 in qu.). Bu vgl. Urfunde Ro. XXII.

---

XXI. Markgraf Lubwig belehnt bie Gebrüber Morner mit ber Bebe in Jabidenborf und Boltersborf, am 16. Juli 1344.

Wir Lodewig, von gottes gnaden etc., bekennen offenbar in desem brive vor vas vad vor vasen lywen bruder marcgreven Otten vad vor vasen erwen; dasz wir den thuchtigen laten Heynen, Otten, reynicken, brudern, genant Mornern, vad tyden, eren vetter, vad eren rechten erben, den lye wir dy bede vad wagendeast vad vleisch Bete, psenningbete, kornbete vad hunerbete der zweyer dorster woltersdorsse vad godekendorss by konigisberg, dy lye wir yn vad eren erwen myt einer gesamelten bant vredelich tzu besitzende mit aller gerechtekeit. Zu einer betzuknisse deses kegenwertegen brives, so haben wir vaser ingesigel byvor gehangen. Darover sind gewesen dy edele mann gunther der greve tzu swartzborg vad basze von vchtenbagen, vase houptman, bennig von wedel der elteste von Valkenburg, lorentz Griske von Grisenberg, Betke von der osten, ridder, hans von wedel, vaser kammermeister, vad benning Veltberg, vase hoverichter, vad ander erbar manne gauk. Gegeven zum alden Berlin, anno domini MCCCXLIV, seria VI post octavas beati ottonis consessors.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsardives f. 217.

XXII. Markgraf Lubwig verleiht seinem Notar Nicolaus von Wolfstein eine hebung aus Ruftrin auf Lebenszeit, am 14. September 1344.

Noverint etc. Quod nos etc. contulimus et presentibus conserimus discreto viro presbytero, domino Ni. de Wolfsstein, notario, X srusta reddituum annuorum, quorum VI in theolonio Coftrin sunt sita, reliqua vero IIII in censu mansorum civitatis nostre Schowemarke (sic) cum omni jure, commodo, prosectu et honore, quibus per honestum samulum hen. de noppyn bone memorie dinoscuntur ad nos devoluta, vite sue temporibus possidenda, pro qua quidem collacione memoratus presbyter in XLV marcis argenti nobis plenarie satisfecit. Datum Soldin, Anno domini MCCCXLIII, feria III post nativitatem gloriose virginis marie.

Aus Didmann's Urfunden-Cammlung bee Ronigl. Beh. Ctaatearchives f. 177.

XXIII Markgraf Lubwig vereignet auf Bitten Betfin's von ber Oft und bes Dobergot von Sampter ber Comthurei Quartichen bas Dorf Buchholy, am 16. November 1345.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus etc. ad inftantem requificionem strenuorum virorum Bethekini do Ost, militis, et Dabirgotz de Szampter, sidelium nostrorum dilectorum, cum matura deliberacione nostrorum consiliariorum, appropriavimus et appropriare decrevimus per presentes honorabilibus viris et religiosis commendatori ceterysque fratribus presentibus et suturis domos sive curie, dicte Quartzen, ordinis domus sancti Johannis hospitalis Jerosolymitani, villam Bucholt eo jure, forma, modo et condicione, quibus dictis Betekino et Pobergotz pertinebant, perpetuis temporibus sine dacione precaria, exaccione et angaria quibuslibet pacifice sen quiete sine impedimento quolibet pertinendam. Renunciantes etc. In cujus etc. testes Wolff-stein, Husen, Szatzenhoser, Althmann et Conradus Helo. Datum Driessen, Anno MCCCXLV, feria quarta post martini.

Aus Didmann's Urfunden. Cammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 90.

XXIV. Der Rath zu Barwalbe verspricht bem Markgrafen, bie Stadt zu jeber Zeit offen zu halten und keine Werbindungen gegen seinen Willen einzugehen, am 15. Juli 1348.

Wir Rahtmanne vnd die gemeine Borger der had Bern woldt bekennen apenbar vnd betagen met dissem Breue, dat wy dem bochgebornen forsten vnd leven gnedigen hern marg grafen Lude wig von Brandenburg vnd synen rechten eruen vnd nakamen, dath wy in guteb truwen vesteliken ane allerley argelist gelauet hebben vnd lauen met dessem breue, dat de stadt Bern wold em vnd eren houetluden edder vogeden ewichliken apen syn schal wedder allermenlick, nemandes vth tonomende, alzo dicke, als sie des nodende sinth vnd bogern to allen tyden. Ock lauen wy vnserm gnedigen heren, synen eruen vnd nakamen mit dem saluen truwen an argelist, dath wy vns vorbath ewichlick mit keyner stadt edder steden noch meth nemande vorbinden sollen edder binthnisse don ane eren willenn, wetenscop vnd gehete edder eres houethmannes. Wer ock, dat ennige binthnisse irgen worden gedan, de scholen aue szin vnd tod. Dorvmm vnd dorch vnser armoth willen bestt vns vnse vorgnanter her ghelaten dry vnd twyntich marck, so dat eme, synen eruen vnd nakomen wi vorbath ewichlich XL marck to rechter plege scholen genen. In cujus etc. testes Lochen, Hasso van Wedel senior, Brederlow, Henn. de dam, milites, cum ceteris. Datum Berlin, Anno MCCCXLVIII, feria tertia post Margarete.

Que Dicfmann's Urfunden . Cammlung bee Renigl. Beh. Staatearchives und ber Breslauer Universitate-Bibliothel.



XXV. Markgraf Lubwig gewährt ber Stadt Barwalbe für bies Versprechen eine Ermäßigung ihrer Urbebe, am 15. Juli 1348.

Wy Ludewig etc. bekennen, dat wy dem radt vnd gemeynen borgern vnfer flad Bern-woldt dorch erer truwen willen, de wy dicke an en gefunden hebben, vnd dorch ere armuthwillenn vnd nutticheyt, vnd by namen darvmme, dat fze vns in guden trewen ane allerley argelift gelauet hebben, dat fe fick ewichlyken nimmer wedder met steden noch met nemande verbinden edder vorplichten scholen, ane vnser, vnser eruen vnd nakamen wille, wetenschop vnd gehete edder vnses houethmannes, sulke gnad gedan bebben, dat wy en van erer rechten ierliken plege, de se vns vnd (vnsen) vorvarn, den god gnad, plegen to geuen, dat weren dre vnde sostich marck brand. sulvers, drie vnd twintich nagelaten hebben vnd laten met desen breue, so dat so vns vorbath ewichlyken, vnsern ernen vnd nakamen XL marck brand. sulvers, XX vp sant Martinus dach vnd alzo vel vp sant walpurgis dach alle iar to rechter plege geuen scholen. Ock scolen se vns, vnsere eruen vnd nakamen warten vnd dienen met der stad, szo dat de vnsern houetluden apen zin scal vp allermennichlick to allen tiden immermer, wenner wy des moden edder vnse houetlude. In cujus etc. testes Lochen, Wedel senior, Brederlow, Gruelbut cum ceteris. Datum Berlin, Anno MCCCXLVIII, seria divisionis apostolorum.

Aus Dickmann's Urkunden-Sammlung des Königl. Geh. Staatsarchives und bem von Hackwis'schen Copialbuche. Am lettern Oric heißt bas Datum "seria die divisionis apostolorum." Wahrscheinlich ift hinter seria die Bahl IIIa. ausgelaffen, ba der 15. Juli (sest. divisionis apostolorum) im Jahre 1348 auf den Dienstag siel.

# XXVI. Markgraf Ludwig erläßt ber Stadt Barwalde wegen erlittenen Brandschabens die Ursbebe auf brei Jahre (1348?)

Nouerint etc. quod nos Ludovicus etc. discretorum virorum consulum et vniuersitatis ciuitatis nostre Bernwold, nobis dilectorum, grauem percernentes inopiam, quam per ignis voraginem sunt perpessi, ipsis talem graciam secimus et presentibus facimus specialem, quod a sesto beati
Martini nunc proxime venientis vltra per triennium continue subsequens de pensione inforum annua
et qualibet alia precaria uel danda esse liberi debeant et soluti, de qua quidem inso interim haberi volumus penitus supportatos. Testes ut supra, loco et tempore.

Rach bem Copialbuche bes Freih. v. Sactwis. Die Urfunde ift barin bem Jahre 1848 jugefcrieben; boch erhellt nicht ber Tag ber Ausstellung. Schwerlich war es ber Tag ber Ausstellung ber vorigen Urfunde.

---

XXVII. Marfgraf Lubmig befreiet bie Ginmobner ber Stabt Barmalbe bei ihrem Sanbelsbetriebe in ber Mart von allen Rollabaaben, am 1. Januar 1349.

Ludovicus etc. univerlis et fingulis advocatis thelonariis ac officialibus per totam terram Brandenburgenfis conflitutis prefentibus et futuris, fidelibus fibi dilectis, ad (quos) prefentes erreserint, graciam lingularem et omne bonum. Noverint quod confulibus et univerlitati civitatis re Berwolt ac eciam fingulis in eadem civitate manfionem facientibus cottidianam feu bereses habentibus, graciam fecimus fingularem, quod cum fuis mercimoniis terram polyam Marchie fine cujuslibet thelonei dacione transire potnerint, quocies infin vifum fuerit oportunum. Quare vobis committimus, nichilominus vobis injungentes feriofius nostre gracie sub obtencione, quatenus in premilla gracia, prenominate civitatis confulibus graciolius, pt premittitur, indulta, univerlitatem et iscoles pullatenus innediatis nec innediri faciatis, velud noftram indignacionem grandem volueritis entare. Datum in civitate noftra Nova Berlin, Anno MCCCXLIX, die circumcifionis domini.

Que Didmunn's Urfunben-Sammlung bes Ronigl. Geb. Staateardibes und bem v. Saffois'iden Copialbude.

XXVIII. Marfgraf Lubwig aberlagt Bargern ju Ronigeberg ben Boll ju Ruftrin fur bie Beit, fur welche er bem Brenbefin von Ruris veridrieben mar, am 6. Dezember 1349.

Noverint etc. quod nos Ludovicus etc. diferetis viris Hen. Schulteti et Hildebrando walen, ciuibus in koninges berg, fidelibus nostris dilectis, et eorum heredibus contulimus et prefentibus conferimus eofdem annos, tempus et jus, quos et que relicte et beredibus Brandekin de kiritz bone memorie competebant in theologeo in cuftrin fits, fine impedimento quolibet pacifice poliidenda, fic quod predicti de eodem theologeo debebant premillorum annis perfrui et gaudere. In cuius etc. Teftes Swartzburgh, Lochen, Hen, et Lud, de Wedel, Hen, de Vohtenbagen, Datum Soldin, Anno XLIX, die fancti Nicolai.

Dach einer w. Dadmit'iden Abidrift.

XXIX. Marfaraf Lubmig vereignet bem Sofbital in Barmalbe eine Duble und eine Sebung aus bem Sufenginfe ber Pfarrfirde biefer Stabt, am 1. Januar 1350.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus etc. ob honorem et reverenciam omnipotentis Dei gloriofeque virginis Marie genitricis fue et omnium fanctorum, ut animarum predecefforum noftro-Sauptth, L. Bb. XIX.

rum Marchionum Brandenburgensum bone memorie, nostre, heredum et successorum nostrorum babeatur memoria fempiterna, damus prefentibus et donamus julto proprietatis titulo molondinum fancti spiritus nuncupatum, situm ante civitatem nostram Berenwaldt, ad hospitale ibidem lundatum et dedicatum in honore fancti spiritus ejusdem, cujus tutores et provisores consules dicte civitatis fore debebunt in perpetuum, cum omni suo emolumento, usu et fructu de dicto molendino derivantibus et derivari potentibus perpetuis temporibus pertinendum. Dantes eciam proprietatem duodecim folidorum denariorum Brandenborgensium per presentes, sitorum in censu mansorum memorate civitatis, ad ecclesiam parochialem beate Marie virginis pertinendam, Renunciantesque solenniter pro nobis, nostris heredibus et successoribus omni juri simpliciter, quod nobis in premissis molendino et duodecim folidis denariorum Brandenborgenfium hactenus competebat, fic quod in eisdem omni modo nullum jus nobis debebimus vendicare. In cujus testimonium presentes dari fecimus figilli nostri appensi munimine firmiter communitas. Testes vero bujus sunt nobilis vir Guntherus de Swartzborg, dominus in Spremberg, ac strenui viri Hasso senior, Hasso de Valckenburg, Betekinus de Oft, Henninghus de Vohtenbagen, milites, cum ceteris pluribus fide dignis. Datum in nova Landesberg, Anno domini MCCCL, in die circumcifionis domini.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatearchives und ber v. Sadwit'ichen Abichrift.

XXX. Markgraf Ludwig verleiht bem Probste Dieterich und ben Gebrübern Morner bas Ansgefälle ber Besitzungen ber Witten, am 25. September 1350.

Nonerint etc. quod nos Ludovicus etc. fidelibus nostris sincere dilectis Theodorico, prepofito Bernwolde (lic), Hinrico, Ottoni et Reynekino, fratribus, dictis Morner, nec non Henningo, Thiderico, ipforum patruis, et corum veris et legittimis heredibus, conjunctim et divisim, contulimus et presentibus conferimus manu coniuncta seu in solidum devolucionem omnium bonorum pheudalium, ad fideles nostros Hermannum famulum et Nicolaum militem, dictos Witten, et eorum beredes pertinencium, videlicet Allenkerken, Withftoch, curie Nienbaue et villarum ad ipfam spectancium et omnium et singulorum bonorum pheudalium ad predictos et eorum heredes pertinencium, predictorum morner meritorum confideracione nobis in feruiciis nostris exhibitorum et in antea exhibendorum sideliter et sincere ac resusione et recuperacione dampnorum, tam propter captivitatem olim Henningi morner, militis, patris ipforum, et Henningi, fratris ipforum bone memorie, alia quacunque caufa uel occasione in nostro feruicio perceptorum usque in diem hodiernum, justo phendi titulo habendam, tenendam et pacifice perpetue possidendam cum omni jure, modo et forma, fructu, vtilitate, commodo et honore et cum omnibus ipforum pertinenciis voicunque in terra nostra marchie situatorum nel situatarum, quibus predicti witten a nobis funt inpheodati, de iplis omni inpedimento et obstaculo nostrorum, heredum et successorum nostrorum omnium proculmoto. In cuius etc. testes Hasso senior, Wolfstein, Hasso de Blankenborch, Bombrecht, Oft, de Brederlow, milites. Datum in Nova Berlin, Anno M. CCC. L. feria quinta ante Michabelis.

Mus einer v. Sadwig'fcen Abfcrift.

XXXI. Markgraf Lubwig schenkt ber Familie Morner bas haus bes Juben Meyer in Berlin, am 21. Oftober 1350.

Nouerint etc. Quod nos Ludowicus etc. meritorum consideracione fidelium nobis sper honorabilem virum Th. Morner, Decanum Soldinensem, et fratres ottonem et Reynekioum, fideles nostros dilectos, exhibitorum eisdem et corum heredibus contalimus et donauimus per presentes domum, quam quondam judeus dictus Meyer jnhabitabat in Berlin et sicut pertinuit et spectat ad sinagogam judeorum ibidem cum casis ad eam pertinentibus jn antea, perpetuis temporibus sine jmpedimento quolibet possidendam. In cuius etc. Strutzeberch, Anno Lo, jn die XI milium virginum.

Aus einem Copialbuche ber Breslauer Univerfitats=Bibliothet.

XXXII. Markgraf Lubwig ber Römer bestätigt bie Stadt Barwalbe, ba sie ihm Hulbigung leistet, am 11. November 1350.

Notum sit universis tam presentibus quam saturis presentem paginam inspecturis, quod nos Ludovicus Romanus etc. viris prudentibus et discretis consulibus, scabinis ac civitatis nostre in Bernwald civibus seu inhabitatoribus universis, sidelibus nostris dilectis, qui ex inductu et voluntatis nutibus Ludovici. Marchionis Brandenburgensis, fratris nostri perdilecti, nobis homagium et sidelitatis juramentum, tanquam eorum vero domino, unanimiter et voluntarie prestiterunt, promissus et presencium side promittimus graciose, quod singulos eorum et universos in omnibus libertatibus, juribus ac approbatis consuetudinibus, quibus a selicis recordacionis avunculo nostro Waldemaro ac fratre nostro Ludovico. Marchionibus Brandenburgensibus, ceterisque nostris antecessoribus dilectis prediti noscuntur esse privilegiati, diligencius conservantes manu tenebimus eosdem, predictis omnibus suarum literarum tenoribus in suo robore permanentibus et inconvulsis. In cujus robur et perpetue rei memoriam ipsis presentes damus nostri sigilli munimine roboratas. Datum et actum in Frankensurt, in die beati Martini, MCCCL.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives fol. 189.

XXXIII. Markgraf Lubwig versichert Heinrich Sachsenberg, Bollner zu Küffrin, seines Schntzes und bes Gerichtsftanbes vor bem Hofgerichte, am 26. November 1350.

Noueritis, quod nos Ludovicus etc. discreto viro hinrico Sachsenberg, theologario in Custrin, sideli nostro dilecto, suis heredibus et ipsius familie in dicto theologio talem graciam secimus per presentes, quod nullibi respondere debebunt in judicio, quam coram nobis aut judice curie nostre, prout ab antiquo apud suos predecessores theologarios extitit observatum. Volentesque memoratum Henningum et suos heredes terras, lacus, stagna et quecunque alia ad predictum theologium ex antiquo et jure pertineant, manu tenere sideliter et sirmiter desensare. Si quis vero nostrorum ossiciatorum vel alter buic premisse gracie nostre audebit seu presumpserit contraire, is nostram indignacionem se nouerit incursurum. In cuius etc. Datum Soldin, Anno Mo CCCo Lo, feria sexta post katherine.

Mus einer v. Sadwis'ichen Abichrift.

XXXIV. Markgraf Lubwig ber Romer ermäßigt bie Urbebe ber Stadt Barwalbe und gewährt ber Stadt verschiedene Begunftigungen, am 30. November 1350.

Noverint universi presentes literas inspecturi, quod Nos Ludovicus Romanus, dei gratia Brandenburgenfis Marchio etc., discretorum virorum Consulum et universorum civitatis nostre Beren walden fis civium, fidelium nostrorum dilectorum, perpendentes inopiam, ad eandem prefentibus et futuris tollendam gratiam facionus per prefentes, quod deinceps nobis et nostris beredibus in annua ipforum pensione precariis et omni servitio nil magis quam triginta quatuor marcas argenti Brandenburgentis fingulis annis debebunt, fed diftinctis temporibus, videlicet decem et feptem in festo beate Walpurgis et decem et septem in festo beati Martini solvere sine dare. Debebunt quoque ciues curias, domos et manhonem corporalem ibidem habentes a civitate noftra Nova Landesperg, Wartam et Oderam descendendo et ascendendo ad predictam civitatem de omnibus mercimoniis, que duxerint undique, fore liberi ab omni thelonii datione. Nibilominus quocunque per terras nostras perrexerint, eadem debebunt perfrui libertate. Poterunt etiam in metis, terminis seu distinctionibus suis de nouo locare, fundare, construere, edificare molendinum, liberum ab omni pactu aut precaria, in aquis aut campis noîtro benevolo de confenfu, quem ipfum gratuiter presentibus elargimur. Debebunt extra civitatem et dicte civitatis judicium nullatenus trahi Confules sive Cives, nis excessus committerent evidenter, qui dicantur handhasse that: Si vero quis Confules ibidem impetere vellet via juris, is ipfos deberet in nostra Curia convenire. Ceterum ipsis promittimus, quod non debebimus quovis modo in dicta civitate Berenwold aliquod Cakrum feu Municionem facere, conficere feu fieri permittere. Ut autem hec omnia promiffa sepedictis Consulibus et Ciuibus presentibus et suturis Nos et Nostros heredes rata perseverent, presentes fieri et nostri sigilli munimine jussimus communiri. Testes sunt strenui Viri Hasso senior de Wedel,

----

Albertus de Wolfstein, Petir de Ost, Ludwig de Wedel, Hasso de Valkenburg, Hasso de Uchtenbagen, Milites, et Henningus de Wedel cum ceteris sidedignis. Datum in Kungsperg, Anno Domini Me CCCe Le, in die beati Andree Apostoli.

Rad v. Sadwis's der Abschrift bes Originale.

XXXV. Markgraf Ludwig überträgt bem Jöllner zu Kustrin ben Theil des Jolles zur Berechnung, welchen ber Berliner Burger Uhlemann beseissen und wegen seiner Anerkennung bes falschen Walbemar verwirft hat, am 15. Dezember 1350.

Nouerint etc. quod nos Ludovicus etc. commitimus et presentibus committimus discreto viro Hinrico Sachsenberch, theolonario in Custria, et ipsius veris heredibus, fidelibus nostris dilectis, partem dicti theolonii, que pertinuit ad Nicolaum vleman et socios eiusdem, ciues in Berlin, qui propter crimen lesemaiestatis in nos commissum per ipsos occasione cuiusdam ficti, imo falsi waldemari, cui tanquam ipsorum domino adheserunt, ipsam partem ipso facto legittime perdiderunt, tenendam, colligendam, regendam et pacifice possidendam et nostro nomine in dicto theolonio censum habentibus ipsorum debitum persoluendo, dum tamen de eadem parte nobis et nostris heredibus de predicta parte debitam saciat raciónem. In cuius etc. Datum Franken-furth, Anno Mo CCCo Lo, feria quarta post Lucie.

Rad einer v. Gadwis'fchen Abichrift.

XXXVI. Die Markgrafen Lubwig und Ludwig ber Romer vereignen ber Johannis-Capelle zu Quartichen eine hebung aus bem hufenzinse ber Stadt Barwalbe, am 10. Februar 1351.

Nos Ludovicus et Ludovicus Romanus etc. recognoscimus tenore presencium literarum, volentes eas ad universorum tam presencium quam suturorum noticiam pervenire, quod ob merita grataque obsequia nobis per fratres ordinis cruciferorum sancti Johannis Hospitalis Hierosolymitani sideliter exhibita et ut bonorum operum, que per ipsum ordinem Deo sedulo exhibentur, participes sieri mereamur, VIII frusta reddituum annuorum, que frater Johannes de Warden-berch, quondam ordinis templariorum, emendo comparavit in censu mansorum opidi nostri Beron walde, dedimus, damus et solonni donacione donamus per presentes altari sancti Johannis evangeliste et beate Catharine, sito in capella curie Quartzen, sic quod idem reditus ad predictum altaro debeant perpetuis temporibus sine impedimento quolibet justo proprietatis titulo pertinere. Renunciantes juri, quod nobis, nostris heredibus aut successoribus in premissis reditibus com-

petere pollet aliquando in futurum. In cujus testimonium sigilla nostra presentibus sunt appeala. Testes vero bujus sunt nobiles viri Johannes comes de Hennenberg, noster dilectus, Gunterus comes de Swartzburg, dominus in Spremberg, strenuique viri de Lochen, Diepoldus Bele, Marschalcus noster, Wilhelmus de Bombrecht, pincerna noster, et Bethalinus de Oust cum ceteris pluribus side dignis. Vranckenvort, anno domini MCCCLI, seria Valentini.

Aus Didmann's Urfunden Sammlung bes Königl. Geh. Staatsarchives f. 190. 294 und baselbst 90 am lestern Orie feria VII, in der von Hackwis schen Sammlung: feria quarta anto Valentini.

# XXXVII. Markgraf Lubwig ermäßigt nochmals bie Urbebe ber Stadt Barwalbe, am 9. Oftober 1351.

Nouerint etc. quod nos Ludovicus etc. nostro et illustrium principum Ludovici Romani — — et Ottonis, Marchionum Brandenburgensium, fratrum nostrorum carissimorum, nomine considerantes et pensantes, quod sideles nostri, consules et vaiuersitas ciuitatis nostro Bernwolth in necessitatibus nostris nunc in parato argento persoluerunt XL marcas argenti Brandenb., de quibus presentibus ipsos coniunctim uel diuism dimittimus liberos et solutos, et inopiam eorundem, a qua ipsos intendimus relevare propter sidelitatis constanciam, quam nobis, fratribus nostris et heredibus titulo et nomine accionis et pensionis annue de ipsa ciuitate XXX marcas argenti Brandenb. predicti, et non amplius dare et pagare debebunt irrevocabiliter et omni inpedimento ac obstaculo nostro, nostrorum advocatorum et officialium presencium et suturorum in omnibus proculmoto, XV scilicet marcas in sesto beati Martini episcopi et XV marcas sepe dicti argenti in sesto beate walburgis virginis sinaliter anno quolibet persolvendo. In cuius etc. Presentibus Hassone seniore, Hassone de Valkenburg, Hassone de Ventenbagen, Hen. de Ventenbagen, Ottone Morner. Datum Koningesbergh, Anno Mo CCC LIO, dominica ante galli.

Rach einer Abschrift bes Freiheren von hadwis, ber bereits bemerkt hat, bag biefelbe mehrere Auslaffungen enthalbten muß.

XXXVIII. Markgraf Lubwig belehnt bie Morner mit ber Bebe in Boigtsborf, am 14. Dezember 1351.

Nouerint etc. quod nos Ludovicus etc. a discreto viro Hinrico diuite, ciui nostro in Berwolde, sideli nostro dilecto, L marcas argenti Brandenburgensis mutuo recepimus, quas in

parta fecciai perfolici oble. Por quibas quidem I, marcis fidelia notar dilectis Olto Moraser, addoccata notar in koningefiberapi transforteran, notico nomine cidem hisrico pleneiro hisrico pleneiro hisrico pleneiro hisrico pleneiro hisrico pleneiro hisrico de Reysaklego, frantino pidea, et Theodorico, pidius parten, not esemu veris etc. consulimas este consulimas precariam este consulimante este consulimate deservativa este consulimate este consu

And einer w. Sadmib'iden Abidrift

XXXIX. Martgraf Lubwig verschreibt ber Famille Morner bie gesammte Sanb sowohl an ihren ererbten, als an ihren neu erworbenen Befigungen, am 15. Dezember 1351.

Wir Ludewig etc. bokennen spenbar, dath wy vnfem lieuen ghetrawen Thideken Morner, probest zu Soldin, vnfern oberften schriber, vnd vnfern truwen vogede thu konigesberg Otto Morner, Heyneken vnd Reyneken, fynen brudern, vnd Thideken, eren vettern, de befunderlyke gnad dan hebben yn don myth diffem breue, dath en ym er denfte wille, de fie vns gedan bebben vnd don moghen, dat en an er famende hant, de fie von vns ouer alle er guth bebben feholen, Clofsow, Schultendorp, More meth alleme rechte, beyde, pacht, eren, nutzen, alzo id en er vader geerveth hefft, bernow, Oderbergh, Otwich, Crutzick vnd ander gudt, als with en gelaten vnd gelegen hebben, des zie vnfe Breue hebben, kevnen schaden bringen mach noch schal, est zie szick deylen vnd gedeylet huszwordt vnd rock gewunnen; funder fo fcholen allo cres gudes, dath fe von vos hebben, evne famende hanth beholden an hinderniffe vnd fchaden. Wu ock erer evner edder mer affginge ane eruen vnd ftorue, fo fcholen al er gud vone de oder den de leuendich blygen, meth allem rechte, eren vnd nutten gevallen und de oder die und er erven Scholen dene die guder, de den bufz an en gevallen zin, fredelich to rechten len vod in rechter angenelle wifzen vod forme, alfz vor, ane allerley hinderniffe vod anforake genyten und bofzitten. Wer ock, dat de vorgnannten unfe getruwen euner edder mer florue vad vamundighe kynder lythen, fo fchal de oldefte der vorgnannten vafe ghetruwen, de negeften maghen, dar the fyn er vermunder alze lange, wenthe fie the ern menelyken jarn kamen. and ere Vormunder scholn en ock redelike rekenscop den vor eren negesten standen. In cuins etc. prefentibus Ruch. Lochen cum ceteris. Datum Berlin, Anno MCCCLIo., feria quinta poli Lucie.

Aus Diemem's Urfunden-Cammlung bes Rouigl. Ges. Staatsarchives f. 169 und einem Steinterhr'ichen Copialbuche ber Brestauer Universtates-Bibliothet.

XL. Markgraf Lubwig ber Romer fichert ber Familie Morner und ber Ritterschaft in ben Lanben Ronigsberg, Barwalbe und Schiltberg ihre Besitzungen und Rechte, am 5. Marg 1352.

Wie Lodwig der Romer, van gots gnaden Marggraue tu Brandenburg und ta Lusitz, des heiligen Romischen Riches ouerste komerer, Palantzgraue bi Ryn und bertog in Beiren, bekennen openbar, dat wi gelouet hebben und Louen mit dessem briue den duchtigen Luden beineken, otten und Reyneken, Bruderen, und Thideken, oren vedern, Morner geheitten, und allen Riddern und knechten, di in den Landen tu konigsberg, tu Bernwolde und tusschiltberg beseten sin, unsen liuen getruven, wat si met hantsesten und met briuen der alten vorsten van Brandenburg, unser voruaren, den got genade, und unses liuen bruders, hern Ludowig, Marggrauen tu Brandenburg, oder mit bederuen Luden redelike bewisen mogen, dar si recht tu hebben, dat wis dar bi behalden willen und scholen, und willen en ok dat beteren und nicht ergern: und vortmer wat bede, dinst oder welkerlei plicht in den seluen landen si von unsen voruaren und unse bruder vorgenant van older gehat hebben, dar wille wis bi laten un geinrelei wis vorder beplichten oder besweren: und geuen en des tu orkunde dessen bris, vorseglet mit unsen ingesegle, di gegeuen is tum Soldin, na godes gebort drittein bundert iar, dar na in dem twe und vestigsten iare, an dem mandage na dem sundage, als man singet Inuocauit.

Rach bem Driginal aus einer Abschrift bes Freih. v. Sadwis.

XLI. Markgraf Lubwig b. R. überträgt bem Otto Mörner bas Necht, Brandenburgische Pfenninge und Vinkenaugen in allen Städten seiner Wogtei Königsberg zu munzen, am 10. März 1352.

Noverint universi etc. Quod nos Ludowicus Romanus etc. dedimus presentibus et donamus auctoritatem et potestatem meram et liberam et mandatum speciale strenuo viro Ottoni Morner, aduocato nostro jn koningesperg, et suis fratribus cudendi et sabricandi denarios Brandenburgenses, qui vulgariter kelpennighe dicuntur, secundum modum et sormam, secundum quem et quam jn Ciuitate nostra Antiqua Berlin, Et eciam denarios vinkonenses talis valoris, scut sabricantur jn Ciuitate Stettin, per samiliares et ministros, quos ad hoc duxerint deputandos, jn quacunque ciuitate sue aduocacie id placuerit, tantum tamdiu, donec ordinabimus sieri de nouo denarii Brandenburgenses, sicut soliti sunt sieri ab antiquo. Et quicquid de dictis denariis Brandenburgensibus et vinkonensibus deuenerit et prouenerit vulitatis et prouentus, id debebunt idem Otto et fratres sui pacifice percipere et recipere in ipsorum vsum quitando de hoc nobis dando debitam racionem, sic quod id de debitis, jn quibus eis obligamur, debeant desalcare. Vade omnibus militibus, consultatum nostrarum trans Oderam et valuersitatibus, nec non omnibus villanis ac valuersaliter omnibus et singulis ecclesiasticis personis et scholaribus in terra trans Oderam residentibus districte precipimus et mandamus, quatenus de predicto denarios Brandenburgenses et

- --

vinkonenses recipiant et eis utantur contradictione qualibet quiescente. Presentibus ambobus Swarzburg, Hassone de Valkenburg cum ceteris. Datum Koningesberg, Anno LII, sabbato acte oculi.

Aus einem Copialbuche ber Breslaner Univerfitate-Bibliothet.

#### XLII. Markgraf Lubwig ber Romer bestätigt bie Stadt Barmalbe, am 2. Juli 1352.

Wi Lodewich die Romer, von gots gnaden Marggrafe tu Brandenborch vnd to Lufitz, des heiligen Romischen Rikes ouerste kemerer, Phallantzgrese bie Ryne vnd hertoge in Beyern, Bekennen openbar, dat wi glouet hebben vnd louen med dessem brise den bescheiden wiesen lueden, den Ratmannen tu Berenwolde, vnsen lieuen getruwen, wat sie mit briesen vnd hantselten der olden sursten, vnser voruaren, den god gnade, oder met vnses lyeuen bruders Marggresen Lodewiges des olden oder met vnsen brisen redelichen vnd kuntlich bewisen mogen oder med bedersen lueden, dar sie recht tu hebben, do bie wolle wie sie beholden vnd wollen vnd scholen en ok dat beteren vnd nicht ergern. Mit vrkunde dieses brises, die vorsegelt is med vnsen lugesigel, Gegeuen tu Moryn, Nach gods gebort Dritteyn hundert iar, dar nach in dem twey vnd sestigestem iare, des nehesten Mandages nach send Petirs vnd Pawels daghe der heitigen twelsboten.

Rach bem Originale aus einer Abschrift bee Freiheren von hadwis. Gine Abschrift biefer Urfunde in Dichmann's Urfunden. Sammlung fest biefelbe in bas Jahr 1362.

XLIII. Markgraf Lubwig ber Romer verleiht bem Ritter Nicolaus Sack für bie ihm währenb ber fünf Kriegsjahre geleisteten treuen Dienste bie heimgefallenen Lehne ber von Elsholz zu Schönfelb bei Bärwalbe, am 17. September 1354.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus Romanus etc. pensantes et considerantes multiplicia servicia et labores graves ac expensas magnas nobis exhibita et sacta et maxime a tempore, quo contenciones et lites esse ceperunt in terra nostra Marchie Brandenburgensis a quinque annis, per strenuum virum, sidelem nostrum dilectum, militem Nicolaum Szack, ei et eiusdem Nicolai veris et legitimis heredibus contulimus et conferimus per presentes omnia et singula bona pheudalia in villa Schonevelt, prope Bernwolt situata, quondam Hinrici et Henningi de Elsholt, fratum, ad nos devoluta, cum omni utilitate, fructibus, proventibus, commodis, honoribus et pertinenciis, quibus ipsa bona dicti de Elsholt habuerunt, tenuerunt a nobis, justo seudi titulo habenda, tenenda et pacisce possidenda. Nolumus tamen, quod idem Nicolaus et heredes ipsius ad seu-

dum nobis curruum fervicium, in quo nobis tenebantur dicti de Elsholt de predictis bonis, aliqualiter obligentur, fed de predicto fervicio eos decrevimus supportare et presentibus supportamus,
Nec non nolentes dictum Nicolaum et ipsius heredes predictum fervicium onerari, Imo sine dicto
servicio ipsu bona a nobis tenere justo pheudi titulo et possidere debent. In cujus etc. presentibus
Waldow, Griskow, Kokeritz, Otto de Sliven. Johannes de Wedel, Morner, prepositus, cum ceteris. Datum in Livenwold, Anno MCCCLIV, seria IV ante diem beuti Matthei apostoli.

Aus Didmann's Urfunden: Sammlung bes Renigl. Beb. Staatsardives f. 251.

XLIV. Markgraf Lubwig ber Romer vereignet bem Städtchen Zellin eine biesem von Henning von Morner ehedem überlassene Muhle, im Jahre 1355.

Wir Ludwig die Römer etc. Bekennen vor vas vad vaseren lieben Broder Marggrafen Otten, das wir dorch getrewe deast, arbeyt vad Bede willen, de vas de erbar man Tiderick Morner, probest tue Bernow, vaser oberste schriber, vad zine Broder Hinrick, Otte
vad reyncke vad Tile, er Vedder, vase lieben getrwen, angelegen hebben, hebbe wy eygent
vad gegeben to rechten eygen met dysen bryue dem stedeken vad rathmannen vad gemeynen tu
Czollin de Molne, de tusschen dem stedeken vad dem Kitze darsuluens gelegen es, met aller
nuth, frucht vad eren ewelich, szo dat die vorgenannte stathmanne vad gemeynen Borger de nüzen
vad ewichlich tukumptick zinth, do Molne met erue, met Lehne vad met eygen sollen Bozitten
met srede vad gemake vad mit aller rechtichetyt vad tobehoringe vad geuen ok derselben molne
den egenanten Borgern aller rechticheit zaken vad tegedingen, de en vorbreueth bebben ethwenne
Henninge Morner, dem goth gnad, vad die vorgenannten zins sone, vad bestedegen em der
met in dissen Bryue vad willen zie van vaser, vasers genanten Broders vade vaser eruen weghen
stede vad gantz bolden. In cujus etc. presentibus etc. Datum anno MCCCLV.

Aus Didmann's Urfunden-Cammlung bes Ronigl. Beb. Ctaatsarchibes fol. 17.

XLV. Markgraf Ludwig ber Römer erneuet ber Stadt Barwalde bas Privilegium wegen bes zollfreien Sanbelsbetriebes, am 17. August 1356.

Wy Lodewych der Romer, van godes ghenaden Markgreue Tu Brandenborch vnde tu Lufitz, des heylighen Romefchen Rikes overste kamerer, Palantz greue Bi Ryn, hertzoghe in Beyghern, Bekennen offenlik in dessen bryue, Dat wy vnsen lyuen Borghern Tu Bern-walde, dy dar eyghen vnde eruen bebben, vry vnde ledich alles Tolles laten met yrer kopenscap

----

allerleye to varen over lant vade over wateren in valen landen, na der ghenaden, dy wy vad vale lyde Bruder Markgroue Lodewych dy olde en ghegheuen hebben, alle dy bryue fpreken, dy ly van vas vade valen vorghenanten brudere hebben. Alle langhe, wente wy dat weder rapen. Dar væme vatbide wy craftliken Pawen vade allen anderen valen telneren Tu Lubuz, Tu kuftrya vad war anders telle fyn in valen landen, dat fy valen verghenanten Borghere met den tellen vauerplicht laten, alle ver ghelereuen ys, wente tu valer weder rape: vade hyr mede febolen yr verghenante bryue vade rechticheyt vauerbroken vad gantz blyuen. Tu eyner tugbunge ys vale inghelegel an dellen bryf ghehanghen. Ghegheuen tu vrankenuerde, nach der bort godes drytteyn hundert jar in den fes vad vestichsten iare, des negesten myddewekes nach vaser vrowen daghe wertwyghunge.

Rach bem Driginale aus von Sadwig'icher Abichrift.

XLVI. Markgraf Ludwig ber Römer vereignet ber Stadt Bärwalde einige im Lehnsbesitz ber von Sidow und von Elsholz befindliche Hebungen aus bem Hufenzinse der Stadt, am 17. Februar 1359.

Ad perpetuam rei memoriam. Nouerint vniuerli tenorem presentium inspecturi, Quot nos Ladowicus Romanus, dei gratia Marchio Brandenborgenfis et Lufacie, facri Romani imperii archicamerarius, Comes palantinus Beni et dux Bauario, Nostro et fratris nostri cariffimi Ottonis nomine dedimus et donamus prudentibus viris confulibus et vniverlitati civitatis nostre Beren wold, fidelibus nouris dilectis, prefentibus et futuris ciuibus ibidem, Confiderantes et pensantes sidelia seruicia nobis per ipsos exhibita in nostris necessitatibus et adhuc etiam exhibenda, volentes inopiam ipforum, qua perplexi elle nofcuntur, quantum possumus tollere et delere, ut eandem ciuitatem en sirmius munientes eam in nostris adversitatibus semper et viilibet valeant confervare, proprietatem duodecim frustorum annuorum reddituum sitorum in censu mansorum ciuitatis eiusdem titulo pheudi spectantes ad vasallos nostros infra scriptos heninghum et wernerum lydow et patruos ipsius et ad filios quondam henrici et heninghi de Elsholt bone memorie, quod predictis de fidow et de Elfholt mortuis, beredibus pheodalibus non relictis, dicta duodecim frusta ad consules predictos et ad ciues mero et pleno iure, iusto proprietatis titulo, omni iure, modo et forma, quibus eadem duodecim frusta dicti de Sydow et Elsholt tenuerunt et etiam possiderunt, Diuolui debebunt et perpetue pertinere et si hiidem consules, qui pro tempore luerint, predicta duodecim frusta ab eildem de Sydow et Elsholt emendo sua pecunia voluerint comparare, id faciant et non alio modo accedento dictorum vafallorum nostrorum voluntate beniuola et confensu non coacto. Renunciantes omni iuri etiam, quod nobis, fratri nostro predicto et beredibus nostris in dictis duodecim frustis quoad proprietatem superius expressam competit uel competere potent in futurum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Presentibus strenuis viris Hassone de wedel de valkenborgh, Marescalco nostro, wedegone de wedel, advocato nostro ab ista parte odere, Ottone morner, Magistro coquine nostre,

Thiderico bruggen, Thiderico morner, prepolito bernowense, prothonotario nostro, ac aliis pluribus fidedignis. Datum Berenwolde, Anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo nono, die dominica, qua cantatur Circumdederunt me.

Rach bem Original aus b. Sadwib'icher Abichrift.

XLVII. Markgraf Otto bestätigt bie Stadt Barwalbe, nachbem sie ihm gehuldigt hat, am 5. Mai 1360.

Wir Otte, von Gods gnaden marggrefe zu Brandenburg und zu Lufitz, des heiligen Römichsen richs oberste kemerer, phallentzgref by ryn vnd hertzog in beyern, Bekennen offenlich mit diesem briefe, Darvm dat die wysen lude, die Ratman, Gyldemeister und die gemenen burger vnser stad zu Bernvold, vnser lieben getruwen, vnsem lieben Bruder marggrafen Ludwig dem Römer und uns gehuldigt haben und gesworn, uns und unsen erben getruwe und gehorsam zu sin, als biderbe lute irn rechten erbherren sullen sin, haben wir yn bestetigt vad bestetigen auch mit diesem briese alle ire vriheit, gudden rechte, wirdekeit vnd alle briese vnd hantuesten, die sie von alden vorsten, vnfen voruarn marggrafen zu Brandenburg, den god gnade, vad auch von den bochgeborn vorsten marggrafen Ludwig dem Eltern vnd marggrafen Ludwig dem Römer, vnsen lyeben brudern, baben, vnd globen in daz, daz wir yn fullen vnd wellen die flete vnd gancz halden vnd wellen yn die nicht mynnern noch krenken, fundern wir wellen yn die meren vnd betern, als sie sten von worte zu worte. Wer auch, daz sie eynege briefe hetten, die vorderben weren von aldere oder von andern faken, die fullen wir yn uernuwen vnd geben, wanne sie daz an vns eychlen, vnd fullen doch fulche macht hebben, oft sie nicht vordorben weren. Were auch, daz wir vz dem lande furen, waz fie danne vnfen vorgenanten bruder geben von der phlege voser vorgenanten stad, des sullen sie von vos ledig vod loz sin. Des zu gezugnichs haben wir vnser Insigel hangen an diesen brieff. Dar ouer sint gewest Die vesten lute hasso von wedel von valkinburg, hallo von wedel von vehtenbagin, Johans der bulener, rittere, wedege von wedel und Otte mörner und ander erber lute gnug. Gegeben zu Arnswalde, nach Gods geburt tusent iar drihundert Jar, dar nach in dem sechstigestem Jare, an dinstage nach der heiligen zwelf boten taghe Philippi vnd Jacobi.

Rach bem Originale aus v. Sadwig'icher Abichrift.

XLVIII Markgraf Ludwig b. R. und Markgraf Otto bestätigen bie Zollfreiheit zu Ruftrin ber Stadt Landsberg an ber Warthe, am 20. Juni 1364.

Vir Ludwig der Römer vnde Otto, Gebrudere etc., bekennen, das vnser lieben getrewen die Ratmanne vnd die Gemeynen Burger zu nigen Landesberg vns gesait haben, das sie von aldir by vnsern vorvaren den marggrauen von Brandenburg seligen czolls srei sint gewesen zen Kosterin, vnde haben vns gebeten, das wir sie bey denselben gnaden vnd freiheiten wollen lassen blissen, die sie by denselben vnsern vorvarn, den Got genedich sey, gehabt haben; dorvmme habe wir angesehen ir reddelich bete vnde haben yn dy genade getan vnde ock thun mit dissem Briss vnde willen, das vorbas sie bleiben sullen by allen den freiheiten, die sy vorgehabt haben by vnsern vorsarn in dem czol czu Kosterin, vnde gelaben yn ouch, daz wyr sy dar bey willen lassen bliben vnde behalden vor aller menklichs, die sy daran erren vnde hinderen willen, Alsso was von alder zu Kusterin zcolls frey is gewesen, das dasselbighe auch vorbas sal zcolls frey sin, vnde was auchs von alder von nigen Landesberg zcol hat gegeben zcu Kusterin, das sol ouch nv vorbas synen zcol dar geben, als sie das von alder gethan haben. Mit Orkund etc. Testes de Valkenburg slasso, Martinus de Cunczendorp, Johannes de Wedel etc., Otto Morner cum ceteris. Patum Konigesberg, anno LXIIII, seria quinta ante diem Johannis baptiste.

Ex Diplomatario neomarchico bibliothecae Steinwehrianae Wratislawiensis.

XLIX. Markgraf Otto verleiht seinem vertrauten Physiker, bem Domherrn Mag. Albert, eine lebenslängliche Rente aus bem Bolle zu Ruftrin, im Jahre 1366.

Nos Otto etc. tenore presencium recognoscimus, quod pensatis obsequiis sidelibus nobis per religiosum virum magistrum Albertum, phisicum et samiliarem nostrum sidelem dilectum, Brandenburgensis ecclesie canonicum, multipliciter exhibitis et amplius in saturum exhibendis, eidem magistro alberto contulimus et nichilominus conserimus per presentes XII marcarum redditus annui census in et super theoloneo nostro in kostrin, super sesto beati martini episcopi singulis annis temporibus vito sue habendos, tenendos etc. Volumus eciam predictum magistrum circa presentem collacionem manu tenere ac desensare ac inuiolabiliter conservare. Datum Spandov, anno LXVI.

Aus einer von Sadwis ichen Abichrift.



L. Das Capitel zu Solbin gestattet bem Archibiaconus Heinrich Swinghen bie Errichtung bes Kalandsaltares in ber Kirche zu Bärwalbe, am 1. Mai 1368.

In godes namen Amen. Nachden male dat alle ding, dy gefchehin in der Tyt, vorgeyngleken fint met der thyt, so ys des wol not, dat men dy ding, (dy) ewychgen bliuen scolen, met briuen vnd met yngelegel fo beware, dat fy wt den dangken der louendychgen lude vnd der tukomende nicht untkomen. Hir umme yfet, dat wy dumberen van deme foldin, dy deken und dy prouest vnd dat gantze Capitel der selven kerken tu soldin Bekennen openbar yn deline yegenwordigen briue, dat wy met vordancken vnd met willen vnd met beradene mude vnd met eyndrechtbychgeyt hebben gegenen und gegunt einer stede in unser kerken tu bernwolde, dy vns to gbeeygent ys, deme erestegen manne vnd deme heren, her hynric Swynghen, dy dar ys eyn archidyaken tu czellyn, dar vp tu buende eyn altar, dat dar heytet des kalandes altar yn dy ere des heren funte Johannis ewangelisten vnd der byligen yuncwrowen marien vnd des heyligen Cruces, to notte vnd to vrome finer fusier sone, dy och heycz her henric Swinghen, met aller nut vnd met allme vrome, fo et dar tu gelecht ys, fine leuedage vredeleken tu besitten. Dar scolen dy leynware over hebben dy kalandes bulen tu bernwolde und dy ratmanne van der selven stat. In sodaner wis, dat na her hinric swinghen dode, des altaristen, dy ratman dy yrste lygunghe scolen hebben vnd dar na dy ander lygunghe dy kalant bulen des kalandes, dy scolen eyndrechthichleken eynen kysen, weme sy des gunnen, und senden den tu deme perrer, dat he em dat altar lyghe van der kalant bulen wegen. Ys he eyn werdychg person, so scal he em tu staden und scal en och nicht vorwysen ofte vorsmaden. Weret ouer, dat he deme perrer nicht en behagede, so scolen sy eyn anderen kysen. Wortmer weret, dat dy kalant vorstoret worde vnd vorgynge, dat got dat nummer eyngeue, fo scal dy kor vnd dy lygunghe des altaris geynczliken van der kalant bulen wegen an deme perrer langhen, fo lange wente dy kalant weder wert begrepen und angehauen. So scal dat dy perrer met den kalantbulen so holden umme dy levawar vnd vmme den kor, also et hir vor vs bescreuen. Vnd och dy altariste des altares dy scal deme perrer underdanich wesen, also ander altaristen yn andern kerken, dy in demo stichgto lyghen van Cammyn, In allen erlyken dynghen. Weret ok, dat dy yrste brif worde gevunden, so feal desse brif nicht macht bebben. Dat desse dyng gantz unde war fyn und och so geholden seolen werden. Dat betughe wy vnd hangen vnse heymeleke Ingesegel vnses Capitels an dessen yegenwordegen brif. Datum et actum foldin, Anno Domini Mo CCCo LXVIIIo, iplo die philippi et Jacobi apoltolorum beatorum.

Rach bem Original aus einer Abschrift bes Freih. b. Sadwig.

LI. Markgraf Otto bestätigt bie Stiftung einer Frühmesse in ber Pfarrfirche zu Clossow mit Hebungen vom Rathhause zu Zellin, am 17. April 1371.

Noverint univers, Quod nos Otto ob honorem et reverenciam Dei omnipotentis et gloriose genitricis fue matris marie ac omnium fanctorum, nec non ob majorem et perennem magnificorum principum marchionum brandenburgeofium, predecefforum nostrorum animarum memoriam lempiternam, appropriavimus ad altare prime mille et ad iplam millam primariam in ecclelia parochiali ville Clossow - celebrandam quatuor frusta cum dimidio denariorum annuorum reddituum in confilturio oppidi Czellin super sesto beate Walburgis virginis singulis annis derivanda cum omnibus juribus, graciis, commodis, honoribus, confuetudinibus ac pertinenciis fingulis et universis, nicht juris in eildem nobis ac fuccessoribus nostris reservantes, remittantes in perpetuum pro nobis, heredibus ac succelloribus nostris omni actioni et inpetitioni, quod vel que nobis in predictis redditibus competit, competebat seu competere potuerit aliqualiter in suturum. Jus patronatus altaris prime mille prenominate apud strenuos viros ottonem et renickinum morner, fratres, et thidonem morner, patruum ipforum, heredes masculos legittimos perpetuis temporibus debebit - remanere, ita videlicet, quod fenior ipforum laicus, qui pro tempore fuerit, quociescunque et quandocunque illud vacare contingerit five necessarium fuerit, personam ydoneam ad altare prefatum poterit presentare. In cujus etc. presentibus Haffone de Wedel de Vehtenhagen, Hermanno de Wolkow, Gebehardo de Alvesleven, militibus, ..... feniore et viviantz de Wedel cum ceteris. Datum Cufteryn, anno domini MCCCLXXI, feria quinta ante mifericordias domini.

Aus Dickmann's Urfunden-Cammlung bee Ronigl. Beh. Staatsardives f. 69 und einer v. Sadmip'ichen Abidrift.

#### LII. König Wenzel bestätigt bie Stadt Barwalbe, am 28. August 1373.

Wir Wenczlaw, von gots gnaden kunig zu Behem, Marggraff zu Brandemburg vnd flerczog in Sletien, Bekennen vnd tun kunt offenlich mit difem brife allen den, die yn feben oder horen lezen. Das wir vnfen Burgern der Stat zu Berenwalde, die nu fein vnd noch zukomend fein, vnfen liben getrewen, beueftet vnd bestetigt haben, beuesten vnd bestetigen yn mit difem brife alle ire freyheit, alle ire rechtikeit vnd alle ire alde gewonheit vnd wollen vnd sullen yn halten all ir brife, die 6 haben von sursten vnd surstynnyn, vnd wollen vnd sullen sie sunder allerley hindernusse lasten vnd behalten mit allen gnaden, mit allen freiheiten vnd rechten bey allen iren eygen, leben vnd erben, als sie das vorgehabt haben vnd beselsen. Ouch wollen vnd sullen wir Ritter, knappen, Burger vnd geburen mit allen luten gemeinlich, beide geistlichen vnd werltlichen, halden alle ire brisse vnd wollen si lasten bey allen iren freyheiten, bey allen rechten vnd gnaden. Ouch sullen vnd wollen wir vnd vnse nachkomelinge des mit nicht zustaden, volburten oder gunnen, das si oder ire nachkomeling vz irer stat geladen werden, an vmb hanthestige getad;

Sander & fallen zu recht stan vor iren Schulten. Wer es ouch, das yn oder iren nachkomelingen eynige brife vergiengen oder vergangen weren, die sullen vnd wollen wir vnd vnse nachkomelinge von worte zu worten, noch dem lute der brise, als sie gewezen sein, widergeben, vornewen vnd besteten ane gist vnd ane gab, vnd ouch von vnsen amptluten nymmer in dheinen czeiten geirrt, gehindert oder gekrenket noch von der Marke vorweizet sullen werden in dheinerweiz; Sander sie sullen dobey vngehindert, vngeirret vnd vngekrenket ewiglichen bleiben in aller der masse, als sie von alter her gewest sein vnd als si des von vnsen vorsaren Markgrauen zu Brandemburg brist haben. Mit vrkunt diez brises versigelt mit vnsem kuiglichem (sie) Ingesigel, der geben ist zu Strusperg, noch Cristus geburt dreyczenbundert Jar, dornach in dem drey vnd sibenczigstem Jar, an sant Augustinus tag, vnses kungreichs in dem Eynlessen Jare.

Rach bem Originale aus v. Sadwig'fder Abfdrift.

#### LIII. Konig Menzel bestätigt bie Stabt Ruftrin, am 28. August 1373.

Wir Wentzlaff, von Gotts gnaden könig zu Böhmen, Marggrave zu Brandenborg, Hertzog zw Schlezien etc., bekennen vad tan kunt offenbarlichen met distem briue allen den, dy in sehen, hören oder lesen, dasz wir vosern börgern voser stadt Custrin, die au syn vod noch zukommende werden feyn, vnfern lieben getrewen, beveftigt vnd bestettigt haben, beveftigen and bestettigen sy met dissem vosem offen briue alle ire freiheit, alle ire gerechtigkeit und alle ire alde gewonheit vad wullen vad fullen fie laten vad behalden by eren vad gnaden vad by allen iren grentzen in wallern und auf dem Lande, in pulchen und in Gruchern, da ly in vorgangen tyden gewest syn. Ouch willen wir sy laten und behalden by allen iren markten und rechten, die fy von alders gehat haben. Ouch fullen vnd wullen wir in halden alle ire briue, die fy haben von forsten vad forstinnen, vad wullen vad sullen sy ane allerlei hindernisz laten vad behalden met allen gnaden, met allen freiheiten vnd rechten, by allen iren eigen, lehen vnd erben, alf fy daz vorgehabt haben und beseszen. Ouch wullen und sullen ritter, knechte, Börger und gebawren met allen lüten gemeiniglich, beide geistlich und weltlichen, halden alle ire bride und wullen sy laten by allen iren friheiten, by allen rechten und gnaden. Ouch wullen und fullen wir und vafer nachkommeling des met nichte zustaten, volhorten oder gonnen, dasz sy oder ire nachkomelinge aus ere fladt geladen werden ane vme hanthaftige tat, funder fy fullen zv rechte fteen vor iren febultzen. Wer es ouch, daz in oder eren nachkomelingen etzliche brive vergingen oder vergangen weren, dy fullen, willen wir vad vafer nakomelinge von worte zw worte nach lute der Breue, alf fy gewest fyn, weder geben, Vernewghen vnd bestetigen ane gist vnd ane gabe, vnd ouch fullen fy von volern ambiliaten ungecrenkth, ungehindert und ungeerreth by alle ere gerechtigkeit ewigliche bleiben in aller difzer mafze, alzo fy von alder her gewest fyn vod all fy daz von vasern vorsahren Marggrauen zw Brandenburg briue baben. Met Orkund dises briues verligelt met voserm königlichen inligel, der geben ist Strausberg, Anno etc. MCCCLXXIII, an Sanct Augustini dage, volers königreichs im eilsten.

Aus Didmann's Urfunden Cammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 164.

Local In

LIV. Die Stadt Barwalbe hulbigt bem Konige Wenzel und ev. seinen Brubern, so wie bem Markgrafen Johann von Mahren, am 1. September 1373.

Wir die Burgemeister, ratmanne, die geschwornen und die Burger gemeiniglich der stat zu Berenwolde for Vns, alle vnfere erben vnd nachkommen Burger zu Bernwolde ewiglichen bekennen offentlich mit diesem briese, Wen die bochgebornen sursten und herren, er Otto, Pfaltzgrave bey Reyn, herzog in Beyern, zu der Zeit vnire berre vnd Marggrave zu Brandenburg, vad herr friederich, hertzog in Beyern, fur lich, herrn Stephan den eltern, herrn Stephan vnd herrn Johanniszen vnd ire erben, hertzogen in Beyern. Vns aller buldigung, eyde vad gelobde, die Wir in gethan haben, ledig vad lof gefagt vad gentzlich gelafzen haben vad Vas an den durchleuchtigsten sursten vad berra, ern Wentzlaw, Kunig zu Bebeim, Marggrafen zu Brandenburg vnd bertzog zu Slesien, vnsern lieben gnedigen herrn, an seine Bruder vnd ir aller erben, vnd ob fie nicht weren, an dem hochgebornen fursten Ern Johannifzen, Marggraven zu Merehen, vnd feine erben, als an Marggrafe zu Brandenburg, erblichen, lediglichen vnd ewiglichen geweiset haben; darumb mit wolbedachten, volkommenen vnd gemeinen rate derfelben unfer stat zu Boronwolde haben wir denfelben unfern berren dem Kunige, feinen Brodern und iren erben, als Marggrafen zu Brandenburg, und ob fie nicht weren, dem egenanten ern Johansen, Marggrave zu Merbern, seinen erben und ir aller nachkommen, als Marggrafe zu Brandenburg, gehold, gelobt vnd geschworen baben fur Vns, alle Vnsere erben vnd nachkommen burgere daselbst zu Berenwolde vnd schweren auch in guten trewen an alles goverde mit kraft dieses brives, als vosern rechten erblichen ordentlichen und natürlichen Herrn Marggraven zu Brandenburg vnd geloben fur Vns, ob sie nicht weren, dem egenanten vnsern Berra dem Marggrafen zu Merhern und seinen erben, als Marggraven zu Brandenburg, getrewe, gewer, gehorsam vnd vnterthenig zu sein, iren frommen zu werben, iren schaden zu wenden vnd alles das gene in zu thun, das rechte erbliche Burger vnd Lute gegen iren rechten erblichen, ordentlichen vnd naturlichen Herrn Marggraven zu Brandenburg durch rechte vnd gewonheit zu thuen plichtig fein. Mit Vrkund dieses Briefes verfigelt mit der egenant Vnser ftad Ingligel, der geben ift zu Borenwolde, nach Christi geburt MCCCLXXIII, an fanct Egydien tage.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Königl. Geh. Staatsarchives f. 146.

LV. Hans Troste, ber von ben Barwalbern gefangen genommen ist, gelobt ber Stadt eine Suhne, am 21. April 1385.

Vor allen guden cristen luden, dy dessen iegenwordighen bris syn oder horen, bekenne ik bans trosken unde bethughe openbar in dessen iegenwordighen brine, dat ik met allen den, dy dorgh mynen willen laten unde duen willen, dy stad beren wolde unde alle dy gene, dy up deme velde weren, dun ik gevanggen ward, ninmer mer tu argene oder tu beschedigene, umme

dy sake, dy dar vp lopt, dat ik gevanggen was; sunder eyne gancze vruntschap met em to bebene stede vade vaste ewigliken vade vammermer. Dat love ik hans trosken ergenand met mynen borgen ebel runggen vade merten runggen, desse vorbeschreuene diagh stede vade vaste tu boldene, sunder allerleye argelist. Dar vor love wy borgen vorbeschreuen mit han troskene sakeweldighen, alle diagh stede van vaste tu holdene, alze vorbeschreuen stet, sunder allerleye argelist. Tu tughe desser vorbeschreuenen diagh hebbe ik hans trosken vade myne borgen vorbeschreuen vasse laten hanggen an dessen iegenwordigen bris, dy gegenen is tu beren wolde, na godis gebort drutteyn hundert iar, dar na in demo visvadeachtichsten iare, an demo vrydaghe neest vor sunte Jurianis daghe des heyligen mertelers godis.

Rach bem Originale aus v. Sachwis'fder Abichrift.

LVI. Markgraf Johann bestätigt ber Stadt Kustrin ihre Fischmarktsgerechtsame, so wie ihre Rechte und Freiheiten überhaupt, am 6. Dezember 1388.

Wir Johannes, von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk und zu Lufitz vnd Hertzog zu Gorlitz etc., bekennen vnd tun kunt met dissem vnserm offenen brieue allen den, dy in sehen, horen oder horen lesen, daz wir vnsern Bürgern vnser stadt Cöltrin, dy nu fyn vnd noch zukommende werden fyn, vnsern lieben getruen, besestiget vnd bestetiget baben, befestigen vad bestetigen in met vaserm offenen Brieve alle ire freiheit, alle ire gerechtigkeit vad alle ire alte gewonheit, nemlich met irem fischmarkte, do sy denn klage vber getan haben, bestetigen vnd begnaden fy alfo, daz inen niemand wederftall noch ynfall tun foll met einigen verkauffen, fondern ein ieglicher, wer da kauf schlagen wil, der sull kaufen vf irem markte und rechten marcktagen, dy sy alders gehabt haben, vnd sonst in dem kröse vnd in der woche, anders nicht. Ouch fullen die kietzer iren eigenen fisch, den sy sahren in dem kietze, nicht saltzen in tonnen, sondern sy sollen marckt met halten in der stadt marckte, also sy von alders getan haben. Wer es ouch, daz jemand aus dem kietze kaufschlagen wulte, daz sull man im gönnen in der stadt marckte und marckttagen, und den fullen fy in der ftadt faltzen und nicht in dem kietze, gleich andern kausluten. Ouch fullen die kietzer keinen flumfisch verkaufen in tonnen, saltzen oder sonsten, oder selber in tonnen saltzen, der sich ziemet täglich auf dem markte zutragen den borgern zu nutze. Vad fullen vad wullen fy lafzen vad behalten by eren vad gnaden vad by allen iren grentzen vi wallern vnd vi dem lande, do iy in vergangenen zeiten gewelt iyn. Ouch fullen vnd wullen wir inen halten alle ire brieue, dy fy haben von fursten vnd furstinnen, vnd wullen vnd sullen sy ane allerley hindernisze laten vnd behalten by allen gnaden vnd allen freiheiten vnd rechten, by allen iren eigen, lehn vnd erben, also sy daz vorgebabt haben vnd beseszen. Ouch wollen vad follen wir vnd valer nachkommelinge daz met nichte zustatten, vollborten oder gonnen, daz fy oder ire nachkommelinge aus ire fladt geladen werden, ane vmb hanthafftige tat, fonder fy fullen zu rechte stehen vor iren schultzen. Were es sache, dasz in oder iren nachkommelingen etliche brine vergingen oder vergangen weren, die fullen vnd wullen wir vnd vafere nakommelinge von

----

worte zu worte nach lute der Briene, als sy gewest syn, wiedergeben, verneuren vnd bestetigen and gifft vnd and gabe. Und ouch sullen sy von vosern ambiliten vogekrencket alle ire gerechtigkeit owiglich bleiben in aller diszer masz, als sy von alders ber gewesen syn. Met Orkunt dieses vosers offenen brienes met voserm furstlichen anhangenden insiegel versiegelt, der gegeben ist zu Gubben, nach Christi Geburt im Jahre MCCCLXXXVIII, am Sanct Nicolaus tage des heiligen Bichtigers.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatearchives L 165.

LVII. Johann, Bischof von Lebus, versichert bie Wohlthater bes von bem Kaland zu Ruftrin gegründeten Altares eines Ablasses, am 16. September 1396.

Johannes, Dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Lubucensis, universis Christi sidelibus per nostram, diocesia Lubucensem ubilibet constitutis presentes literas agnituris salutem in domino sempiternam. Deum omnipotentem credimus habere propitium, cum ejus fideles ac devotos ad caritatis opera facienda per indulgentiarum largitiones incitamus. Cupientes igitur altaro in ecclesia beate Marie virginis in Cultrin in honorem Dei omnipotentis, gloriosissime virginis matris ejus marie, corporis et fanguinis Christi, beatorum Petri et Pauli Apostolorum, fanctorum Adalberti, Wenceslai, Barbare et Catharine Martyrum, necnon omnium fanctorum, per bonestos fratres Calendarum sedis Custrinensis noviter sundatum et inceptum reditibus, libris, calicibus, ornamentis et aliis necellariis penitus destitutum congruis honoribus venerari, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictum altare devocionis causa inclinando symbolum pater noster et ave Maria devote dixerint quolibet die quocienscunque, vel pro melioratione redituum dicti altaris aut pro libris, calicibus, ornamentis et aliis necellariis iplius comparandis manus fuas porrexerint adjutrices, nec non qui ad premissa facienda testamento vel extra quicquam legaverint seu ab alis legari procuraverint, quociescunque et quandocunque hoc fecerint, de omnipotentis Dei misericordia beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus suffragiis consis, quadraginta dies indulgentiarum misericorditer impertimur. Datum Fursten walde, Anno domini Millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, decima sexta die mensis feptembris, nostri ossicialatus sub appenso sigillo.

Aus Dickmann's Urkunden-Sammlung bes Konigl. Beh. Staatsarchives f. 32, 143.

LVIII. König Siegmund verleiht bie Stadt Kuftrin mit bem Schlosse und bem Rich bem Johann von Wartenberg, Herrn zu Tetschen, zu erblichem Besitz, am 15. Juni 1397.

Wir Sigemund, von Gotis Gnaden Konig czu Vngern, Dalmacien, Croatien, Marggraff ozu Brandenburg und des heiligen Römischen richs Ertz-Kamerer, Bekennen und thun Kunt offentlich mit desim Brife allen, die In sehen, horen adir lesin, dass wir angesehen haben gantze, fiete und unuorrückte Truwe und nützliche dienft, die der edel Mann her Jan von Wartenberg, berre czu Tetschin, vns oft bestendiclich getan hatt, allegzit vnuordrossentlich thut vnd in Künstigen Cziten thun fall vnd mag, vnd douon habe wir Im mit gutem Rate vnd Willen voler offen Stete Cüstrin und Kys mit der Festen, die darczu gehöret, ewiclichen und erbelichen gegeben und gereichet und geben und reichen mit Crafft diffes Briefes Im, synen Kinderen, Erben vnd redlichen Nochkomlingen mit allen Czubehoringen, Czinfen, Renten, Czollen, Welden, Jagen, Wesen, Wesewachsen, Wassern, Kirchen, Mölen und Seen, Fischerien und allirleye Nutzen, die dorczu gehören, wie die mit befundern vud eigen Nahmen benant fyn, vod bedütlich mit aller Herschafft, als wir sie bisher besessen vnd gehalden haben, nichtes nicht vsgenomen, noch Keynerley recht vas vad vafera Erben vad Nochkomelingen Marggraffen czu Brandenburg dorynne behaldende vnd gebin Im Macht vnd Craft, dieselben Güter gantz vnd gar ewiclich czu besitzen, czu haben vnd Ir czugenielen, czu vorwechieln, czu vorkousten, czu vorgeben, czu vorkümmera vnd czu vorsatzen vnd in allirley Ir nutze czu wenden, so is sie aller nützlichst vnd behegelichst düncken wert nach Irem Willen. Vad des czu Vrkund vad große Sicherheit haben wir vaser heymeliche Insiegel mit volerm Willen an dillen Brieff heilfen hengen. Geben czu Panowitz, an dem nechsten Fritage noch Pfingesten, noch Gotis Geburt Driczen hundirt Jar, dornoch in dem sieben und newnczigistin Jaren.

Rach einer alten Copie. Rach bem Driginale in Gerden's Codex V, 236.

LIX. König Siegmund gebietet ber Stadt Kuftrin und bem Rich, bem Johann von Wartenberg Huldigung zu leisten, am 15. Juni 1397.

Wir Sigmund, von gotes gnaden Konig zu Vogern etc., Vnsern liben getreuwen den Richteren, Rathen, der gantzen gemeyne zu Custryn und Keytz, Steten in der Marg obir odir, unsere gnade unde allis gut. Libin getreuwe. Wen wir angesehin habin unde ansehin getrewe und nutztze dynste, dy uns unser liber getreuwer der edle Her Jan und Wartenberg, Herre zu Tetschin, oste nutzlich getan hat und noch tun wirt in tzu kumstigen tzeiten. Wir Im und seynen erbin unde seynen redlichen nochkomelingen Custryn und Keys mit allen iren tzugehorungen, rechten, eigenkeiten, Erpeigen ewichlichin gegeben haben unde gebin, Vns noch keyne nochkomenden marggraffe und Brandenburg, keyne berschast noch eygenkeyt in keyne wyse hinderstellig zu behalden, Gebieten wur euch ernstlichen, wellen und heisen bev unsern hulden, das ir den ege-

----

nanten Hern Jaen visnemet ezu eyme Herren. Im sweret gehorsam und gewere tut in allir mose, als ir uns besher getan habit, und In tzu eyme Erpheren, alz ir uns habit getan, sullet halden an allir wedirrede, Im gantze trenwe pslegen unde leysten, des wir ewch ewer sware unde eide, dy ir uns vormals getan habit und uns besher pslichtig wort, wan das geschiet und Ir das tut, frey und ledig sagen. Doson wollen Wir und ist unsere ernstliche Meynunge, das ir yn den sachen dheinerley widerrede noch entsetzunge nicht enhaben sollet, als sern Ir unsere swere ungunst wellet unrewden. Gegeben zu Banouitz, am freytage noch Psyngesten, noch gotis geburte Tausunt Jar dreybundert Jar, dornoch in deme sebinden und neyntzegisten Jare.

Aus einer alten Copie in ber Boadimethal'ichen Schulbibliothet.

LX. Markgraf Jobst verspricht bem Johann von Bartenberg 2000 Schod Groschen zu leihen, wofür bieser bem Markgrafen Ruftrin als Pfant einraumen foll, am 20. September 1398.

Wir Jost, von gotes gnaden Marggraf zu Brandenburg, Marggraff und Herre so Merhern etc., Bekennen und tun kunt offenlichen mit disem briue allen den, die In sehen oder boren lesen, das wir durch des Irluchtigisten Fursten Willen, Herren Sigmunden, Kunige zu Vngern etc., Vnsers lieben Herren vnd Vatters, vnd ouch durch des Landes bestes willen vber der oder, dem Edlen Jan von Wartemberg und seinen erben Czwey tusent schok Behemischer groschen gelihen haben vnd die entrichten, als bernach geschriben seet. Czum ersten sollen wir den vorgenanten Jan von Wartemberg ledigen und losmachen von dem Edlen Cafpar von Donyn funfhundert schok vnd übentzig schok vf den nebsten czukumstigen fand Mertens tago. Ouch so wollen wir und globen dem egenanten Jan von scaden entrichten und beczalen vierbundert schock groffen und darnach if den nehsten czukumstigen sand Mertens tage wollen wir und globen dem offigenanten Jan funfhundert schok großen vnd dreistig schok entrichten vnd beczalen. Ouch so globen wir dem vorgenanten Jan funshundert schok großen geben vi den nehsten sand Mertens tag, die er furbas den erbarn vnd vesten Virichen von der Ofte vnd den von Guntersperg fur vnferm Herren vnd Vettern Konige von Vngern fol richten vnd beczalen. Dorumb durch der czweyer tufent schoke willen, die wir dem egenanten Jan also gelichen haben vnd leiben, fo fal er vns Cuftryn mit allen feinen zugehorungen, mit allen rechten vnd genissen, als er das (hat), zu eynem Pfande abtreten vnd eynantworten. Ouch fol der vorgenante Jan von Wartemberg vos die czweytusent schok großen vf die achsten czukumstigen sastnacht wider beczalen and geben an arge and die antworten Vnfern Ratmannen zu Frankenfurt. Were aber, das wir den vorgenanten Jan mit den ezweitusent schoken nicht entrichteten vf die ezeit, als obengeschriben steet, was er denne dorynne scheden neme under Juden und Cristen, die beweislich weren, die wollen wir Im gutlich beczalen. Ouch so sol der vorgenante Jan den erbbriue, den er hat vf Custryn, als er nu nehste gen Tetschyn komet, dem hochgebornen sursten hern Wilhelmen zu Millen, vnsern liben Swager, senden gen Dresden und legen, der denselben brieff fol beschawen, ob Wir mit demselben briue möchten bewaret seyn. Were aber, das voserm Swager des

- ---

bride nicht behaget vnd nicht gesile, so solle vnser Swager der Marcgreue von Missen eynen brief lassen schreiben vnd den senden dem obgenanten Jan von Wartemberg gen Tetschyn, den er mit Im suren sol gen Vngern zu vnserm Herrn dem Kunige von Vngern vnd Im vad seinen erben eynen brief vsbrengen vs Custryn vnd vnserm Swager antwurten vnder des genanten Kuniges Insiegel. Vnd wenne vns das Gelt Czweytusent schok vs die Fastnacht, als oben geschriben steet, von den vorgenanten Jan oder seinen Erben beczalen wirdet, so sullen wir vnd globen, Custryn vnd den brief vs Custryn dem egenanten Jan vnd seinen erben abtreten vnd antwurten in aller dermasse, als er vns das hat abgetreten. Mit Vrkunt dicz briues versigelt mit vnserm anhangenden Insigel. Geben zu Brandemburg, Noch Crists geburt dryczenhundert Jare vnd darauf In dem acht vnd Newnzigisten Jaren, an Sand Matheus abende des heiligen Czwelf boten vnd Ewangelisten.

Aus ber Joachimsthal'ichen Schulbibliothet.

### LXI. König Siegmund verpfändet an Johann von Wartenberg Kuftrin mit bem Riez, am 15. August 1399.

Wir Sigemund, von Gotes Gnaden König czu Vngern, czu Dalmatien, czu Croatien etc., Marggraff czu Brandenburg etc., Bekennen vnd thun Kunt offenlich mit diesem Briefe allen den, die In sehen odir horen lesen, dass wir schuldig sien rechter vnd redelicher Scholt vaferm lieben Getruven dem edlen herrn Janen von Wartenberg, czu Tetschin gesessen, vod fynen Erben Czehentusent Schock Groschen guter Prager Müntze Behemischer Czale, dorumb wir Im vnd fynen Erben Coftryn das Hufs vnd Stadt vnd den Kytz vnd czehen Schock jehrlichs Czinfes von den Crewtzern adir die Robot von Iren Lüten vorfetzt baben vnd vorfetzen mit Crafft dis Briefes mit Czollen, Gerichten, Kirchleen, Walfern, Walden, Brüchen, Seen, Orbeten, Cruegen vnd allen Rechten, Eigenschafften und herschafften, als redlicher Pfandunge Recht und Gewonbeit ift, czu halden, czu haben vnd befitzen, Idoch in folcher Mafe vnd Wife, dass wir adir vnser Nachkomelinge Marggrafen daffelbe Pfand in drein nachftkünftigen Jaren von demfelben herren Janen oder finen Erben adir weme fie das vorfetzen, wan Im das Not adir czu Mute würde, gelofen mögen und fullen, und ob wir des Pfandes in den dreien Jaren nicht lofen adir unfer Nachkomelinge nicht löfeten, fo mag her adir fyn Erben daffelbe Pfand verkaufen, vorfetzen adir vorkummern nach fynem adir Ihren willen, von vns vnd vnfern Nachkomelingen vngehindert. Mit Orkund dies Briefes vorliegelt mit unferm anhangenden Ingeligel, der gegeben ist in der Lyptow czu Santo Peter by dem Nuven hufe, an vnfer Frawen fante Marie Tage Assumptionis, nach Cristi Geburt driczenhundirt Jar vnd darnach in dem newn vnd nevnczigsten Jare.

Dohlbrud II, 126.

LXII. Markgraf Jobst bekundet, bem Johann von Wartenberg nicht mehr als 1000 Schock gelieben zu haben, welche bieser ihm zurückzahlen foll, am 21. Oktober 1399.

Wir Jost, von gotes gnaden Margraf czu Brandenborg, des heil. Romischen Reichs Brezcamerer. Marggraf vnd Herre czu Merhern, Eekennen offentlich mit disem briue allen den, die In sehen oder horen lesen, als wir dem edlen Janen von Wartenberg, Herren czu Tetschin, vnserm liben, sulden gelehen haben czweytusent schok großen von vnsers Herren des kuniges von Vngern wegen vs Custryn, des Wir seine brist dorust haben; also haben wir Im vs denselben brist vnd Custryn nicht mer gelehen vnd gericht denn tusent schok großen; dorumb so sagen wir den vorgenanten Jane vnd seine erben der egenanten czwey tusent schok qweit, ledig vnd los mit crast dises briues vnd sal ouch dasselbe sein brist, den wir von Im vs sulche czwey tusent schok großen haben, keine crast noch macht surbas mer baben, sonder er sal machtloz vnd tot sein, Wann vns dasselbe gelt gancz vnd gar czu genuge ist beczalt vnd gericht. Mit Vrkont dises briues vorsigelt mit vnserm anhangenden Insigel, geben czu Godinghen, noch Cristes geburt dreiczehnhundert Jas, dornach in den Newnden vnd Newnczigisten Jare, des dinstages an der heiligen Elstusent Junksrawen tage.

Aus ber Joacimethal'ichen Schulbibliothel.

LXIII. Johann, Bischof von Lebus, vereinigt ein neues haus mit ber Stelle bes Altarifien bes Kalands in Kuftrin, am 29. Juni 1400.

Nos Johannes, dei gratia episcopus Lubucensis, domum novam pro inhabitatione althariste altharis kalendarum in ecclesia parrochiali opidi Kusterin, cujus jus patronatus seniores laici fratres earundem kalendarum se dicunt possidere, in sundo, per consules dicti opidi Kusterin ad dotem presati altharis appropriato ediscatam, aliis bonis ad dotem dicti altaris pertinentibus, et ipsi althari auctoritate ordinaria unimus et appropriamus per presentes, sub interminatione anathematis et maledictionis eterne probibentes, ne consules aut fratres kalendarum antedicti seu quisquam alius dictam domum a presato altari et sua dote alienare vel distrabere aut ad usus prophanos transferre presumat quoquo modo. Datum Lubus, in die sanctorum Petri et Pauli apostolorum, anno domini millesimo quadringentesimo, nostro sigillo presentibus sub appenso.

Rach bem Original im Brandenburger Domardive, aus heffter's Mittheilung.

LXIV. Markgraf Friedrich und Walther Kirfford, Bogt ber Neumark, entscheiben Uneinigkeiten ber von Uchtenhagen mit Barwalbe, am 20. November 1423.

Wir friderich, von gotes gnaden marggraue zeu Brandenburg vnd Burggraue zeu Noremberg etc., Vnd Ich walther kirfzkorpp, vogt in der Nowenmarck über Oder. Als van aller schelung vnd czwytracht wegen czwischen den von vehtenbagen an einem vnd den von Berenwalde über Oder an dem andern teil, der sy hinder vns gegangen vnd gentzlichen by vns beliben sein, sie in fruntschast doran czuuerscheiden. Also bekennen wir offentlichen mit disem brief, das wir sie von beiden teilen so verricht vnd uerscheiden haben, das alle gesangen sullen ledig vnd losz vnd alles gelte von gesangen, betagt oder vnbetagt, gentzlichen sol absein, vnd ouch vmb alle scheden vnd czuspruche, die sie geineinander gehabt oder noch haben, es sey von erbe oder wouen das komen sey, gantz vnd gar entscheiden vnd verricht sol sein, nymermer geneinander in argk zugedencken, noch vsczuheben oder ein partey die ander darumb anczureden noch anczulangen in keynerlay weise, noch nymand, der in den sachen mit beruchtiget oder verdacht ist worden, on alles geuerde. Czu vrkunde geben wir iglicher parthyen disen vnsern entscheidebries, mit vnsern anbangenden Insigeln uersigelt. Geben czu franckfurt an der Oder, am Sonnabend nach sant Elisabethen tag, Nach cristi vnsers hern geburt vierczenhundert Jare vnd darnach Im dreyvndzweintzigisten Jaren.

Rach bem Originale aus v. Sadmib'fcher Abfchrift.

LXV. Peter Groffow, Burger zu Görlit, giebt alle Anspruche an ben Math zu Barwalbe auf, am 25. November 1423.

Vor allen crifte luden, dy dessen briss sin edder horen lesen, bukenne ik peter grossow, borger tu der gorlicz, dat ik the my hebbe ghenomen alle twidracht, dy ik vede myne brudere hebbe, ved alle dy ghene, dy dorch vesen wyllen den ved laten wyllen, segge ik peter grossow ved myne bruder ved alle vese frunte segge wy deme rade the bern (wol) de ved alle den borgeren, dy ne sint ved na te kommede, ledich ved los ved verlaten in desse Jegenwordigen brien alle tesprake, dy wy muchten wedder ein ghehad hebben, in arge te denken, dat were gestelik edder werltlik etc. — te eyner betechnisse so hebbe ik peter grassow myn Inghesegel laten henge an dessen opene briss, dy ghegenen is na godes gebort Desent Jar virhundert Jar in deme drivendetuintichsten Jare, an sante kathreinen dage der heyligen Jenksrouwen.

Rach bem Originale aus v. Sadwis'fcher Abidrift.

LXVI. Otto Sack in Butterfelbe verkauft wiederfäuslich eine Mente von jährlich 6 Marc aus seinen Gntern bem Paul helm und bem Dicar bes h. Leichnams=Altares in ber Kirche zu Barwalbe, am 6. Dezember 1432.

Vor allen guden Criften luden, di dessen briff fin, horen edder lesen, Bekenne Ik Otte Sak vor my vnd vor myne rechte eruen, dat ik vorkoft bebbe vnd vorkope mit krafft desses briues deme Erwerdigen manne her paulo belm vnde deme vicario des altares in der kerken tu beren wolde, dar me ouer finghet des hiligen Lychammes mille, deme suluen vicario, di nu is and nakomen mach, unde vortmer den anderen vorstenderen der suluen vicarien ses mark geistliker rente, alle jar to nemendo und uptoborende in myme reddeften guderen, alle ik fy hebbe in defler nyenmarke, funder wederfprake vnde hinder myner vnd myner eruen. Dy fuluen vorbenumeden ses mark schal ik Otte Sak edder myne rechte eruen deme vicario suluen antwerden edder vipanden vp deme enkeden funte mertenfdach in mynen guderen, war he wil, van jare tu jare, vry vnde los, funder bukummeringhe alles rechtes, geiftlikes edder werlikes. Vor dellen vorbenumeden kop heft my her pawel helm, vorstender der vorscreuen vicarien, unde de vicarius wol buraden vad butalt to genüge sestich mark penninghe guder Stettinscher munte, di jk vad myne eruen in vofen vroem gebracht hebben. Ynd weret, dat ik Otte fak edder myne eruen des vorbenumeden kopes wedder komen wolden, fo schole wy bidden eyn veredel jares tu vorne her pawel helme vnd deme vicario este den anderen vorstenderen der vorscreuen vicarien, dat ly vns tultaden eyns wederkopes, vnd dat scholen sy vns nicht weygeren. Vnde darna des negesten sunte Merten schal ik odder myne eruen ber pawel helme, deme vicario vnde den anderen vorstenderen der vorbenumeden vicarien wedder butalen dy vorscreuen Sestich marc vade ses mark jerlike rente. Vnde weret, este ik Otte Sak edder myne ernen dit so nicht enhilden vnd her pawel helm edder di vicarius dar ennighen schaden vmme deden edder nemen tu Cristen edder to Joden, vmme myner nicht butalinghe willen, den schole ik edder myne eruen en allen vorlerenen vplegeren vnde vornugen mit mynen eygen panden, fo vele dat en allen genuget. Dat ik dit stede vnde vaste bolden wil funder alle hinder vnd weddersprake, dat loue ik Otte Sak mit mynen rechten eruen und mit mynen nagescreuen borgen, alse peter gustebise vad werner van Ellingen, in guden truwen vad louen also tu boldende. Vad weret, est vor desten wederkope broksam worde an my edder an mynen borgen, also est voser ener oder alle vorstoruen, so schal me den vorstenderen edder dem vicario dessen briff vornyen bynnen vir weken. Des tu thuge vnd mer bukantenisse so hebbe ik Otte sak, sakeweldige, mit witschap alle myner borgen vnfer alre Ingefegel laten hangen vnder an delfen openen briff, dy gegeuen vnd gefcreuen js tu Botteruelde, na godes bort dusent jar virhundert jar, darna jn deme XXXII. jare, an dem dage Nicolai des hiligen Bischoppes etc.

Rach bem Originale bes rathhauelichen Archives in Barwalte, Mitthellung von Spieter.

LXVII. Heinrich Ravensteiner, Wogt ber Neumark, verordnet im Interesse ber Landesvertheibigung, daß bei Erbtheilungen zu Barwalbe ber Harnisch und bas beste Pferd voraus genommen und bei ber Bürgerstelle bleiben sollen, am 17. April 1433.

Hyprik Bauensteiner, dutczsches ordens vaged der nigenmarke, wy bekennen apenbar vor allen, den dille Briff witlik werd, dat wy na Rade, gudduncken vnd ganczer vulbort vnses Rades bebben angesen de nod voser dinste, de vns vnse Stede In der nigenmarke plichtich fint vnd stedeliken, wen wi fe eschen, gerne willich sint to dunde. Vmme den willen bebben wy vose leven getruwen Borgermeistere, Ratmanne und alle Inwonere In unser Stad Berenwolde, de nu fint, vnd ere nakomelinge begnadet vnd Incrast disses briues kegenwerdichliken begisten vnd begnaden in sulker na geschreuen wise: weret sake, dat in der vorgeschreuen Stad Beren wolde eyn Borger finer eliken huffrouwen, edder fine elike huffrouwe em aue ginghe und florue, und perd edder harnisch lyneden und lyten: Staruet de man irst, so schal sine elike hussrouwe dast best)e perd vnd harnisch to vorn In dem gude vt nemen vnd beholden; Staruet ouer de fruwen irst, so fchel ere elike man des geliken ok dat beste perd vnd harnisch to vorn vt nemen vnd beholden, er se dat ander gud, dat dar ouer blist, deilen, Also bescheiden, dat dat perd vnd harnisch to der beren dinste In der vorschreuen Stad Beren wolde vp der sulue waninge, dar ynne de man edder fruwe staruet, schal blinen. Tuge sint hir ouer gewesed de erbaren Olde michel van Sydow, peter wrech, ffredrik fak, Jasper van ellingen und vele mer louenwerdigin. To groter tuchnisse vnd bewaringe hebben wy vnses amptes Ingesegel mit witschop an dissen apen Bris laten benghen. De gegeben is tu nigen Berlyne, na der gebort cristi voses hern virtheigenhundert vnd dar na In dem dry vnd druttigesten Jare, am freidage na paschen.

Rach bem Driginale aus von hadwip'fder Abidrift.

LXVIII. Der Hochmeister Paul von Außborf vergleicht sich mit bem Johanniter-Orben in ber Marf wegen Zantoch und Quartschen, am 15. April 1435.

Wir Bruder Pawel von Rufdorff, Homeister Dewtsches Ordens, thun kund vad offenbar allen, den disse schrifte werden vorbracht, das wir vad vasers Rathes Gebietiger mit dem Erwirdigen geistlichen Bruder Baltasar von Slyffen, Meister Send Johans Ordens in der Marke, van dem ersamen Bruder Nicklos Tyrbach, desselben ordens Kumpthur czum Wyldenbruche, von irer vad ires ganzen ordens wegen eyne czusampnekomunge vst vaserm Huwsse Marienburg haben gethan vad gehalden, als von schelunge, czusprache vad sachewegen, die wir vad vasir orden czu dem benumpten Herren Baltazar, sienen gebietigern vad sieme orden, von den beschedigungen von der iren wegen, die das Huwss Czantoch innegehat baben, von demselbigen Huwsse in den neest vorgangenen krygen vaserm orden vad vasira Landen sien gescheen vad czageczogen, bis herhan gehabt, in denselben sachen Wir vad vasere gebietigere eyn salches ende

vad stohen, als hirnach eigendlich ist vilgedrucket, mit en beteidinget, beflossen vad angegangen haben. So das wir von vnsir, vnsir Gebietiger und vnsirs ganczen ordens wegen, allererst umb Gotes, vnsir Frauwen und send Johannis eren willen und umb des allerdurchluchstin und unobirwyndlichsten vosirs Allergnedigsten Romischen etc. Keyssers, der durchluchten vosir gnedigen lieben Herren, als Herrn Frederiche, Herczogen czu Sachsen vnd Marggreffen czu Miessen, Herrn Johansse, Marggreffen czu Brandenburg vnd Burggreffen czu Nurenberg. vad ouch der obenbenampten Herra Baltazars, Meisters, vad siener gebietiger begerunge vad fleisfiger bete wille, sempliche czusprache, die wir, als obenberurt ist, czu dem vielbenumpten Herrenmeilter Send Johannis ordens in der Marko und fieme orden han gehabt. En und fieme orden gutlich vnd willeclich haben czugegeben, irlassen vnd vns der gancz vorczegen vnd czugegeben, irlassen und vorczeyen uns der in crafft disses brieffes und das also alle schelunge, Missehegelichkeit, die czwolchen vos, volem orden vod dem vorberurten Herrn Baltazar feyme orden gewart vad gelegen seyn gewest, sullen ganczlich tod vad hengeleget bleyben, vad wellen ouch semplicher schaden, die wir denn, als obenberurt ist, von dem iren endplangen haben, nicht in arge gedenken ezu ewigen czeiten. Vmb semplicher berichtunge willen baben wir dem vorberurten Herrn Baltazar, meister Send Johannis, vnd sieme orden iren hoff Quarczin widder innegegeben mit aller seyner czubehorunge, des czugenyssen vnd czu besitczen geleycherweys, als sie den in vorczeiten vnd von alders gehabt, gebrucht vnd befelfen haben. Des czu merer licherheit vnd ewigen gedechtnisse haben wir vollir Ingesegil lassen anhangen dissem brieße, der gegeben ist vis volerm Huwlfe Marienburg, an guten Freitage, in vierczenhundersten und sunst vod dreesligsten Jare.

Original im Geb. Staatsarchive.

### LXIX. Siegfried, Bischof von Camin, vereinigt zwei geiftliche Leben in ber Pfarrfirche zu Barwalbe, am 27. Marz 1446.

Sigfridas, Dei et Apostolice sedis gracia episcopus caminensis, honorabili viro domino Johanni Dubberpul, parochialis ecclesie oppidi Berenwold plebano, nostre dioceseos caminensis, falutem in domino sempiternam. Humilis vestra peticio nobis humiliter exhibita, ut novimus, lucide continebat, quatenus perpetuam vicariam in ecclesia beate Marie virginis et Sancti Jacobi apostoli in dicto opido Berenwold ad altare in honorem beatorum Simonis et Jude apostolorum erectum, sundatum, cujus vicario collacio ad vos pleno jure dinoscitur pertinere, ad officium capellanie ejusdem ecclesie in Berenwolde post mortem discreti Ebellini Hoghendorp, qui ad presens ejusdem vicarie possessor existit, incorporare, admittere et consirmare dignaremur. Nos vero attendentes, quod justa petenti non est denegandus assensus ex quo jus patronatus dicte vicarie ad vos quasi ad unum patronum dinoscitur pertinere, sumus precibus vestris pie inclinati et de consensu vestro ante dictam vicariam cum attinenciis et continenciis suis propter exilitatem capellanie ad officium ejusdem capellanie post mortem prenominati Ebelini in eternum ap-

ponimus, incorporamus, adunamus ex autoritate nostra ordinaria, in Dei nomine confirmamus per presentes. Datum in opido nostro Colberge, anno domini MCCCCXLVI, dominica letare.

Aus Didmann's Urfunden Cammlung bes Rouigl. Beb. Staatsarchives f. 193.

# LXX. Christoph Englinger, Wogt ber Neumark, giebt ber Stadt Barwalbe bie Galfte bes Dorfes Stölpchen ju Lehn, im Jahre 1452.

Vor allenn, die dylfen briff fyen, horen edder lezenn, Bekenne wy Criftopfer engelinger, bruder dudeschenn ordenn, voyt de Nigemark, openbar in dyssen vansen brise, dat wy hebben angelyn mennighe truwe dinfthe, die vans vand valeren orden de vorlichtiege vanle linen getruwenn Burgemeistere vand ratmanne tu berwold gedann hebbenn vand noch In thokomenden tiden dhun mogen, vand bebben ehm vand oren nakomelingen geligenn vande Jegenwordich liggen In krafft vand macht diffes vanses brifes liggen, ewiclich tohebben vand tobelittende de belffthe des wustendorps vande dorpstede Stolpeken to eyne rechten lene, so Alze dy helssie des wuttendorpes stolpeken meth synen grentzen vand seltscheidunge geligen ist, mith allen thysellen, wit Eckeren, vateren, wefen vnnd weydenn, busche vnnde bekenn vnnd alle tobehorunghe, nichts dar an vigenomen, fo alze dat di Werbelow vorgehat vnnd meth allen rechten besetenn bebbenn, dat fulfte haluedorp edder wusthe dorpstede stolpeken die vorgenanten werbelow willicken vor vans vp der vorgnanten borgermeistern vand ratmanne vand der gantze stadt ber wolde vand oren nakomelingen, alfe vorberurt ist, Behupf vor vans vorlaten hebbenn, frig vand wredesam su sich des leins vnnd (haluen dorpes) ewiglich tygebrukenn, tyhebbende vnnde tygenitene alle Jar, vor vnns vnnd vor eynen yderman vngehingert, Jedoch vnns (vand) eynen Iderman fein grichten funder schaden. Thu eynenn Inwifer hebbe wy ehm den Erbaren vansen liuen getruwen Bussche Szidow gegeuen. Darby vand over fint gewest de Ersamen vand Erbarena vase liven getruwen Er bans vann kokeritz, huffmann to Coftrin, Er Eckert, vanse kumpen, henrick woldeck, hans block, kune dopperkow vand felemehr vales howes lofwerdigena. orkunde meth vnnses ambichten angehangen Ingelegel vorlegelt, To geuen tv Morin, abm Sundage vor m . . . . . . Na der borth Crifti vnnses hern virtheynhundert, dar na in denn twe vand veftifthen Jare.

Aus einer bon Sadwis'ichen Abichrift.

---

LXXI. Aurfürst Friedrich findet von dem Besitze ber Schlöffer Küstrin und Driefen bie Ordensriner Hans von Köferig und Dieterich Kalbenborn burch Werleihung bes Städtchens Fürstenfelbe
und von Hebungen zu Barwalbe ab, am 7. April 1454.

Wir Fridrich, von Gotts Gnaden Marggraue zu Brandenburg etc., Bekennen etc., als wir denn vor Verwilligung und Geheifs wegen unfers befandern Freundes des hoemeisters in Preußen die Newemarck über Oder eingenomen unde die wirdigen ber hanfen von Köckeritz vad hern Dittrich Kaldenborn vf den Schlößern Cüstrin und Driesen, die zu solchem Lande der Newmarck gehören, gefunden haben und dass uns solche Schlößer vorgenant zu solchen Lande von ihn abgetreten wurden, haben wir vns mit demfelben bern banfen von Köckeritz vad Dittrich Kaldenborn, deutsches Ordens, vor vns. valer Erben vnd Nachkomen also vertragen, dass sie beide zu ihrem Leibe das Städtichen Fürstenselde mit allen und iglichen Zinsen, Renten und Zugehörungen innehaben, besitzen und gebrauchen und auch damit dinstes frey sein sollen, und auch dartzu zehen Schock Groschen in der Orbete in der Stadt Bernwalde alle Jahr jährlich vf S. Martins tag vfzuheben. Wurde auch ihr einer vor dem andern von Todeswegen abgehen, so sol der ander noch lebende alle solche Güter, Zinse, Rente vnd Zugehörung obengeschrieben allein auffheben, die besitzen und sich der sein Lebtage gebrauchen, immassen oben berührt. Wann lie aber alle beyde von Todeswegen abgehen werden, fo follen denn alle folche Zinfe, Rente und Güter obenberührt mit allem andern ihren Gut, das sie haben werden, sunder Idermans Infage und Verbindernüs gantz und gar an uns, unfer Erben und Nachkommen kommen und gefallen. Doch so mögen sie um ihrer Seelen Seligkeit ein redlich vnd zimlich selen Gereth davon machen und bestellen, nach ihres guts achtung, ohn geuerde. Würde auch ein hoemeister deutsches Ordens vor ihrem Tode durch sein Schrift be von solchen Gütern fördern und abschriben, denn sollen sie solche Güter räumen und nach des hoemeisters Schrisst sich sügen und schicken an die Ende, da sie bescheiden worden, und nach solcher beischung des hoemeisters sollen sie darnach zwey Jar darnach folche Güter inne haben, sich der gebrauchen mit aller Zubehörung vad fürder in fulchen zweien Jaren das ihre gantze Macht haben, nach ihrem Besten und willen zu verkausten vnd damit zu thun vnd zu lassen, als ihn eben vnd bequeme seyn wird. Dieweil sie auch solche Güter inne haben, sollen sie vns, vnsern Erben vnd Nachkomen damit getrew vnd gewertig, auch doch Dinst vnd Bete frey sein ohn Geuerde. Würde sich voser Sach also ergeben, dass vns die gnanten ber bans und her Ditterich vi solchen Gütern und im Lande der Newemarck nicht eben vnd bequeme würden seyn, denn sollen vnd mögen wir ihn so viel guts vnd jährlicher Zinse in vnsern Landen geben, dass sie damit vergnüget, dass sie dieselben denn haben, halden und in ihren leben besitzen mögen, immassen obenberührt, und wann wir denn also getan, und sie mit andern Gütern vergnüget haben, denn sollen sie uns, unsern Erben oder Nachkomen Fürstenfelde mit dem Dorff und aller Zinse obgeschrieben gäntzlich abtreten und die Land der Newmarck damit räumen ohn Geuerde. Auch follen vnd wolfen wir fie vnd ihr ytzlichen trewlichen schutzen vnd schirmen vnd Niemands, der zu ihm zu sprechen bat oder zu sprechen gewünne, gestatten oder vergönnen, dass sie vor keinem Gerichte oder vor Jemand anders darff antworten, dann allein vor vns vnd vnfern Rähten. Zu Vhrkund etc. geben zu Newen Lantzbergk an der Wartt, am Sontag, als man in der heiligen Kirchen finget Judica. Anno Domini Mo CCCCo L quarto.

Ex Diplomatario neomarchico bibliothecae Steinwehrianae Wratisławiensis.

LXXII. Rurfürst Friedrich bestätigt bie Stadt Barwalbe, am 17. Oftober 1456.

Wir fridrich, von Gots Gnaden Marggraue zu Brandenburg, - bekennen - dass wir vnfern lieben getruwen Bürgermeistern, Rahtmannen und gantzer Gemeine unser Stadt Bernwalde, die nu feyn vnd in zokunffligen Zeiten feyn vnnd zu komen werden, befeltiget, bestetiget vnd consirmiret haben, beuestigen vand consirmiren ihn auch mit gegenwärtiger Krasst dis Briefes alle ihre Gerechticheit, freyheit vand alle gute Gewonheit vand wollen fie auch bleiben laffen bey eren, Gnaden, iren Erben, eigen Lehen vad Pfandfchaft, dar fie vormals vand bifsher bey geweft vand in allermass, als sie damit an vas komen sein vand als wir sie-gefunden haben. ibn auch balten alle ihre privilegia vnd Brieffe, die fie haben von fürften vnnd fürftin, vnfern Vorfarn und der fie fich bifsher ruelich und erblich gebrucht haben: und ob ihn welche Brine abgangen, ein oder andermehr, die beweifslich wären, die follen und wollen wir ihn nach Luht der alden Briefe wieder vorneuwen, fonder Gift vad Gabe. Auch follen vad wollen wir nicht gestatten, Günnen noch wulbortten, dass sie noch ibre Nachkomen vis vnser Stadt sollen geladen werden, es fey dann vm hanthasstiger tat, sundern sie sollen vor Recht staen in der Stadt vor ihrem Schulten. Wir festen und confirmiren ihn auch alles, das wir ihn von Rechts und Gewohnbeit wegen besteten vnd confirmiren follen vnd mogen, doch vns, vnfern Erben vnd Nachkomen an vnfer vnnd fost iglichen an feiner Gerechticheit unschedlich. Zu Vhrkund dis Briues mit unserm anhangenden groffen Inflegel verflegelt. Getzüge find des die hochgeboren, erwerdigen, wolgeboren vnd geftrengen vnfer Rähte, Hoffgelinde und lieben getruwen ber Otto, hertzog zu Stetin etc., ber Fridrich, Bifchoff zu Lubus, vofer Cantzler, her Ludwig, Landgraue von Leutenberg vod Graue zu hal, ber Fridrich, Graue zu Orlamünde, her Ludwig, Graue zu Otingen, ber Gottfried, Graue zu Hoeloch, Heinrich Quaft, voler Ober Marschalck, Jürge von Waldenfels, vnfer Cammermeister, Baltzer von Vchtenhagen, Ritter, Paul von Conrestorss, vafer Land Voyt in der Newenmerck, Contze von Loben, unfer under Marschalck, und andre mehr der vofern gaug glaubwirdigen. Datum Cüftrin, am Freitage Sant Hegwidis, Anno etc. Domini Mo. CCCCo. LVI.

Ex Diplomatario neomarchico bibliothecae Steinwehrianae Wratislawiensis.

LXXIII. Kurfurft Friedrich giebt seinem Barbier Peter Monch die Anwartschaft auf bas Stadtgericht zu Barwalbe, am 30. November 1456.

Wir friederich etc. bekennen vand than kund öffentlich mit dem Brieff vor Vas, Vafer Erben vad Nachkomen gegen allermenniglich, die ihn sehen, hören oder lesen, dasz Wir angesehen vad erkannt haben getrewe willige dinste, die Vas Peter Mönch, Vaser Parbirer vad lieber getrewer, offt gethan hat, täglich that vad hinfur wol thun sol, darum vad von besunder Ganst vand Gaaden wegen haben wir ihm das Stadtgericht in Vaser Stadt Bärwalde, das itzt Termow da-

felbst wohnhasstig zu Lehn hat, mit allen vnnd ieglichen seinen Genieszen, Angehorungen vnnd Gerechtigkeit zu rechtem Manlehn vnd Angesall gnädiglich gegeben vnd verlyhen, Geben vnnd verlyhen ihm das gegenwärtig mit Krasst vnd Macht dies Brieses, so dasz er vnd seine menliche Leibes Lehens Erben nach des obgenanten Termowen Tode, so er ohne menliche Leibes Lehens Erben abgehet, von Stund zu rechten Manlehn von Vns haben, halten vnd sich des vnterziehen vnnd gebrauchen mit allen Gesällen, Zugehörungen, zinsen vnd Gerechtigkeit, das auch nach aller Noturst getrewlich verwesen, verhegen vnd Bestellen in alle masz, als es Termow gehabt vnnd noch hat, vor menniglich vngehindert. Wir geben vnd verleihen ir daran alles, was Wir ihm daran zu verleihen vnd zu geben haben. Vns, Vnser Herrschasst an Vnsern vnd sust Termow vnd seinen Lehens Erben, auch einem Jederman an ihrem Rechten vnnd Gerechtigkeiten ohn Schaden, doch dasz sie das, so osst das Not ist, von Vns vnnd Vnser Herrschasst zu Lehen emphahen, auch getrewe, Gewere vnd Gehorsam seyn vnnd darvon thun, als Lehengüter Recht vnnd ein Man seinem Len vnnd Erbherro pstichtig vnnd schuldig ist. Alles ohn Gesehrde. Zu Vhrkund etc. Datum Cöln an der Sprew, an sanct Andres Tage, Anno domini MCCCCLVI.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Renigl. Beh. Staatsarchives f. 336.

LXXIV. Kurfürst Friedrich bestätigt ber Stadt Zellin alte Urfunden bes Markgrafen Ludwig und Henning's Mörner, am 8. Januar 1459.

Wir friderich, von Gotts gnaden Marggraue zu Brandenburg, Churfürst etc., bekennen etc., dass wir von besunder Gunst vand Gnade wegen vasera lieben getrewen Rahtmannen vad allen gemeinen Bürgern des Städtichens zu Zellin, die nun seyn vand in zukommenden Zeiten zukünstig werden, bestätiget vand confirmiret haben, alle ihr freyheit. Gerechtigkeit vand alle ihre Brieffe und handsesten, die sie haben von fürsten und fürstinnen unsern Vorsarn, auch die Brieffe, die ihn Henning Mörner, seliger Ritter, vor Zeiten geben bat; bestetigen vand consirmiren ihn die mit gegenwärtiger Krafft und Macht dis Brives, und so sie uns vorbracht haben Marggraff Ludwigs, vnfers Vorfarn seligen, Brieff, der ihn verschrieben bat, dass sie alle Freybeit und Gerechtigkeit baben sullen, als voser\_liben getrewen Rahtmanne und Gemeine Bürger unser Stadt Bärwalde wollen wir lie behalden vand bleiben lassen bey allen sulchen Brieffen, guten Gewohnheiten, freybeiten und Gerechtigkeiten, der sie sich ander bissher gebraucht und die in geruben geweren gehabt haben vngesehrlich. Des find Gezügen die Ehrwirdigen, Wohlgebornen und gestrengen Vesten, voler Rähte vond liben getruwen: her fridrich, Bischoff zu Lubus, her Gottfrid, Graue von Hohenloch, Otto von der Marwitz, flans von Polentzk, vnfer Voigt zu Cüftrin, Bans von der Oft, flans von Wedel und andern mehr der unfern gnug glaubwirdigen. Zu Vrkund mit volerm großen anhangenden Inliegel verliegelt und geben uff unferm Schloß Cüftrin, am Montag nach Epiphanie, Anno etc. LIX.

Aus einem Steinwehr'ichen Copialbuche ber Universitatebibliothet in Breslau.

LXXV. Kurfürst Friedrich bestätigt ber Capelle in Quartschen ihre Hebung aus bem hufenzinse in Barwalbe, am 26. Januar 1463.

Wir fridrich, von Gotts Gnaden Marggrave zu Brandenburg, Kurfürst etc., Bekennen etc. Wann vns der wirdige vnfer Raht vand lieber getrewer Er Liborius von Schlieben, Meister Sant Johans Ordens, surbracht bat, einen Eigenthums Brieff, den geben haben die Bochgebornen Fürsten soligen, her Ludwig vand her Ludwig, Gebrüder, die Römer, Marggraven zu Brandenburg und zu Lufitz etc., vofer Vorfarn, über acht flucken Geldes jehrlich Rente in dem zinse von den husen, die zugehören voser Stadt und Börgern zu Berenwalde, die der wirdige bruder Johans von Wardenberg etwan templer Ordens gekaufft hat zu dem Altar Sant Johannis Evangelisten und Sant Catharinen, gelegen in der Capelle im hose zum Quartzen: unnd vf das das Gottesdinst nicht geschwecht vod bey wesen löhlich gehalten werden, so haben wir der obgenanten vnserer Vorsarn seligen Brieff rechtsertig vand volstendig erkant vnad confirmiren dem bey Krass vnd Macht zu bleiben, als der von Wort zu Wort inbelt vnnd also lautet (Nr. XXXVI.), vnd ob nun derfelbe Brieff von Alters halben abginge, fo geben vnnd bestetigen wir die obgenanten Rente zu dem obgenanten Altare von newes vand vernewen damit denfelben Brief byrinne in Krafft difs Briefes, als ein Recht Eigenthum ewiglich bey dem Altar zu bleiben, vnnd wollen. daß die Rente ohn Verhinderung alle Zeit fürder mehr dazu füllen gereicht werden ohne Abgong, doch vas an vafern vand füst jedermenniglich an seinen Rechten vaschedlich. Des sind Gezügen die Erwirdigen, wohlgebornen vnnd gestrengen, vnser Rath vnnd Liebe getrewn: herr fridrich, Bischoff zu Lubus, voser Cantzler, fridrich, Grave von Orlamund, Gottfried. Grave von Holoch, Ott, Schenck von Lantzbergk und her zum Tüptzk und Sydow, fridrich von Wesenborgk, her zu Schenkendorff, henning Qualt, voler Obermarschalck, Claws Spar, Nickel Pfuel, Ritter, Ludicke von Arnymb, vofer heuptman im Vckerlande, bans von Wedel, Cafpar von Vehtenhagen, henning von Bredow vnnd andere mehr der volern gnug glaubwirdigen, vond zu Vrkund mit volerm anhangenden Inliegel verliegelt vond gegeben zu kyritz, am Mittwochen nach Sant Pauls Tag seiner Bekerung, Anno Domini M. CCCCo. LXIIIto.

Ex Diplomatario neomarchico bibliothecae Steinwehrianae Wratislawiensis.

LXXVI. Kurfürst Friedrich gestattet bem Cunow Sibow zu Barwalbe eine Berpfandung an ben Rath zu Gustrin, am 5. Oftober 1466.

Mein gnediger Herr hat erlowet Cune Sydowen to Berenwalde, dat he vor sich und fyne eruen dem Rade to Custrin und eren Nakomen vor ein und twyntich schock groschen märckischer Wehrung us einen rechten Widderkop versetten mach sels husen to Voytstorff, doch

1,000

datt he oder syne Eruen die wieder lösen mögen, so sie yrst konnen. Zu Vhrkund Datum Custrin, am Sundage na Francisci, Anno etc. LXVI.

Ex Diplomatario neomarchico bibliothecae Steinwehrlanae Wratislawiensis.

LXXVII. Rurfürst Friedrich besehnt Kuno von Sidow mit ber von Peter Monch erworbenen Anwartschaft auf bas Stadtgericht zu Barwalde, am 13. April 1470.

Wy Fredrick, vonn Godes gnadenn Marggraff to Brandenborgk, Churfurst etc., Bekennen — datt wir vnsernn liuen getrewenn kunen Sidowenn vnndt sienen menniglichen lines lehns erwenn datt Stadt Gerichte in vnser Stadt Berwalde mit allen vnndt Iglichen synen tohorungen, nuttung vandt gerechtigkeiten, nichts nichten vhtgenamen, als dann dato horett, vndt damit datt hans Termow vndt ander vorige Richter voren gehatt, to rechten manlehen gnediglichenn gelegenn hebbenn, datt he vonn Peter Monnike erwenn, vnserm Barbierer vnndt dyner, dem wir datt na Termowen dode gewenn vnndt legen hebben, recht vand Redlichen gekosst vnndt die genannte Peter vp syner Lehn erwenn Behuf vor vnns verlatenn hest, vnndt wy ligen den genanten könen vndt synen menniglichen lehen erwen datt sulwige vaser Stadtgerichte to Berwalde gegenwerdigen in kraft vnnd macht des Briefs etc. — To Orkunde met vnserm anhangenden Insiegel versugeltt vnd gegewen zu Custrin, am fridage na Judica, na Gottes gebortt vierthen bundertt, dar na im Seuentigsten Jhare.

Une einer b. Dadwis'ichen Abichrift.

LXXVIII. Claus und henning Steinbeck verfaufen bem Rath zu Barmalte bie Salfte von Stöllochen, am 17. November 1472.

Vor allen Cristen luden, dar desse apen briefs vorkumpt, dy en syen, horen edder lesen, bokennen wy bruder Claus vnd henningk meth vnsen rechten eruen, genumeth dy Steynbeken, wahnbassig the bellin. Dat wy vorkopen vnd vorkost hebben, in krasst vnnd macht desse brines, mit witschap vnd meth wolbedachten mude vnd meth vulborth vnser frunde dy helste van stolpken meth aller thubehoring vnd rechticheyth, alzo wy dat beseten hebben, dat sy holtinge, acker, gresingh, water, roringe, alzo dat belegen is in der greintze, nicht enerley vorgeten vp (dem) vorbenomeden velde, Den erwerdigen borgemestern vnnd radtmannen der Stadt Bernwolde, dy nu synth vnnd en thu kamen mogen, thu eynen gantezen . . . . . . . kope vor VI hunderth marck penninge, dy sy vns wol the dancke vnnd thu genuge bereidet (hebben) in (erer) stadt bernwolde. In dessen verbenumden kope hebbe wy beide (bruder Claus vndt) hen-

7

ningk, vorbenumeth dy steynbeken, meth vnsen rochten eruen (benumeth dy steynbeken vnd) met vnsen armen luden, dy nu vnder vns wahnhasslich synth thu bellin, beholden (frie Ve weyde) vp dat vor benumede (velt) thu stolpken, dat wy den bernvoldischen vorkosst (hebben), also alze dat ve weyden (kann) vor den (herden) vnd nymant (tho schadende in dem karne dat dar geseget wart). Al dy wile, dat wy vorbenumede steynbecken vnnd vnse rechten eruen, genumeth dy steynbecken, wanhassig synth thu bellin. Auer dessen koep synt gewesth dy erbar lude jurgen sidow, wahnhasstich thu schonevelt, vnnd kurth sidow, wahnhasstig then gosfow, vnnd ouer dy betalung desse kopes synt gewesth dy erbar lute kurth Damnitz, wahnhasstich thu rosteyn, vnd otto (balcke), wahnhasstich thu lutken mantel. To groter bekentnisse hebbe wy beyde bruder Claus vnde benningk, genumet dy steynbeken, laten vnse jngesegel hengen an dessen apen briess, Dy gegeuen is nha gadis geborth Anno domini Mo. CCCCo. LXXIIo., des dinstages vor sunte elizabeth.

Rach bem Originale und einer alten Copie aus v. Sadwis'icher Abichrift.

LXXIX. Hans, Hermann und Johann von Wulkow vergleichen sich mit bem Rath zu Bärwalbe um die bessere Ausstattung und um die Verleihung eines Altares in ber Pfarrfirche, am 6. Oktober 1473.

Vor allin cristin ludin, dar desse apin Briff vor kumpth, dy en syen, horen edder leszen. Szo Bekenne Wy Hans, Herman, Jaco, bruder, ghebetin dy wulkow, dat wy mede deme erfamen Borgermeystern vand Batmannen der sad Bernolde seyn en ghewordin alzo, nemelich vmme ein altair, dar wy dy lyungbe ower hebben, Dat dar is in erer parkerkin, vnnd vmme alle thubohorunghin, dy dar van olders thogbehoeret had In szodener wys, dat sich dy Ratd van Bernwolde sich desz mechtighin sal meth der tobehorunghe in godes ere vnd Betern dat meth tinsze na finen vormaghe, alze dat fich en prifter dar aff nerin kan na guder wife vnd ok fine wonunghe thu hebbende In der benumdin stat bernwolde und vort mer unse olden und unsz und alle unse geflechte, dy vor volz vorstorwin sin van na volz vorsteruen, eyne ewighe dechtnusse ower deme feluen altare hebben szalin vod wy bruder bansz, berman, Jaen, dy wulkow, eher benuemth, dy ligunghe dar ower thobeholdende vand dy erfame Rath van bernwolde dy bede to hebbende vnd em der bede nich to vorleggende vnd andersz nymant vor bidden sal. Dyt zo stede vand faste to holdende, zo hebbe wy dry vorbenumdin bruder hans, herman, Jaen, ghebetin dy wulkow, eher benumpth, meth wolbedachtin mude vnnd meth rade vnszer frunde vnser ingefigil laten benghin nedin an destin bryff, dy ghescreven isz vnd gheghenen na cristi ghebort dusent virhundert, dar na in deme LXXIII. iare, In den achtin dach na funte michele.

Rach bem Driginale aus v. Sadwig'icher Abichrift.

LXXX. Der Pfarrer Dieterich zu Mohrin bittet mit ber Wollwebergilbe zu Barwalbe ben Bischof und bas Capitel zu Camin um Bestätigung einer neuen Dotation bes von Wulkowschen Altares in ber Pfarrkirche zu Barwalbe, am 8. Dezember 1474.

Juw erwerdigheme, eddeleme vnd wolghebarneme hern, hern ladowico, van gades gnaden ghekarenem biffchopp to Camin, Greuen van euersten vad hern to Nouwgarden, Vrolico westual, dekene, Cristiano mirowen, Czankemeister, vnde Heningho peynen, archidiakenne to vfzdum, dat capittel der kerken van Cammin vppe desse tit botekenende, entbede wy her diderik zeluwe, perner to morryn, vnde broderen des ghildes der walleweueren in der stadt bernwolde vnsen denst to vorren. Werdighen leuen heren. Denne wy vns verhapen allermeyst, dat lon vnfer czalicheit van vnfem czalichmaker vnde heren ihefu crifto tomerende, wenne wy zinen hilghen denst van zyn loff mer oken vand vorvorderen, Nademe de mynschlike nature vorghentlich vade brokfum ifs, gheneghet stede to brekelicheit vade alle tit beidende des dodes, de dat alderwiffest is vnd nicht vnwisser wen de stunde des dades. Ilir vmme dyt ouer totrachtende, zo hebbe ik her diderik zeluwe vnd wy broderen des ghildes der wulleweueren, vorscreuen, to czalicheit vnfer olderen, vnfer eghenen vnnd vnfer nakamelingbe czelen, to loue vnn Eren der hilghen bartolomei, georiij van kathrine ghegheuen malk hundert mark houetstollen van alzo vele rente, alzo me van twen hundert marken gotliken kopen mach, myt okinghe vramer luden in tokommeden tiden to twen, de ik her diderik to der weken na myn vormoghe lesen wil to deme altare, dat gestichtet hebben de wolkouwen van gartyn, dar de rente van vorwustet und wechghekamen is, ene mille van den patronen van de andere vor allen criftenne czelen. De lenware desse altares schal bliven by den wolkouwen vnn eren eruen, Men war de radt van bernwolde vorbiddet, deme scholen de wolkouwen dat altar ligen, van schal wesen eyn prester edder werden prester bynnen eyneme iare vnd wanen to bernwolde: van wen sik dat ghelt to deme altare gelecht betert, alzo dat de prester vand vicarius na deme dode her diderikes sik wol voden vnn berghen kan, czo schal he yn der weken dre missen lesen to deme altare, vorscreuen, dat de wolkouwen ghestichtet bebben in der kerken to bernwolde vnde wen de wolkouwen alle myt iren eruen in godt vorstoruen czynt, czo schal de lenware wesen vulkamene by deme rade to bernwolde. Werdighen heren, nachdeme alzulke gheuynghe, schickinghe vnd merynghe gades denftes ghantz cleyne vand vaboftentlik is, czunder juwer boualener walt boftedinghe vand bouestinghe; Hirvmme czo bidde wy myt otmodiger andracht, gy willen desse gheuinghe van schickinghe der twigen hundert mark houetstollen myt erer rente vad okinghe in tokamenden tiden to deme altare willen conformeren vnd bestedighen vnnd dat altar mit czin tobohoringhe van rente hern diderike to czineme leuende vorligen, dat lon hir wedder vortonemende van dem allemechtighen ghade. Screuen to berenwolde, in den iaren na gades bort tufent verhandert, in deme ver vnnd czouentighesten iar, amme daghe concepcionis marie, vnder deme Inghezeghele des rades to bernwolde, des wy vos hir tho bruken.

Rach bem Driginale aus v. Sachwisscher Abschrift.

LXXXI. Markgraf Johann verleiht feinem Kaftner zu Küftrin, Johann Scharf, gewiffe von ben Belfowen erkaufte Hebungen im Frankfurter Bolle, am 18. Juni 1478.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggraue czu Brandenburg etc., Bekennen etc. — das wir vanserm Castner czu Custrin vad lieben getrewen Johannes Scharvs vmb seiner getruwen willigen vad annehmen dinste willen, auch von seiner vleistigen bethe wegen czu Rechtem Manlehne gnediglich verlyben haben ein Schock gelts Jerlicher czins vad Rentte In vanserm Czoll czu franckfurd mit allen gnaden, freiheiten vad gerechtigkeitten, Inmassen das der wirdig vanser lieben getrewen Er luckas vad Bartelmeus belokowe, darselbst In vanser Stad franckfurd, bischer von vas czu lehne gebabt vad Im das mit hande vand mit munde vbergeben vand verlassen haben: vade wir leihen Im vad seinen rechten menlichen leibs lehens erben solch schock gelts, Jerliche czinsz vand Rente czu Rechtem manlehne, In Crast vad macht disse briues etc. — Actum Coln an der Sprew, am Mittwuchen nach viti, Im LXXVIII. Jare.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XXV, 79.

## LXXXII. Der Rath zu Barmalbe befundet eine Stiftung Thomas Steindorf's zu bem Dreifaltigkeitsaltar, am 13. Januar 1485.

Vor allesweme, dar disse openbris vorkummet. Dy en syn edder horen lesen, So bekenne wy borgermeyster vnn Radtmanne to berwolde, dy nu synt van na vns komen mogen, Dat dy erwardighe here, her thomas fundorp heft overdracht fyner zylen falicheyt vnde fyner olderen van hest med vnseme rade vade sulbort gegewen bundert mark wonliker penighe, gangghewe in der nygemarcke, to deme altar der hilgen drifaldicheyt bolegen in vnfer parrokerke in de vthlate an Deme torne, So boscheiden, dat dy vargenante here, her thomas steadorp, sich schal bruken der renthe des hosistules to syme lewende, wor he wil vnde is, vnde na syme dode syne moder, genant katherina, landef berges huffrowe, ock the ereme lewende. Wen fy ewer allebeyde na den willen godes varstorwen synt, so schal dy hossitul, vorboruret, vand der renthe ewichliken blywen by deme altare der hilgen drifaldicheyt. Dar var schal denne dy altariste este vicarius var finghen dy misse van der heiligen drifaldicheyt, dar dat altar vp bestediget este confirmiret is vp en dach, dy deme rade vnn deme perner bequeme is, Vn dy stadt schal den schulemeyster varmughen, dat he dar IIII junghe to fendet, dy deme prifter helfen dy mille singhen. Disse varbenumeden hundert marck hebbe wy ghedeylet van hebben ghedan L marck gorcke lywendal, dar var to gewende alle jar V marck renthe, dar var heft hee laten schrywen en howe in dat schepenbuck, vade dy andern L marck hest borchard goldcke, ock dar vor togewende alle jar V marck renthe, dar var heft he laten forywen dy howe, dy hee van claws dunck kofte, in dat schepenbuck. Wer et ewer sake, dat disse vargenanthe gorcke lywendal este goldcke nicht lenger under hebben wolde den hosistul, so scholen sy en ferndel jar to sorne loss seggen uppe sunthe

merten to boreyden hossitul van renthe. Des to grotter bokanthenisse hebbe wy ergenanten borgermeister van radtmann vaser stadt ingesegel med witschap laten henghen nedden an dissen openbris, dy ghegewen vade ghescrewen is na der bort cristi, don men schref dusent virbundert, darna in deme V vade achtigesten jare, an deme donredage, des achten daghes der hilgen dry konighe.

Rad bem Driginale aus v. Sadwigfder Abichrift.

LXXXIII. Kurfürst Johann belehnt Johann Daum, Cafiner zu Küstrin, mit bem Dorfe Grevendorf bei Barwalbe, am 15. Mai 1486.

Wir Johanns, Churfurste etc., Bekennen — das wir vnserm Castner zu Custrin vnd lieben getrewen Johannes dawm, anders Scharpss genant, vnnd allen seinen Menlichen leybs lebens erben zu rechtem Manleben gnediglich geliben haben dise hirnachgeschriben guter, Jerlich czins vnnd Bente, Nemlichen das dorff Greuendorp\*), bey Bernwald gelegen, mit allen anczungen, czinsen, Renten, Freyheiten, gerechtickaiten vnnd zugehorungen vnnd darczu ein schock Merkischer Muncz Im czoll zu Franck furt, In massen wir Ime solch lehn an Statt vnd van wegen vnsers heben berrn vnd vaters Marggraue Albrechts, seliger gedechtnus, vormals auch geligen vnd er die bischer geruchlich gebraucht vnd besessen hat: wir leyben Ine die In crast vnnd macht dits briues etc. — vnnd von sonderlicher gunst vnnd gnade wegen haben wir pawell dawmen, anders Scharps gnant, seinem Bruder, vnnd seinen Menlichen leibs lehns erben an solchen obengeschriben lehngutern die gesameten hant geliben vnd leyben In die In crast vnd macht dits briues, doch vns, vnser herschast an vnser vnd sunst meniglichem an seinem rechten on schaden. Czu vrkund etc. Actum am Montag nach dem heyligen psingstag zu landsperg an der Wartt, Im LXXXVIIen.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XXIX, 14.

LXXXIV. Kurfürst Johann gestattet bem Cafiner zu Kuftrin, hans Daum, genannt Scharf, auf ber Burgfreiheit baselbst ein haus zu erbauen, am 25. September 1489.

Wir Johanns, Churfurft etc., Bekennen etc. das wir vorgont vnd erlaubet haben vnferm Castner zu Custrin vnnd lieben getrewen hansen dawmen, genant Scharps, ein Wanhaws vnd ein stall darneben zu bawen vst vnser Sloss freyhait daselbs zu Custrin vor der langen
Brucken an der Wanthen neben vnser zolbuden daselbs, nachdem er mit seinem weib, kindern vnd

- - -

<sup>\*)</sup> Das Dorf Grevendorf ift im 80 jahrigen Rriege gerftort und gebort jest jum Rittergut Gallenwalde.

gefinde in derfelben unfer zolbuden dafelbs fich nicht hat enthalten mogen, unnd haben im folch haws vnd hoff. So weit das mit seinen gepewden begriffen ist, zu einem burglehn gnediglichen zu gebrauchen, zu besiczen und In zu baben mit dem kleynen baws, daran gelegen, Ingeben; Geben, Gonnen vnd erlawben Im das also zu baben, zu gebrauchen vnd zu besiczen als ein borglehn Inn vnd mit craft dits briues, Auch mit solchem bescheide, die weyll er voser Castner ist. Vnd so er mit vnser gunst oder gutem willen an solchen vnserm Castenampt nicht lenger sein worde, das er dann, nachdem so wir In vrlauben liesen oder er selbs mit unserm willen und gunst sein wesen nicht lenger da haben wurde, ein Jar In folchem haws und houe ficzen und wonen foll und mag mit seinem weib, kindern und gesinde, ongever, vif das er sich mit einer Wanung Indes versehen mag, an welchem ende Im das fuglich vad begwem fein: vad darnach fo er aus dem haus zihen will, follen vnd wollen wir oder vnser erben Im hundert vnnd zwainczig gulden Reinisch gemeiner werung gutlich vnd zu danck wider geben vnnd bezalen, die er an folchem haws, stall vnnd dem have darumb zu behegen verbawet hat, nach anczaigung seiner Rechenschaft, volerm voit zu Cuftrin, Rath vnd lieben getrewen, peter Borgftorff, darumb getan von vnfern wegen, vber allen vorrath, des er fich von dem vofern darczu gebraucht hat. Auch haben wir Im zu solchem haws vnd baue vergont ynd erlawht, ein Garten zu haben vnnd zu gebrauchen vff vnferm Slofswall vor voler langen Brucken zu auftrin, den er darauff gemacht hat. Gelchee es auch, das der gnant hans dhawm, anders gnant scharps, todshalben abging ehr er von vnserm Castenampt sein wesen verendert, So sullen und wollen wir oder unfer erben seinem Eelichen weib, kindern oder Erbnehmen die obgeschriben Summ der hundert und zwainczig gulden obgeschriben Reinischer werung zu danck vergnugen und beczalen und seiner Eelichen hawsfrowen vergonnen, der wonung in dem baws vnd hoff zu haben so lunge czeit, als wir die Im gesagt vnd verschriben baben, alles on geuerd: vnd dieweill Im die fumm der hundert vnd zwainczig Reinisch gulden nicht beczalt wirt, soll er oder sein Erben das haws und hoff Inn haben, besitzen und gebrauchen vor uns, unszen erben vad funft meniglich ongehindert mit folcher obgeschriben freyhait, als vorberurt vad vermelt ist, on generd etc. -

Rechnung des castners stuckweis, was er an seinem haus verbawet hat:

I fcock XXXIX groschen das Bawholcz auff der Furstenseldischen baid zu beslahen, sur kost vnd lon.

VIIII schock II den. sur kost vand lon, Meister Matz selb sunse zu Zymerlon, vom Sontag Misericordia domini bis vst den psingstag.

Il gulden Meister Matis sunderlich zu lon, do er das haws gericht hat.

IIII schock XXVIII groschen fur V tausent dachstein.

III schock VII groschen fur III tausent VI hundert Mowerstein mitsz dem Schiflon von Francksurt.

I schock XVI groschen V den, fur Latnegell vnd bretnagell.

XII groschen fur Span vnter den Dachstain.

III grofchen fur Molden zum kalk.

XXX groschen fur XX schock splet zu reissen zum stall.

XXXIII schock Li groschen an kostung vand ion auszgeben Zymeriewten, Mowrern vand deckern, auch andern tagionern das haws zu decken, zu klayben, zu moren, bonen, zu legen vad ander arbait daran zu verlonen.

III groschen sur VIII suder laym zu shuren.
III schock X groschen sur Sloshacken, bespen und ander eiszen werck.
IIII schock XXXII groschen sur glassenster in die durnicz und kamer zu machen.
III schock sur grone kacheln und machlon sur ein Osen angeslagen in die dornicz.

Summa totalis auszgebens LXV schock.

Actum Coln an der Sprew, am freitag nach Mauricii, im LXXXIXten.

Rach bem Churmartischen Lehnscopialbuche XXIX, 15.

LXXXV. Kurfürst Johann belehnt Hans und Berend Mörner mit ben Dörfern Clossow und Zellin, ber wusten Feldmark Moor und 14 hufen zu Schulzendorf, am 3. Juni 1491.

Wir Johanns, Churfurst etc., Bekennen offintlich mit disem vnserm briue fur vas, vaser erben vad nachkomen Marggrauen zu Brandemburg vad sunst vor allermeniglich, die In sehn, horn oder lesen, das wir vasern lieben getrewen Alte hansen vad Junge hansen vad Berntten, geuettern, die Morner genant, vad Iren Menlichen leybs lehns erben dise nachgeschriben guter, Jerlich zins vad renatt zu rechtem manlehn vad gesampter hant gnediglich gelyben haben, nemlichen die dorster Classow vad Zellin mit allen gerechtickaiten, zinszen vad renten, Item die wase veltmarek Mere mit den vischereyen, gresingen vad aller gerechtickait, vad ausst der veltmarek zu schulten dorst virczehen huben, vad leyben in die, wie obenberurt, In crast vad macht dits briues etc. — Actum Coln, am Freitag nach Corporis cristi, Im XCIten.

Rach bem Churmarfifchen Lehnsespialbuche XXIX, 18.

LXXXVI. Kurfürst Johann verschreibt ber Stadt Rüstrin vierjährige Freiheit von allen Abgaben und Zinszahlungen wegen erlittenen Brandschabens, am 25. September 1492.

Wir Johanns, von gotts gnaden Marggraue zu Brandemburg etc. vnd Churfurst etc., Bekennen ossintlich mit dissem brive sur vns vnd vnser erben, Nachdem vnser Stat Custrin am dinstag nach Crucis nechst uerschinen von versewmnus vnd vngeschichtten durch sewers noth ausserhalb des kyczes daselbs gancz auszgebrant vnd zu verderb khomen ist, dardurch wir als der landssurst bewegt, damit die burger die Bernstetten widerumb bawen, zur narung mit gotts hills khomen vnd die gemelt vnser Stat gebessert vnd beuestigt werden mag, vnd haben sie vir Jar lang gesreyet für alle vnd iglich psieg vnd zins, die sie vns oder andern von yrem Rathaus oder sie von yren gutern zu geben verschriben, Auch gen allen vnd iglichen yren glaubnern vnd schuldi-

gern, vnd freyen sie also nach date dits brifs vir Jar aus nechstnacheinander volgendt, In crast dits brines. Begern darauff von allen vnd iglichen, den vnsren werntlichen Richttern ernstlich beuelhend. In zeit der vir Jarn vber die verbrandten ir hab vnd guter nicht zu richtten. Sunder sie solcher vnser freyung vngehindert vnd vnbeswert genissen zu lassen. Des versehen wir vns zu den gaistlichen Richttern, gen den wir es in gnaden erkennen, zugescheen vnd thun die vnsren daran vnser gancze meynung. Actum am dinstag nach Mathei apostoli, im LXXXXIIten.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXIX, 7.

LXXXVII. Schuldverschreibung bes Kurfürsten Johann für bie von Quast mit Berweisung berfelben wegen ber Zinszahlung auf bem Zoll zu Küstein, am 11. Oftober 1494.

Wir Johans, von gots gnaden Marggrave zu Brandemburg, Churfurft etc., Bekennen etc. - das wir vnferm Rath vnd lieben getrewen Georgen vnd Tomas Quaften, gebruderen, vad Iren erben Rechter wiffentlicher vad redlicher schuld schuldig worden sein virdhalb taufendt gulden Reinisch, die sie vos huten dato dits brives auf voser betlich ansuchen gutlichen zu dencklichem wolgefallen gelihen und an barem geld verreicht und überantwort, die wir ferner In voler and voler berichast mercklichen nucz und fromen gekart und gewant haben, Sagen lie auch birauf folicher IIHM. gulden quit, ledig vnd lofs, vnd wir, vnfer erben oder Nachkomen follen vnd wollen den gnanten Jurgen vnd Thomas quaften, iren erben oder wer diffen volen brine mit Irem guten willen vnd willen Ine hatt von Solicher Soma virdhalb dusent gulden, dieweil wir die hei vas haben und Ine mit fouil geltz nicht beczallung und ablofung thun, welch ablofung wir doch far vns, vnfer erben vnd nachkomen vns vorbehalten, Jerlichen zu zins geben ein hundert und dreivndnewenzigisthalben gulden, die wir in hiemit verschriben und verweiszen uff unserm zoll zu Custrin auf die vier Jerlich quatuor temper, da sie alweg auf ir gnuglich XLVIII gulden IIII groschen von voserm Czolner, dem wir solchs schristlichen beuelh gethan, aufboren vnd nehmen sollen an alles verhinderen. Wan wir aber, voser erben und nachkomen dem gemelten Jurgen vnd thomas qualten oder Iren erben bezallung gedachter vierdhalb dawfent gulden thun wollen, so sollen wir oder vnser erben lne oder Iren erben das alweg ein balb Jar, Nemlich auf Oftern, zuuor verkundigen und alfzdan auf michabelis nechst darnach Ine solcher Obbestimbter Somen gelts IIIIM gulden Reinisch sambt allen zinszen, ob der einig versessen oder alsdan betagt weren, nach anczall der zeit gnuglich on allen Iren schaden und verhinderung geistlicher und werntlicher gericht beczallen und entrichten in unfer Stett Berlin oder Beszko getrewlich und vogenerlich, In Craft dits brines: vnd des zu warem vrkunt etc. Actum Bangkow, donnerstags nach franciss, Im XCHII Jar.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXVII, 340 und XXIX, 32.

LXXXVIII. Kurfurft Johann vereignet ber Stadt Barwalbe bie halbe Dorfstätte Stolpichen, am 18. Dezember 1495.

Wir Johanns, von gots gnaden etc., Bekennen etc., das wir erkant getrewe willig dinft, fo vnfer lieben getrewen Burgermeister, Rathman und gancze gemein unfer Stat bernwald uns und vnferen vorsharen ostmals zu danck gethan, teglich thun und sorder mehr wol thun sollen und wollen; darumb und von sunder gunst und genad, auch Irer sleisigen beten wegen, die halben dorsstet Stolpichen mit allen Iren zugehorungen, nutzungen und gerechtickeiten, wie die In Iren resiren und grennezen gelegen, so sie bischeren von uns zu lehen gehaht, zu der anderen helsste, die Inen vormals von dewtschen orden vereigent, zu rechtem ewigen eigenthum vereygent haben und vereygen Inen solche halbe dorffstet Stolpichen mit allen Iren zugehorungen, nutzungen und gerechtickeiten, wie die In Iren resiren und grenczen gelegen, zu rechten ewigen elgenthum, wie eigenthumbs recht und gewonheit ist und Inmaszen Inen ander Ir guter von uns und unszeren vorsharen voreigent sind, In crass und macht dits briues etc. Actum am freitag nach lucie, Im XCVten.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XXIX, 8.

LXXXIX. Rurfürst Joachim belehnt bie Morner mit Clossow, Zellin und mehreren Gutern, am 7. Mai 1499.

Vonn gotts gnaden wir Joachim, kurfurst etc., Bekennen etc. — das wir vosern lieben getrewen hannsen, bernbartten vod ludwigen, die Morner genantt, vettern, zw Clossaw vod zellin gesessen, vod Ira menlichen leibs lehns erben die hernachgeschriben guter, Jersiche zins vod Rente zw rechtem manlehne vod gesampter handt gnediglichen gelihen haben, nemlichen die dorster Closso vod Cellin mit allen Iren gerechtigkeiten, zinsen vod renthen, Item die wusten seltmarcke More, vischereyen, gresingen vod aller gerechtigkeit vod ausst der veltmarck zu Schultendorss vierezehen busen vod ein huben zw Bellin, do die werbelow wonen etc. — Geben zw konigsberg, am denerstag nach dem Suntag Oculi In der vasten, Im XCIX. Jare.

Rach bem Churmartischen Lehnscopialbuche XXX, 42.

XC. Aurfürfiliche Belehnung bes Curb Sibow mit einem Landgute zu Bolgtsborf und mit bem Stadtgerichte zu Barwalbe, am 9. Mai 1499.

Von gotts gnaden etc. Bekennen vand thun kunt offintlichen mit disem vanserm briue vor vas, vaser erben vad nachkomen vad sunst allermeniglichen, das wir vasrem lieben getrewen Cune fountst. I. 25b. XIX.

Sidow und seinen rechten menlichen leibs lehens erben zu rechtem manlehne gnediglichen gelihen haben virundzwenczig husen Im dorff voitszdorff, die er selbst betreibt, mit allen gnaden,
nuczungen, zugehorungen, ein mollen, Obristen und Nydristen gerichten, holczungen, wischen, werdern, wassern, vischereien, dar czu das Statgericht zw Bernwald, samalsen er das alles hieuorn
von unser berschaft zu leben gehabt, besessen und gebraucht hat etc. — Geben zum Soldin, am
Sonabend noch dem Suntag Oculi In der vasten, Im XCIX.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XXX, 44.

## XCI. Relation über eine vom Rathe zu Barwalbe vorgenommene Altarstiftung, vom 12. Dezember 1500.

Proconsules, consules oppidi Bernwoldt et provisores et fratres gulde exulum sundant unam perpetuam vicariam in honorem fancte trinitatis, domini nostri Jesu Christi sueque semper benedicte genitricis virginis Marie, fancte Anne, matris ejusdem genitricis, Sancti Johannis Baptifle, Johannis evangeliste, Catharine et Barbare virginum omniumque sanctorum et donant ad eam L fexagenas et Johannes de Ellingen, canonicus foldinenfis, XX fexagenas fumme capitalis nove marchie usualis monete, quos reditus vicarius futurus percipiat. Dant eciam ad eandem vicariam liberum et quietum locum pro exstructione domus una cum orto huic loco annexo et adjacente prope et apud cellam five domum monachorum, post et retro campanas, in propinquo et confinibus cemiterii. Locum et domum et ortum hujusmodi dictus vicarius pacifice possideat et quiete perpetuo apud vicariam candem permanentes cum plenaria libertate, exemptus ab omnibus obfequiis, prestationibus, juribus civilibus quibuslibet civitati et consulatui debitis. Dantque hanc vicariam magistro Johanni de Ellingen, canonico Soldinensi, cum redditibus dictarum LXX sexagenarum, pro quibus fingulis hebdomadibus in altari predicte vicarie celebret aut celebrari faciat duas missas, unam videlicet missam cantando singulis seriis terciis de sancta Anna, cujus misse celebracioni affiftat et interfit rector scholarum cum quatuor ad minus scholaribus consueta cantando, organis solenniter refonantibus. Alia vero missa et animarum siat singulis secundis feriis legendo. Jus patronatus senatus sibi reservavit, jus peticionis seu peticionem dedit fratribus gulde exulum, ita videlicet, pro quo ipsi petierint, eidem vicaria a senatu conferatur. Nequaquam vero liceat eis petere pro uno facerdote, sed actu presbytero. Vicarius eciam post obitum Johannis de Ellingen personalem residenciam et moram debet sacere in Berwalde. Datum Berwalde, Anno MD, die XII Decembris.

Aus Didmann's Urfunden Sammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives L. 141.

----

XCII. Matthias von Uchtenhagen, Bogt ber Renmark, belehnt die Sibow mit Boigtsborf und bem Stadtgerichte zu Barwalbe, am 2. November 1509.

Ick Matthis von Vohtennbagen, Lantvogt In der nigemarck, Bokenne und dho kundt offintlich vor Allermenniglich, dath ick an Stadt und van wegen des durchluchten bochgebaren forften vod berren, bern Joachims, des bevligen Romischen Reichs Ertzkemerers, khursursten, vod berren Albrechts, gebrudern, Marffgrawen zu brandemburg, zu Stettin, pomern, der Cassuben vnd wenden hertogen, Burggraffen zu Noremberg vnd fursten zu Rhugen, miner gnedigsten und gnedigen berren, den Werdigen und Erbarn Herren benedicto, Herrn Mathie, Achim, benedicto deme Jungsten und Michaeli, gebrudern, die Sidowen, the Vagtstorp geseten, vad oreo mealiken lyues lehens erfen the Rechteme Manlehne gelegen hebbe, Nemlich viervandtwintich hufen Im dorpe Voitstorpe, Die sie suluest bodryven, meth Allen gnaden, Nuttingen und thobehoringen, An molen, Ouersten und Nedersten gerichten, holtingen, willchen und weyden, wateren, Villcherien. Dar the dath Stadtgerichte the Berenwald, Inmaten ohr vader Cubne Sidow feliger dath bether von der herschap the Brandemborch In lehne gehath, Boszeten vnd gebruket hefft, Alles na lude der brieffe, So vorben dar ouer vihgeghan szin, und lyghe ehn soliche busen vad gudere wo vor, In nhamen der gedachten meyner gnedigsten vad gnedigen berren, In Crafft vnd macht disso Brieffs, Doch also, dat Sie die selbigen gudere forder, So offte es noth that, ahemen vnd eathfangen, Dar von dhon, dienen vnd holden, Who Manlehns recht vnd gewanheidt ist. Ick lighe ebn hiran Alles, wes ick ehn hiran billich lighen soll, kann und magh, uth angetegeder macht miner gnedigesten und gnedigen herren, Ouersth gemelten Minen gnedigesten und gnedigen berren. Ohren forstliken gnaden Bruen vnd nachkommen an ohren vnd funst einem gideren an gerechtigkeyden ane schaden. The orkende und mher bekentnisse, So bebbe ick dissen brieff meth minem angebaren Ingefegell meth withschop und willen bosestigen lathen. Gesobin und gelchreuen thom Soldine, fridages Na omnium Sanctorum, Nha Crifti insers herren geborth Dufent viffhunderth vnd Im Negonden Jhare.

Rach bem Originale aus v. Sadwis'icher Abichrift.

XCIII. Kurfürfiliche Bestätigung bes im Jahre 1412 am 12. Januar ben Kiegern zu Kuftrin von Albrecht von ber Dube, bem Landvogte ber Neumark, ertheilten Privilegiums, vom 18. März 1511.

Von gots gnaden Wir Joachim etc. Bekennen etc., das vnfer liebe getrewen die Gemein kyczer vnd Inwoner des kyczes in vnfer Stat Cuftrin fur vns gekomen vnd einen allten Brief, etwan durch Albrechten von der Dube, voyt der Newen marck, gegeben vnd aufzgangen, vorgetragen, dar inn Er inen etliche Sebe, waffer vnd pfule vereygent vnd verschriben hat, der von wort zu wort lautet, wie hernachuolgt, Nemlich: Wyr Albrecht von der Dube, voyt

der Newenmarck, thun kondt und offenbar mit difem gegenwertigen Brief vor allen den, die In sehen oder boren lesen, das wir mit wolbedachtem mut, mit Rath voser lieben getrewen Begnodiger vnd gegeben hahen vnferen lieben getrewen Inwoneren des kyczes zu Costrin also vil sehen, wasseren vad psule, die vaser berschaft anlanget und zugehort baben, in allen vaseren Greniczen gelegen zu Costrin, Also das dieselbigen Seen, wassere und psule von der Alden berschaft an vas gekomen find. Des haben wir inen gegeben und verlyhen mit crafft und macht difes gegenwertigen Briefs voleren lieben getrewen kyczeren zu Costrin vorgenant Alle voler Sehe, wasfer vnd pfule, Alfo als wyr fy in allen vnferen gerichten gehabt haben, Alfo als Sy bey namen birnachgeschriben stan, den See klosingk, den lodenick, den Costrin, den Warnick, den werbick, den groffen kadelo vnd den kleinen kadelo, drey zoge in der thamfulen marck, den groffen Rofftheck vnd den cleinen Roftog, drey pfule vnd den glugen, die dar ligen an der grenicz zu Bribrow vnder krampen, vnd alle pfule, die darumb ligen, vnd ftuardofzk vnd den kruftnicz vnd alle pfule, die darumb ligen, vnd den wolff vnd alle pfule. die darumb ligen, vnd den Orthow vnd alle die pfule, die darumb ligen, vnd den Boffin mit allen pfulen vnd die lake kynhufe vnd alle die pfule an der drewifchen marcken vnd den fliuitz vnd den witzene. Alle dyse vorgeschriben Sehe, wasser vnd psule sullen die ergenannten kyczer zu Costrin vnd Ire nachkomen zu ewigen gezeiten gebrauchen vnd genissen, besiczen vnd behalden vor Ir rechte Eygenthum mit dem Winter garn fonder einigerley hindernifz vnd Inval, gleicher weyfz, als wirs in allen gerechtigekeiten gehabt haben, Aufzgenohmen unfer Stramzoge. Dauor follen vns vnd vafer nachkomen die vorgeschriben kiezer vnd Ire nachkomen ewig alle Jar Jerlichen geben Bylff schock groschen Behmischer muncz, die helst des geldes sollen Sy vns geben vf weynnachten vnd die ander helfft vf fastelabent, vnd Jo in der wochen sollen Sy vns geben drey tag fische notdurfft zu voser kychen zu Costrin, auch ewig zu allen geczeyten. Wer es, ob fich Irging, das wirs oder voler hauptleute dirkenten, das Sy die fisch vsf welchen tag nicht gehaben mochten, So sollen wir mit Inen mitleyden haben, in solcher underscheid, das Sy vos vff ein ander zeit erfullen, das vns an den vorgeschriben drey tagen nicht abgehe in der wochen. Auch follen vns vnd vnferen nachkomen die egenanten kyczer geben V pfundt pfeffers vff martini vor Ir Erbwasser und sollen uns geben zu unser orbet alle Jar Jerlich uss martini IX pfundt finckenougen vnd vif walburgis VIII pfundt finckenougen vnd follen vns dinen in allen den dinften, dy fy von Alders zu vnserem floss costrin pslichtig findt wesen zu thun. Wenn die kyczer vns vad vnfer nachkomen das vorgeschriben gelt vnd pseffer vnd kychen fisch alle Jar zu genuge vnuerworren geben vff dise vorgeschriben tage; So wollen wir vnd vnser nachkomen In vnd Iren nachkomen alle stucken vnd Sachen gnedigelich vnd gern halden, als vorgeschriben stet, Sunder einicherlei argelist. Zu großer Bekentnis, sicherheit und urkundt haben wur unser Sigel lassen bengen an disen gegenwertigen Brief, Gegeben zum Soldin, nach der geburt Christi Tausend virhundert Im zwelsten Jare, an der mittewochen In der octava Epiphanie domini. Vns daruff als die landesfursten gar diemutigs sleys gebeten, Inen geruchten, Solche alte verschreybung Ires eygenthumbs vnd gebrauchs in allen puncten vnd Articelen gnediglich zu vernewen, zu confirmiren, zu bekrefftigen und zu bestettigen; Also haben wir angeschen, das Sy solche Sehe, wasser und psule, wie biroben aufzgedruckt, lange zeit vod bifzher vnd in friedlichen gebrauch vnd nuczung gehabt, vnd off Ir fleyflig diemutig Bete dieselben confirmirt, bestettigt und becrefftigt, Confirmiren, bekrefften vnd bestettigen Inen vnd Iren Erben vnd nachkomen hiemit folche verschreybung vnd allten gebrauch der Sehe, waller und pfule mit allen Iren zugehorungen und gerechtigkeiten, wie Sy die

bifzher gebabt, Ia crafft vod macht dits Briefs, doch das Sy vas vnd vafer berfobaft daruon thus, pflegen vad diesene follen, wie gewonlich vnd bifzher gefelneen, Auch vas, vaferen Erben vnd nachkomen marggrauen zu Brandemburg an vafera vnd funft ydermenigelich an feiner gerechtigkeit an fehaden. Zu urkunt etc. datum diaftaes nach Benjaiferer. Anno etc. XYe. XI.

Rad bem Churmartifden Lebuscopialbuche XXX, 8.

XCIV. Des Kurfarften Joachim Bewilligung eines Damm und Deichselzolles fur bie Stadt Barmalbe, vom 30. Rovember 1513.

Wir Joachim etc. Bekennen etc., Als vafer liebe getrewen Burgermenftrene vol Raibmannen unfer Statt Beren wal de van sapezeiegt, das ein großle fraßle von freubden Brorlewten
bey Inne durchgeyt, derwegen Sie mit großen vakoften die shemme vod Steyewege halten mußlen,
od demutigließ begleten haben, Inne von dem en nechte mehr von der sentenen zu erhaltung Gelcher themme vod Steyewege mit einem diefel pfenningk von allen aufzländlichen Fluarleutten, fo in von durch die Statt
hären, zu nemen, zu beganden von durrepnanen, das wir in anfehmen folcher Irer demutigen beit
voll getrewen willigen dunk, fo Sie van vod vafer herfolaßt gawilliglich erzeigt, Anch aus fonderlichen geanden willen vod zu bellerung der themme, Steyewege vod vafer Statt, gedochten
Burgermeinberr vod flashenanen zu Beren wal die, die nu fein vod zukunftig felne werden. Begandt, vergeut vod erlerbabt haben, von einem iglicher frenadben voll aufziedenführen fahrunge, der
zu und deren ir Statt fahret, einem diefell pfenningk zu neuere, vergonenen van dersiebte noch
zu der Statt finden fillig geten von der gestellen Statt der halten fillig geten der der halten der Statt finden fillig geten der der Statt finden in fillig geten von der von der halten mehr von gestellen Statt der halten fillig geten der der Statt finden der Batte finden fillig geten der der Statt finden fillig geten der der Statt finden verbenen mehr vergege ver der der
Statt wenden von gebruchten etc. – Actum Colen an der Sprew, am donerfolg unde haberine,
Anne etc. XIII-1-

Desgleichen Brief vnd begnadigung eins deihlelplenning ift den von Reppen geben, doch vff Widerrufen der Herichaft. Actum am tag fabiani, anno XVC decimo feptimo.

\*\*Bad ber Gistrafficher Systematischer XX 2 24.

\*\*Bad ber Gistrafficher XX 2 24.

Rad bem Churmarfifden Lebustopialbuche XXX, 284

XCV. Annahme bes Ricolaus Berrer jum Raftner gu Ruftrin, vom 30. Dai 1518.

Wir Joachim, churforft etc., Bekennen etc. — das wir vnfern lieben getrewen Niclaufen Zoerer uw voferm Caftner zw Cuffrin aufgenomen haben vad nemen la alfo auff zw vnferm Caftner, wie obliebet, in crafit vnd macht dits brines, vod follen im alle Jar Jerich, dieweill er vnser Castner ist, zwaintzig gulden zw sold vnd zwelf gulden zw kostgelt, auch sechs gulden, daruon er ein kornschreiber halten vnd denselben in seiner kost halten vnd belonen soll, an Muntz vnd Landswerung, die er aus den ambtgesellen, wie ander vnser Castnere gethan. Nehmen vnd farder zu yder Zeeit seiner rechenung neben anderm anzeeigen soll, darzu vnser hosseleydung, wie gewonlich, geben wollen. Dagegen soll er vnser Casten Ampt, wie ander vnser Castner gethan, getrewlich versehen vnd verwessen, in allen notturstigen vnser bestes wissen, frommen werben vnd schaden warnnen. Auch vnser Register vnd Rechnungen halten vnd sonst alles das thun, das Im von seins Ampts wegen vnd als einen Castner geburt vnd eigent. Dessgleichen wollen wir in vnd die seinen in allen zeimlichen vod billichen Sachen, als die vnsern, Schutzen, hanthaben vnd vorteydingen getrewlich vnd vngeuerlich; doch haben wir vns vorbehalten, Wan wir solch Castner amptt mit einen andern Castner versehen wolten, das in vnser macht stehet, So sollen wir Niclaus Zeerern ein halb Jar zeuuorn außkundigen vnd dan nach außgang des Jars soll er vns nach getrewer rechnung vnd entrichtung des vnsern das Castenampt wider entrewmen, Desgleichen ob Im zu bleiben nicht gesellig were, hat er Im auch vorbehalten außzukundigen, getrewlich vnd vngenerlich. Zu urkunth mit vnserm Secret versigeltt. Actum am psingstheiligen abende, Anno etc. XVIII.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXXII, 235-236.

XCVI. Des Markgrafen Johann Lehnbrief für Joachim von Sibow über Boigtsborf und bas Stadtgericht zu Barwalbe, vom 20. Juni 1536.

Von gots genaden Wir Johanns, Marggraff zu Brandenburg etc., Bekennen — Das wir vnierm lieben getrewen Joachim Sydawen und feinen menlichen leybes lehens erben Zwey und dreiffig hufen, Im dorfe Veitstorf belegen, mit eckern, holtzern, grelyngen, wassen, weiden und aller ander Zubehorunge und gerechtigkeit, So von alters dartzu gehort — nichts außgenohmen, Inmassen er und vorige besitzer dieselben gebraucht und besessen haben, Item dartzu auch das Stadtgerichte zu Bernwalde, Inmassen sein vater Chune Sydaw seliger und er das in lehen gehabt, — zu rechtem manlehen gelihen haben. — Zuurkhunt mit unserm anhangenden Ingesigel besigelt und Geben uf unserm Schlos Custrin, Dinstag nach Corporis cristi, nach geburt desselbigen Im sunstzehenhundersten und sechs und dreyssigsten Jare.

Rach einem ben Sadwig'ichen Extract aus bem Driginale.

XCVII. Markgraf Johann giebt feinem Kanzler Frang von Neumann eine hausftatte zu Ruftrin zum Anbau, am 2. November 1542.

Von Gottes gnaden Wir Johans, Marggraff zu Brandenburg etc., Bekennen vndt thun Kundt öffentlich mit diesem voserm Briese für Vols, vosere Erben vod Nachkommen Marggrafsee zu Brandenburg vnd sonsten vor allermänniglich, die Ihn sehen, hören oder lesen. Das Wir dem Ehrenvesten, vnserm Cantzlern, Rath und lieben getrewen, Eren Frantzen von Newmann von wegen feiner getrewen unterthänigen willigen dienste, die Er vols bishere gethan und fürder wohl than kan, fol vad mag, einen wüsten raum, alhier Zu Cüstrin Zunegst voserer Cantzley gelegen, Zur erbawung eines Wohnhaufes, auch darzue ein ohrt Landes vor der langen Aderbrücke, Zu der rechten hand gelegen, das Er dahin einen Garten sambt andern seiner gelegenheit nach nothdurfftige Ingebewden erbawen mag, gnädigclichen gegeben haben, Geben solche berührte Hoffstedte vad den raum Zum Garten Ihme', feinen Erben und Erbnehmen biermit Kegenwertiglich in Crafft vad macht dieses vnsern Brieses, also Das Er, seine Erben und alle Nachkommende Besitzer den gemeldten raum vod darauf erbawet Haufs, desgleichen den Gartten, in allen reinen vod rechten, wie Wir die Ihme haben lassen anweisen und die itzo belegen und bereinet seind, darzu auch eine Wiele, die Ihme Vnfere liebe getrewen, der Rath vnferer Stadt Cuftrin, eigenthumblich Zu solchem Hause Zuhaben, gegeben, des Raths Göricken genant, auf der Kietzer Wiesen, Zwischen Hansen Schwabens, des Schlechters, und Valtin Röfe, Paul Göll und Thewes Horyen Wiesen Zunegst gelegen, als rechte freye Erbgüter, aller vnpflicht gegen der Herrschafft und dem Rathe an Schofs, Dieasten und wie es Namen haben mag, gantz frey inne haben, besitzen, geniessen und gebrauchen, dalselbe verletzen, verpfänden und fo offt es der Belitzer gelegenheit fein würde, verkauflen, damit thun vnd lassen, auch darinnen allerley Gewerbe treiben vnd fich vnserer Stadt Cüstrin llütunge, Grafunge, Mast- vnd Höltzunge, auch aller anderer Gerechtigkeit, alss befreihung der Zölle, wie andere Einwohner der Stadt Cüftrin vnd in andern Städten haben, brauchen mögen, alls freyer Erbgüter Recht und gewohnheit ist, vor männiglich ungehindert, allein das die Besitzer solches Baules uns vnd unferer Herrschafft davon gewöhnliche Pflicht thun sollen. Wher es auch, das die Besitzer vod Einwohner solches Hauses für Ihre selbst nothurst brawen oder frembde Biero, Wein oder ander Getrenck einlegen wolten, das follen Sie Zu jederzeit Zuthun macht haben vnd davon vols vnd volerer Herrschafft, noch sonsten niemands, ichtes Zupslegen verbunden sein; Da aber irgent einem Besitzer gelegen sein würde, Wein oder Bier in solchem Hause Zuschencken und ausferhalb Hauses mit massen Zuverkauffen, davon sollen Sie vols vnd volern Erben so viel als andere Einwohner volerer Stadt Cüftrin thun vnd geben, doch vnverschadet aller ander Erbsreyheit vnd Gerechtigkeit, wie hier oben aufsgedruckt vnd benandt ift. Alle die obbeschriebene Punct vnd Articul wollen Wir vor vols, volere Erben vod Nachkommen, dass Sie gedachtem volern Cantzlern, seinen Erben und allen Nachkommenden Besitzern des vielbestimten Hauses, Gartens und Wiesen gemachfamb, geruhiglich und ohn Münnigliches eintrag oder verhinderung für und für sollen steet, voverbrüchlich und vowiederruslich gehalten werden, Getrewlich und ohne alle gesehr. Zu Uhrkund mit volerm anhangenden Inliegell besiegelt vod geben Zu Cüstrin, Donnerstages nach omnium Sanctorum, nach Christi vosers lieben Herrn Geburth im 1542 ften Jahre.

Que einer alten Copie.

1

XCVIII. Bergleich ber Stadt Barwalde mit dem Markgrafen Johann wegen ber Mühlen und bes Zwangmahlens, vom 2. Januar 1554.

Wir Burgermeister, Radmannen, gewerck und gantze gemeine der Stadt Berwalde Bekennen — das wir aus gnediges begeren des durchleuchtigen etc. bern Jobassen, Marggraffen zu Brandenburg etc., — bewilligtt haben, das nue und binfürder wir, unser Burgerschaftt und Erben für und für In keiner andern Mühlen saren, noch mablen lassen wollen, dan In die Grubnisse und Rats Mühlen. Und so sich nue begebe, das wir oder unser Burgerschaft in f. f. g. Pachtmühlen und unserer des Ratsmühlen, so itzo ist, und beide vor der Stadt Bernwalde liegen, nit kondten gesordertt werden, das wir als dann In keine andere Mühlen saren wollen, dann In s. f. g. Termitzelsche Pachtmühlen. Und de wir alda auch nicht konten gesoddertt werden, — Alsdann Abermals Inn keine Ander Mühlen saren wollen, dan In die Quartschische Mühle. Begebe sichs aber — das aus unserm mittel oder Burgerschaft einer — in andern mühlen — saren wurde, Derselbe soll deme, so ihne also beschlüge und sinden wurde, zu der zeitt solchen getreidich und unser gnedigen Herschaftt alle mabli V s. zur Straffe vorsallen sein. — Darauf hat uns auch unser gnediger Landessurst das Vorwerck oder Feldtmarck, Gons genandt, so S. s. g. wir hiebeuorn in einen kauff haben zustellen wollen, widerumb gnediglich erlassen. Des zu urkuntt etc. Gegeben zu Bernwalde, Dinstages nach dem Neuen Jars tag, 1554.

Rach bem Driginale aus von Sachwis'fder Abfdrift.

#### IX.

#### Behden, Mohrin und Schonfließ.

#### I. Bifcof Bilbelin von Camin eignet bem Rlofter Schonbeet Behnthebungen in Schonfließ, Schonfels und anbern Orten ju, am 8. Mars 1248.

willselmus, divine miferatione epifeopus ecolefic Camisenfie, Omnibus prefessus pagiant infectoris foltomis Demision. Notan facinista prefessible agene fatoris, qual divine as mosì pistatis intitiu den fervire cupientes abbatific et Corventisi de Seones-bet decima domaru villagam Galines de Baflow es et Vorce martis, de VI massila il Sconesvitate et de lla martini in Sconesvita del consistente mande si in prepenum polificardas. Et se facta nobra a lla martini in Sconesvita del consistente mande si in prepenum polificardos. Et se facta nobra a lla martini in Sconesvita del consistente martini del martini d

Mus 2. R. v. Berner's gefammelten Rachrichten Bb. I, p. 160.

. Mum. Das Riefter Schonebed ift mahricheinlich fein anberes als bas Pommeriche Ronnenflofter Murienflief.

### II. herzog Barnim legt bem Riofter Ufermunde (Jasenis) bas Paironat zu Mohrin bei, am 11. Marg 1263.

Baraym, Dei graita Dax Slauorum ac Pomeranie, falteten in domino. Quosima protett nos diem atternum bonis operhus preceirer, dieine pietus instituti fartibus de Vkermande ordini faneti Vetoris Parlifendis Caminendis dyocefis ecclefam in Morin, jus patroatus elemente perforatus ipidus ecclefa com multus jurbus eccledidios in mandis, pratis et alia bonis ad princisama ecclefam fectantibus quam citius reascenti vel vacare potenti quieta no pacifico praties fratribes constitumes in perpetum polificadam. Ex t hen cofitz caclais firma fit set inconutifia at insidabiliter obfervateur in politerum, prefentem paginam figili notiri monimine roborauimus. Datum sance domini My CCC, LXIII-, Quinto idus Marii.

Bon Dreger's Cod. Pom. I, 489, gu egl. baf. 481.

III. Die Markgrafen Johann, Dito und Conrad vergleichen sich mit ber Stadt Schönfließ, ihre Feldmark nicht nachmessen zu lassen und schenken ihr ben Bach Gnagborn mit bem Rechte zur Errichtung einer Mühle, am 13. Februar 1281.

In nomine Domini Amen. Joannes, Otto et Conradus, dei gratia Brandenburgenfes marchiones, omnibus, ad quod prefens scriptum pervenerit, salutem in perpetuum. Ne pro defectu memorie, que provida dispositione geruntur in tempore, mater erroris ignorancia ingrata furrepat obliuio, expedit gesta in tempore seu gerenda litterarum beneticio perbennari. Quapropter notum effe volumus universis, quod cum funiculum nostrum missifemus ad mensuram campi civitatis Schowenfliet, predicta civitas composuit nobiscum pro quadam summa, placitando nobiscum, ut accepta eadem nunquam debeat ipsius campus a nobis vel nostris successoribus amplius mensurari, sed debet perfrui ipso jure, quod a prima plantacione possedit, cum agris, cultis et incultis, pratis, fylvis et pafcuis, ftagnis, lacubus, pifcationibus, libertatibus, fluminibus et rivulis plenarie toto jure. Preterea dedimus civitati prefate potestatem rivum dictum Gnatzdorn (al. Gnatzor) fluentem a loco claustri, quondam habiti ad civitatem, ut ipsum habeat toto usu. Preterea prefecto datum est a nobis, ut de omnibus censualibus et de judicio tercia pars omnium cedat. Insuper prelibatis dedimus civibus, quod quodcunque in civitate juxta forum vel alias fecus plateas edificare possint, vel hortos extra civitatem construxerint, ad usus pertinebit totius civitatis et non nostros neque presecti: nec hoc pretereundum, quod in rivo presato Gnatzdorn (al. Gnatzor) potest nemorata civitas molendinum edificare libero ad afas proprios fine cenfu, fi prefecti invenerint voluntatem. Preterea justum modium habebit prefectus in molendinis, sicuti ante nostra tempora babere liberaliter noscebatur. Hujus rei testes sunt milites nostri Ludowicus de Wedell, Sigfridus, Hallo et Zulis, Fratres de Wodell, Georgius de Brewitz, Joannes de Berfewitz, Joannes de Malchin, Tetardus de Woftzowe et alij fide digni. Ne vero hec donacio ab aliquibus verteretur, presens scriptum ipsi civitati ad maiorem cautelam contulimus sigillorum nostrorum munimine roboratum. Actum Koningesberge, Anno domini MCCLXXXI, idus Februarii, datum per manum Meginbardi, nostri curie capellani.

Aus Dichmann's Urfunden-Cammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives fol. 29. Buchholy Gefch. IV, Urf. Ans.

IV. Papft Bonifaz gestattet bem Klofter Zehben auch mahrend eines allgemeinen Interdicts bie Goren zu halten, am 31. Oftober 1294.

Bonifacius episcopus, servus servorum Dei, Dilectis in Christo filiabus. Priorisse et conventui Monasterii in Cedene, per Priorissam soliti gubernari, Cisterciensis ordinis, Caminensis diocesis, Salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre precibus annuentes auctoritate vobis presentium indulgemus, ut cum generale tunc suerit interdictum, liceat vobis clausis ianuis non pulsatis campanis et voce summissa, excommunicatis et interdictis exclusis, reddere domino horas Ca-

nonicas et audire divina a proprio Capellano, dummodo vos ac idem Capellanus caufam non dederitis interdicto, nec id vobis vel ei contingat specialiter interdici. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis insringere vel ex ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum cius se nouerit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum, II. kal. Novembris, Pontificatus nostri anno primo.

Rach bem Driginale abgebrucht in 2. R. v. Werner's gefammelten Rachrichten Bb. 1, p. 119.

V. Die Markgrafen Otto und Conrad vergleichen ben Tempelorden und die Stadt Bahn einerseits und die Stadt Schönfließ andererseits über ben Neubau eines Kaufhauses in Bahn zum Mitgebrauch ber Bürger von Schönfließ, am 11. Juni 1296.

Nos Otto et Conradus, dei gratia Brandenburgenses et de Landesberg marchiones. Cum manisesta recognitione ad singulorum noticiam cupimus peruenire, quod inter viros discretos Templariorum ordinis et Ciues de Banen ex vna, et nostros ciues de Sconevitth parte ex altera, super stationibus theatri in Banen est sic nobis presentibus contractatum; quod et ipsum Theatrum ediscatur magis amplum, ad quam ampliationem dicti nostri ciues sex talenta denariorum leuium soluent. Habebunt autem nostri predicti de Scowenvlith et nulli alii sex stationes in hoc theatro et de qualibet statione anno quolibet vindecim solidos denariorum leuium persoluentur. Dicimus eciam, quod ante consummacionem dicte domus ciues de Banen permittent sauorabiliter nostros sepedictos sibi astare in Theatro nunc inibi existente. In horum omnium euidens testimonium presens scriptum desuper conscribi iussimus, nostrorum sigillorum appensionibus roboratum. Huius rei testes sunt Fredericus de Ecstede, Johannes de Oldenvleth, Hasso, Zuolis et Ludeko de Wedele, Johannes Romolo, milites, et quam plures alii side digni nostri milites et vasalli. Actum et Datum Konigsberg, Anno domini Mo. CCo. nonagesimo sexto, die Barnabe discipuli et apostoli, per manus domini Zacharie notarii.

Aus 2. v. Lebebur's Allg. Archiv XVI, 820.

VI. Markgraf Albrecht belehnt die Gebrüder Beihefo und herbert von Jagow mit ber Stadt Zehben, am 10. August 1299.

In Nomine Domini Amen. Nos Albertus, Dei gratia Marchio Brandenburgenfis, recognoscimus per presentes publico protestantes, quod fidelium nostrorum Bethekonis et Her-

berti, fratrum, de Jagow dictorum, multimoda servitia sepe nobis exhibita intuentes, quie nobis plus aliis servierunt, eos censuimus pre aliis specialiter honorandos, eisdem Bethekoni et Herberto, etiam veris ipforum heredibus, Oppidum nostrum Zehden, absque Precaria et omni servitio Oppidanorum, cum Metis et Distinctionibus inserius annotatis, donavimus, contulinus et dimisimus liberum et exemptum, insto Feudi titulo perpetuo possidendum. Distinctiones autem et Meta eiusdem Oppidi incipiunt a Campo, Patro dicto, et pertendunt ulterius ad Rivulum Campi Parchuitz, et postea ab eodem Rivulo vsque ad medium Odere diametraliter protrahuntur; Deinde medium Odero ascendendo, víque ad Aquam, que Baba nominatur extenduntur; postea ab eadem Aqua ad fluvium Moegelitz terminantur. Volentes quod Mete et Distinctiones predicte, nec non Pascua, Gramina, Aque, Ligna, Stagna, Agri, Paludes et Montes, intra limites et metas predictas existentia, et tota Moegelitz, intra casdem Metas et Distinctiones predictum Oppidum pretersuens. cum Nemoribus et Pascuis, a Campo Rudenitz vique ad fines Campi Custrineken et viterius vique ad Campi Wutzeno terminos, debeant ad dictum Oppidum pertinere, prout etiam ab antiquo ad idem Oppidum pertinuisse dignoscuntur. In cuius rei Testimonium presentes conscribi, et figilli nostri appensione fecimus communiri. Datum Everswalde, Anno Domini Millesimo Ducentesimo nonagesimo nono, Die beati Laurentii Martiris gloriosi. Testes huius sunt Johannes Sparre, Heino de Phul, Heino de Oderberg, Bennike de Wulko, Albertus de Brunne, Wernerus Splinter, Milites, Zabel et Henning de Marvitz, Michael et Heinrich de Thene, Vafalli nostri, et plures alii fide digoi.

Rach bem Behbenichen Copialbuche aus einer Abichrift bes Freiherrn von Gadwis.

## VII. Die Markgrafen Otto und Wolbemar überlassen ber Stadt Mohrin funf Seen, am 4. Oftober 1306.

Nos Otto et Woldemarus, dei gracia Brandenburgenfis, Lufacie et de Landesberg Marchiones, recognoscimus et ad universos Christi sidelium noticiam tenore presencium publice volumus pervenire, quod dilectis nobis civibus civitatis (Morin) quinque stagna, videlicet Morin, Vithenitz, Narthusen, Gustbus et Warnitz, que iure hereditario et perpetuis temporibus absque impedimento aliquo possidebunt. Ita quod nil plus quam quatuor talenta denariorum Brandenburgensium in annuo censu duobus terminis videlicet in sesso Walburgis duo et in sesso beati Martini episcopi duo de eisdem solvere debebunt, adjicientes quod ex nunc et in evum nullus horum in eisdem stagnis preter eorundem civium consensum piscari poterit seu debebit. Pro quo iam dicti cives nobis XVI talenta Brandenburgensium denariorum in parata pecunia persolverunt. Nos quoque ipsis huius modi donacionem liberaliter industam perpetuo cupimus a nostris verus figillorum appensionibus roboratas, Tastes autem huius rei sunt nostri sideles videlicet Ludolphus Senior, Hasso, advocatus, et Wadego, de Wedele dicti, milites, et quam plures alii

fide digni. Actum et datum in Werbelino, anno domini MCCCVI, in fexta ferie post omnium fanctorum.

Aus Didmann's Urlunden-Sammlung bes Ronigl. Geb. Staatsarchives fol. 188.

VIII. Die Markgrafen Otto und Walbemar verkaufen ben Walb bes wüsten Dorfes Sonneberg mit Zubehor an die Stadt Schönstieß, am 15. Juni 1307.

In nomine domini Amen. Otto et Waldemarus, dei gratia Brandenburgenfis, Landesbergenfes et Lufatie Marchiones, omnibus Christi sidelibus presentia visuris seu audituris salutem in eo, qui est omnium vera salus. Necessaria est rerum gestarum descriptio, no posteri oblivione moti denegare valeant maturo priorum contilio stabilita. Ba propter constare volumus universis tam prefentis quam futuri temporis hominibus, quod dilectis nostris civibus civitatis Scawenfliet universis vendidimus sylvam Sonnenberg dictam pro nonaginta Talentis Brandenburgensium denariorum cum pascuis et agris extra metas eiusdem deserte ville Sonnenberg libere et solute ac fine mensura ingiter possidendam. Quam quidem pecuniam nobis ipsi cives plenarie perfolverunt. Adiicimus etiam, quod li forfan tempore succedente a nobis sive a nostris successoribus villa eadem denuo inflauraretur predictam fylvam remoto quolibet impedimento tamen ad ufus predicte civitatis cum omnibus iuribus integritate et proprietate statuimus et donavimus perpetue remanendam. Ne autem huiusmodi nostre venditionis ordinatio a nobis seu a nostris heredibus aut successoribus in posterum valeat novercari seu quomodolibet mutari, presentes literas super eo tradidimus nostrorum sigillorum muniminibus roboratas. Adhibitis testibus idoneis videlicet nostris sidelibus Henrico, prepofito in Grantzoye, Ludolfo feniore de Wedele, Haffone de Wedele tunc temporis nostro Advocato, Ottone Marscalco, de Holtzendorpe dicto, ac aliis quam pluribus fide dignis. Actum et datum Templin, Anno Domini MCCCVII., in die beatorum Viti et Modelti per manum Buerhardi, nostre curie Capellani et Notarii.

Aus ber Gunbling'fchen Cammlung.

IX. Markgraf Walbemar vereignet bem Kloster Zehben 4 Wispel Korn aus ber Muhle zu Lunow, am 22. Januar 1313.

In Nomine Domini Amen. Woldemerus, Dei gratia Brandenburgenfis et Lufatie et de Landesberg Marchio, universis quibus presentes suerint exhibite Salutem cum Desiderio omnis boni. Bonarum mentium proprietas esse dignoscitur, Gregem dominicam omni Commodo prosequi temporali, ut co serventius et commodius Acterno serviatur autori. Inde igitur est, quod

inspecta necessitate Cenobii ac Sanctimonialium Deo Inibi famulantium in Zehden ac tenui earundem considerato victu, cupientes ipsas aliquo resici Commodo magis pinguiori, dedimus et per presentes literas damus Sanctimonialibus ipsis propter Deum ac anime nostre ob salutem, proprietatem ac libertatem quatuor Chororum de Molendino Ville Luno w perpetuis temporibus tollendorum. Et ne aliquis volentes molere in dicto Molendino, dum ipse Sanctimoniales dictos Choros adepte suerint, molestare aut etiam prohibere presumat, presenti Edicto nostro sirmiter prohibemus-Ne quoque de premissis alicui Dubium oriatur, nostrum Sigillum presentibus est appensum. Testes hujus sunt Fideles nostri Guntherus comes de Keverenberg, Henningus de Stegelitz, Ludolphus de Wedel, Henningus de Blankenborg, Arnoldus de Uchtenhagen, Milites, et alii side digni. Actum et datum in Molendino Schweet, Anno Demini Millesimo trecentesimo Decimo tertio, die beati Vincentii.

Rach bem Bebben'fchen Copialbuche aus einer Abfchrift bes Freib. v. Sadwig.

## X. Markgraf Wolbemar verfauft ber Stadt Schonfließ einen Balb, am 22. Januar 1317.

Noverint universi notitiam presentium habituri, quod nos Woldemarus, Dei gratia Brandenburgenfis et Lufatie Marchio, vendidimus justo venditionis contractu providis viris nostris de Schowenfliet, presentibus et suturis, ligna cum fundo eorundem sita inter villam Gerlagesdorpe et locum, qui Landtwere appellatur, possidenda titulo proprietatis perpetuo cum omni jure, fructu et commodo et cum desensatione, que lleghe dicitur, qua nos dinoscimur possedisse. Possunt quoque dicti cives dicta ligna evertere et sundum in agros convertere et agros vendere vel de ipsis disponere, sicut ipsis visum suerit expedire. Proinde dicti cives nostri nobis dederunt et complete persolverunt quingenta et quadringenta talenta denariorum Brandenburgensium, de quibus dicimus ipfos publice quitos, renunciantes expresse dictis lignis, fundo et proprietati eorundem, quoad heredes nostros necnon quoslibet nostri dominii successores. In cujus rei testimonium nostro sigillo muniri secimus presens scriptum. Testes quoque sunt nobilis vir Guntherus comes de Kevernbergh, Droyleco, Henningus de Blanckenborgh, Hallo et Wedege de Wedell, Rodolphus de Leventhall, milites, Heine, ecclesie Stendaliensis Decanus, Tidemannus Granfoienfis et Evehardus Stolpenfis prepoliti, Hermannus de Luchow, nostre curie cappellanus, cum aliis side dignis. Datum templin, Anno domini MCCC. XVII. die fancti Vincentii Martyris.

Aus Dickmann's Urfunden Sammlung bes Königl. Geh. Staatsarchives L. 53. In ber Ueberschrift ift bie Urfunde in biefem Copialbuche bem Jahre 1318 jugeschrieben.

Al. Bischof Friedrich von Camin verleiht ben Wohlthatern ber Pfarrfirche zu Schonfließ einen Ablaß, am 29. Marz 1332.

Fridericus. Dei gracia Episcopus camminentis ecclesie, universis Christi sidelibus presencia visuris salutem nostram sempiternam. Deum hino credimus propicium, cum devotos ejus ad devocionem et pietatis opera per indulgencias et dona spiritualia converterimus. Hino est, quod volentes ecclesiam parochialem sancto Marie in Sobowenstet eternis honoribus frequentari, omnibus vere penitentibus et confessis, qui eandem cum devocione vistaverint et ad structuram et ornamenta ejusdem manus suas porrexerint adjutrices, quique cemiterium ejusdem orando pro defunctis devote circumierint, quocies aliquid promissorum secerint, quadraginta dies miscricorditer relaxamus ac illis eciam, qui corpus Christi, cum ad insirmos portatur, suerint insecuti, indulgencias eciam eidem ecclesie concessas ab aliis venerabilibus patribus Dominis archiepiscopis et episcopis in nomine omnium confirmamus. Datum Sobowenstet, Anno domini MCCCXXXII, dominica letare, nostro sub sigillo.

Aus Didmann's Urfanben-Sammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 268.

XII. Markgraf Lubwig gestattet ber Stabt Schönstließ wegen ihrer Anhänglichkeit für ihn und ber baburch erlittenen Berluste auf 6 Jahre Zollfreiheit und bas Recht zur Getreibeausfuhr, am 22. Kebruar 1334.

Anno codem (MCCCXXXIV.), in prempzlow in kathedra fancti petri. Nos Ludovicus etc. Attendentes turbaciones et iacturas, quas dilecti nostri ciues in schawenuliet ob nostri nominis amorem pertulisse nouimus, hanc graciam ex specialis beneficii munificencia decreulmus sacere subsequentem, videlicet quod ipsi siliginem ad oderam vel ad alias aquas, vhicunque ipsam pretiosius vendere poterint, educere valeant sine quolibet inpedimento, liberam sacultatem ipsis dedimus et concessimus, Et quod etiam a cuius libet thelonei datione de suis mercimoniis sine rebus dandi ad sex annorum spatium a die datarum presencium computando, se quod nullus officiatorum aut subditorum nostrorum prenotatos ciues tam in siliginis eductione, quam in thelonei exactione seu receptione molestare presumat, sed quod liberi permaneant et durante premisso tempore omnimode liberati. In cuius etc.

Mus bem Leipziger Copialbuche ber Bogtei Landeberg Bl. 24. Rr. 1X.

XIII. Markgraf Ludwig ermäßigt bie Urbebe ber Stabt Mohrin, am 28. September 1335.

Anno eodem (MCCCXXXV.), in Berlin, in vigilia beati Michahelis. Ludouicus etc. ciuibus in Morin gratiam suam et omne bonum. Propter grauem inopiam nec non desectum, quibus notorie et experientia vos oppresos inuenimus manifesta, tali vobis et vestris posteris indulto duximus providendum et sauorabiliter succurrendum, quod ex nunc et in antea vos et vestros posteros in perpetuum de decem marcis argenti in consweta vestra pensione et debita esse volumus supportatos, et vt buiusmodi nostra gratia atque indultum semper maneat stabili sirmitate et persistentia inconcussa banc literam vobis dari et sigilli nostri robore mandauimus ex certa nostra scientia in seculorum secula valituram. Presentibus etc.

Aus einem Copialbuche bee Beh. Staatearchives (1. Cod. 6 in quarto).

XIV. Markgraf Lubwig gewährt ber Stadt Mohrin fur Berlufte, die fie aus Liebe zu ihm erlitten, eine Abgabenermäßigung, am 15. September 1337.

Nos Ludovicos etc. attendentes turbaciones et iacturas, quas dilecti nostri cives civitatis nostre Morin ob nostri nominis amorem pertulisse novimus, ipsis hanc graciam decrevimus sacere subsequentem, videlicet quod nobis aut successoribus nostris annis singulis pro pensione debita tantummodo XL marcas argenti brandenburgensis terminis conswetis et debitis dare debebunt etc. Datum Berlin, anno domini MCCCXXXVII, in crastino exaltacionis sancte crucis.

Aus Didmann's Urfunden Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives f. 179.

XV. Markgraf Ludwig ermäßigt nochmals bie Urbebe ber Stadt Mohrin, am 11. September 1338.

Anno domini M. CCC. XXXVIII., feria fexta post nativitatem Marie virginis. Nos Ludoujcus etc. attendentes turbationes et iacturas, quas dilecti nostri ciues civitatis nostre Morin ob nostri nominis amorem pertulisse nouimus, ipsis hanc graciam decrevimus facere subsequentem, videlicet quod nobis atque successoribus nostris annis singulis pro pensione debita tantummodo XL marcas argenti Brandenburgensis terminis conswetis et debitis dare debebant.

Aus einem Copialbuche bes Web. Staatsardives (I. C. 4 in quarto).

XVI. Markgraf Lubwig überläßt bem Kloster Behben Hebungen aus Narchusen, im Jahre 1338.

Ludouicus etc. Recognoscimus publice per presentes, quod bona deliberatione prehabita, debito venditionis contractu vendidimus honorabilibus et in cristo deuotis personis sanctimonialibus monasterii Cedene tam presentibus quam suuris pro ducentis marcis argenti Brandenburgensis et ponderis, ad manus nostros ex parte earundem sanctimonialium plenarie persolutis, precariam tam denariorum quam srumenti ville, dicto Narchusen, nec non seruicium curruum et quodlibet aliud seruicium reale vel personale et quidquid iurisdictionis in ipsa villa habuimus, quiete et pacifice possidendam. Actumque inter nos sanctimonialesque predictas est expresso, quod nos, heredes vel successores nostri dictam precariam cum seruicio ac iurisdictione ville predicte possumus vel poterunt pro predicte summe quantitate reemere, dum voluerimus vel volunt, decursu temporis cuiuslibet quiescente. Et vt predictus contractus semper a nobis et nostris successoribus maneat inconcussus, hanc literam super eo etc. Testes Buch, Hasso miles et Hasso, Nicolaus Wick, Bertramus de Ecksteden etc.

Aus einem Copialbuche bes Beb. Staatsarchives (l. Cod. 4 in quarto).

XVII. Markgraf Lubwig vereignet bem heil. Geist = Hospital zu Mohrin Hebungen aus bem Hufen = nnd Worthzins baselbst, am 2. August 1339.

Anno domini M. CCC. XXXIX. Nos Ludo wicus etc. Ob falutem et perpetuam memoriam magnificorum Principum bone recordationis Marchionum Brandenburgenfium, nostri, heredum et successorum nostrorum appropriauimus et ex mera beniuolentia nostra presentibus appropriamus domui sue hospitali sancti spiritus ciuitatis nostre Morin tria srusta denariorum Brandenburgensum minus IIII solidis annue pensionis siue derivationis in censu mansorum et arearum dicte ciuitatis sita per discretos viros videlicet Christoferum, Henningum et Albertum de Snitelingen voluntarie resignata, perpetuis temporibus sine inpedimento quolibet possidenda. Renunciantes etc. Testes dux Teck, 10. Husener, Bombrecht, Laurencius de Grisenberg, milites, G. Wolf cum ceteris. Datum Premzla, anno domini M. CCC. XXXIX., feria II post vincula Petri.

Que einem Copialbuche bes Beb. Staateardives (I. Cod. 4 in quarto).

XVIII. Martgraf Lubwig vereignet bem Klofter Behben bie Glawischen Dorfer Ruftrinden und Rubenib, am 11. Rovember 1345.

Nooricit cite. Quod nos Ludowicus ste. Attendentes fabitates et fabitates remuneratione monipotentia dei fasque matris gloride, ex mera mentis nofire liberalitate appropriarium et prefessibus appropriare decreasimus honorabilitus et de diexisi Abbuille, prioride et consensis monalieris in Zede in Saluciales values Kuffrinikis et Rudo nitz cum linguis et viniorita jufatum inribus et periaentiis ad has ex debito vel ex inre periinentibus, monafterio, Abbuille, Priorifie et consensis irribus et periaentiis suide et vero propriestati titulo perpetus periaentatis, Resonitantes pro nobis, baredibus et foccelforbus notifis omni iuri et actioni, que vel quod-aubis in eindem competebast et competitis positioni aliquistieri futurum. Pro qua quadem appropriatione nobis in UII marcia argenti firandenburgetii plenarie redponderati. In colum ett. Teles Burg granius, wolf-facili tarriois. 3. Sylyke, bele cum teteris. Datum Tankowe, amo 324. V., circa folium facili tarriois.

Ans einem Covialbuche bes Geb. Staatsarchives (1. Cod. 4 in guarto).

XIX. Martgraf Lubwig nimmt ben Wogelfdner 306. Reimann in feinen Schut und ertheilt ibm bie Bollfreifeit in ber Mart unter ber Bebrigung, baffr bem Prople gu Bebben jabrlich einem Raffen zu liefern, am 14. Januar 1347.

Dominus recepit Jo. Royman, aucupem, in familiaritatem, et quod velit eum per dominium furm de theolonii dacione habere fupportatum, fic quod fingulis annis prepolito in Czeden accipitrem competentem fui nomine prefentet. Datum in villa Scetzin, Anno M\* CCC\* XLVII\*, dominica ante fabinai.

Rad einem Reum. Copialbuche aus v. hadtrisfdem Rachlofe.

XX. Markgraf Lubwig vereignet ber Stadt Schonflieg bie Duble im Stadtgraben, am 7. Dezember 1349.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus etc. prudentibus et diferetis viris confulibus civitatis Schowenflith prefentibus et futuris, nofiris dilectis, ob. fidelitatis fue confacciom in inforum probacione compertam et obléquiorum fuorum fidelium nobis exhibitorum et incoferum nobis et heredibus nostris sidelius exhibendorum consideracione, appropriavimus et appropriare decrevimus molendinum aquaticum, in sossais soras civitatem nostram pretactam situm, cum suis juribus, commodis, graciis, honoribus, nec non cum singulis et universis suis pertinenciis, eidem molendino ex debito vel ex jure pertinentibus, nobis in eodem molendino competentibus premissis consulibus et civitati nostre pretacte perpetuis temporibus sine inquietacione qualibet quiete et pacifice pertinendum. Renunctiantes etc. In cujus etc. testes Schwartzburch, Lochn, Henricus de Vchtenhagen, Hasso junior de Wedel, Osth, Johannes de Wedel cum ceteris. Datum in Gartz, Anno MCCCXLIX, feria II post Nicolai.

Aus Didmann's Urfunden Cammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 125.

XXI. Markgraf Lubwig bekundet, daß die Stadt Schönstieß für ihn, seinen Bruder Ludwig und seinen Schwager König Woldemar von Dänemark Pfandschulden getilgt habe, für beren Berzinsung er einen Theil der Urbede bis zur Rückzahlung der Stadt erläßt,
am 9. Dezember 1349.

Noverint etc. quod nos Ludovicus etc. obligamur et tenemur diferetis viris consulibus ciuitatis Schowenstit, sidelibus nostris dilectis, in C et XXVIII libris et IIII solidis denariorum brandenburgensium, pro quibus domini woldemari, regis danorum, Swageri nostri karissimi, Ludovici Romani, fratris nostri dilecti, et nostra pignora nuper exsoluerunt; in quorum resusionem ipsis in VIII marcis argenti brandenburgensis pensionis sue annue condescendimus et condescendere decreuimus per presentes, sio quod singulis annis ipsos de eisdem supportatos habere volumus, quousque ipsis in pretactis talentis denariorum per nos ac beredes nostros integraliter satisfactum sucrit. In cuius etc. Datam in Gartz, Anno XLIX, seria IIII post sestum Nicolai.

Une einer v. Sadwig'iden Abidrift.

XXII. Markgraf Lubwig verleiht Monnen in Zehben und ber Familie Morner eine Hebung aus bem Hufenzinse zu Schönstieß, am 1. November 1350.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus etc. religiosis deo dicatis personis Zacharie, Kuneguade et Katarine, filiabus Laurencii Groten, fidelis nostri, devotis nobis dilectis sanctimonialibus in Czeden, caminensis diocesis, contulimus et presentibus conferimus strenuis viris Hinrico, Ottoni, Reinekino, fratribus, dictis morner, nec non Tiloni, ipsorum patruo, sidelibus nostris dilectis, et eorum heredibus devolucionem sex talentorum denariorum Brandenburgen-

fium, fituatorum in censu mansorum opidi nostri Schowensliet ad discretum virum nicolaum de Garthow, plebanum in Landesbergh, nunc pertinentium, sic quod premissa sex talenta denariorum Brandenburgensum reddituum annuorum ad memoratos Morner et ipsorum heredes, predicto presbytero decedente derivari debebunt pariter et devolvi, perpetuis temporibus pacisce justo pheudali titulo manu conjuncta et in solidum possidenda. In cujus etc. Testes Swartzeburgh, Hennenberg, Lindow, Lochen, Hele, Husener, Bombrecht, Otto de Helbe, Her. de Wulkow cum ceteris. Datum Everswalde, Anno MCCCL, die omnium sanctorum.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives fol. 178.

XXIII. Markgraf Ludwig bekundet, daß Hasso von Webel ihm gewisse Hebungen aus bem Hufenzinse zu Schönfließ aufgegeben habe zur Vereignung berfelben an einen Altar, am 28. November 1350.

Coram vniuersis presentibus et posteris Nos Ludovicus etc. publice protestamur, quod in nostri constitutus presencia strenuus miles Hasso senior de wedel, sidelis noster dilectus, vice et nomine binrici et didekini de desse quinque srusta reddituum annuorum in censu mansorum opidi nostri Schowenslith resignauit ad manus Ludekini de Schiltbergh et amicorum suorum, ciuium in koningesbergh, que ad preces ipsorum cuidam altari sub proprietatis titulo donauimus, prout desuper in litteris desuper consectis alias continetur. In cuius etc. Datum Soldin, Anno Mo CCCo Lo, dominica post katherine virginis.

Aus einer v. Sadwig'fden Abichrift.

XXIV. Markgraf Ludwig ber Momer verordner, bag Mohrin ber Sig ber Mungmeister fur bas Land jenseits ber Ober sein soll, am 2. Juli 1352.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus Romanus etc. prefentibus viris consulibus et universitati in Morin, sidelibus nostris dilectis, talem graciam singularem secimus, quod monetarii nostri in terra nostra trans o deram residenciam personalem sacero debebunt in antea in Morin ibidero et non alibi, nisi eciam ibidem manere debebunt, denarios brandenburgenses sabricando et cudendo, sive sint denarii, que vocantur Okelpennige, sive alii veteres vel novi aut eciam vinconensium aut nove speciei cuiuscunque, Volentes, quod advocatus noster, qui pro tempore suerit, una cum confulibus predictis preesse debent dicte monete et monetarii denarios bonos rationabiles et dativos legitime currentes et in nulla parte suspectos sacere et cudere debeant nullam salsitatis speciem

immiscendo. Si quid sieret, quod absit, reservamus nobis liberam facultatem, predictam graciam revocandi presencium testimonio literarum. Presentibus Swartzburg juniore, Hassone de Vobtenbagen, Hassone de Valkenburg, Johanne de Wedel, magistro camere, Henrico Brederlow, Guntero de Gamtersberg, Ottone Morner cum ceteris. Datum Morin, anno MCCCLII, seria II infra octavas fancti Petri et Pauli apostolorum.

Aus Didmann's Urfunden Sammlung bes Königl. Beh. Staatsarchives f. 823.

XXV. Markgraf Ludwig ber Römer verpfändet bem Propste Dieterich und seinen Bettern, ben Morner, für ihre Forderungen seine Hebungen aus Mohrin und Barwalbe, ber Münze in ber Neumark und andere Einkunfte, am 6. Juli 1352.

Wir Ludewig der Römer bekennen vor vas, valera lieben Bruder Marggraff Otten and vor volere erben, das wir den duchtighen Thyderico, Probst zu dem Soldin, Heynen, Otten, Roynken, Brodern, und Diderich, iren Vettern, und iren rechten erben schuldich worden vnd gelden follen von rechter fehult VC. marck vnd acheziek marck vnd VIII marck Brandenburgisch sulbers, die sie vor vnserm rade an pserdeschaden, an Kosten vnd an gewinne redelichen gefattet, und setten in dessem unsern Brieue in und iren erben unse jerliche plege zu Morin und zu Bern wolt vnd die halbe frucht vnd nutz vnd rente vnser muntze an disser syth der Oder to Moryn edder wor wie sie anders leygen, welcherleye penninghe man fla, Brandenburgisch edder vinkenogen, vnd vorthmer LXX marck fulbers, die Tile Brucke vnd der vorbenomten muntyen von irer wegen vth hebben schal, de schal he to vorn vth heuen vnd Born, de LXX marck scholen he vas ock an der vorgescreuen summe aveslaen; vorthmer allerley bede, pennich Bede, Corn bede vad huner Bede der dorffer Wolterstorp vad Godekenstorp by Konigesberge, die sette wyr vor dat vorbonomende gelt, vnd scolen ere wer syn iegen den Abbet vnd Conuent vom Corin und iegen allermenlich, der sy sie one anspreke und hinder. Wath sie der vorbenomten fummen hebben vth geboret vnd wath ze van dessen phanden, die wy em gezattet hebben, vthboren vad vihheuen, dat scholen sie vas an der vorgnanten summe auestan. Vorthmer welkerley broke gevallen vnd geschin zin in der Voydige, die sie bath hebben, die wile sie voyde zinth gewest, die scholen sie halbboren und vas auei lan van der vorgeschreuen summe. Vorthmer die twe hengeste, die zie vns gerekenth hebben, werden ze nicht verdich edder ezu reke czutzschen hir and fant Martins dack, zo scholen ze ans de hengeste denne antworden, werden ze ouch bynnen des zu reke, zo scholen zo de flengeste beholden vnd vns von der vorgnanten summe avellan XXII marck fulbers, dar se vorgerekent zin. Vortmer wordt em Brock an ennygen stucken, de sie vas gerekent hebben, dat wer an bede edder an beyde hauer edder wo dat anders wer, vad vorthmer alle jerlyke plege, de en noch geuallen vth den vorschreuen pande tzu Morin, tzu Bernwold, tzu Godekendorp, Wolterstorp vnd vth der muntze, dat sollen zie selben von valer wegen ane var vad pyne vth planden vad vordern vad nemen dor tzu to hulpe vale Vogde vad hoftmann, offt em des noth fzy, de fzolen em vm dat, dat em er gude nicht werden mach,

eyn pfant antwerden, dat fie dar vor yn wolde vorzetten mogen. Vorthmer vm dat gelubde, dat be van voler wegen vor Tilen von Kalow vod den rathmannen zu den Berlin gedan bebben, mogen sie dat bowifen, dat dat gelth, dar sie vor gelauet hehben, nicht sie kamen vor an vnse rekenscop, szo scholen die vorspraken plande vor dat sulvergelth-en blyven stande, van dem gelde vnd die gelubde leddig vnnde losz werden, est wie sie anders nicht darvon vntledighen. Vorthmer da fie von vafer wegen vp bebben genommen dry vyakenogen vor I Brandenburgischen pennick, mogen sie bowisen, dat sie dry vor I bebben genen tzu konnigesberg edder wor sie anders von voler wegen schuldig zin gewesen, so schal dat rede losz bliuen. Mogen sie des nicht bewisen, zo fcolen ze vns den dritten pfennick wedder keren vnd an der vorbenomenden fumme aueflan. Vorthmer do wy em diffe gnad dorch der schulde wille, dar sie inne kamen synt von vnser wegen, dat en keyn vnfer Vogt, hoftman oder Ambachtman edder ridder bynnen twe Jarn oue fie edder ouer ere Borgen richten schal. Vorthmer allerley brine, de em vase liebe Broder Ludewig die alde, marggrafe tzu Brandenborg, gegeuen heth, die wil wie vnd scholen en stede vnd gantz holden to allen tiden. In cujus etc. prefentibus Guntero Comite minori de Swartzburg, Haffone de Vehtenbagen, capitaneo, Henningo de Wedel feniore, Haffone de Valkenburg cum ceteris. Datum Nova Berlin, Anno MCCCLII, feria VI. infra octavas beati Ottonis.

Aus Didmann's Urfunden-Cammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives f. 138.

XXVI. Markgraf Lubwig ber Romer vereignet bem Kloster Zehben Besitzungen in Zaderick und Cichhorn, am 29. Juni 1355.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus Romanus et nostro et fratris nostri nomine Ottonis, Marchionis brandenburgenfis, dedimus et presentibus donamus Deo devotis virginibus abbatisse, priorisse et fancti conventui fanctimonialium in Czeden, ordinis cisterciensis, caminensis diocefeos, proprietatem reddituum et proventuum infra feriptorum, litorum in villa Czokerick XIIII kollatorum flavicorum, qui folvunt annuatim XV folidos brandenburgenfes et IX denarios et unius collati theutunici, qui folvit annuatim III denarios brandenburgenfes, ac eciam dicti collati folvant VIII pullos de fuis possessionibus et de uno paryo monte ante villam ibidem sito, et unius taberne, que folvit, nec non unius pheodalis equi, qui dat VI folidos cum III denariis ejusdem monete. Item VI manfos, qui dant ibidem XVII folidos brandenburgenfes ac quartam partem omnium lignorum ac paludum et judicii supremi et insimi et juris patronatus ecclesie, nec non omnium et singulorum reddituum et proventuum et pertinenciarum dicte ville; in villa vero eykorn proprietatem trium chororum VIII modiorum filiginis, de duobus molendinis ibidem derivati annuatim, de Superiore molendino XXX modios, de inferiori II choros siliginis. Item V mansos cum dimidio, quorum quilibet dat et perfolvit XII folidos brandenburgenfes et pro precaria IX folidos et III denarios brandenburgentes et predicti manti eciam precariam annone. Iterum unius chori pheodalis, qui dat VI folidos brandenburgenfes cum III denariis et taberne ibidem, que pro precaria dat III folidos brandenburgenfes annuatim, et duarum arearum, que dant V pullos, et unius curie, que dat

Ill pullos, ac quartam partem omnium lignorum et paludum et judicii supremi et insimi et jus patronatus ecclesie, nec non omnium et singulorum reddituum et proventuum et pertinenciarum ville predicte, quos redditus et proventus a strenuo viro Laurencio groten sua pecunia procuraverunt, ad predictam abbatissam, priorissam et conventum perpetue et pacisice justo proprietatis titulo pertinendos, percipiendos, habendos et tenendos omni impedimento remoto. In cujus etc. presentibus Valkenburgh, Magistro curie, Hen. de wedel, Bed. de Uchtenbaghen, M. Szack, Joh. de wedel, Otto morner et mornero, protonotario, cum ceteris. Datum Konigesberg, Anno MCCCLV, die apostolorum petri et pauli.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beh. Staaisarchives f. 68.



Wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg vnd Laufenitz, des heil. Römischen Reichs oberster Kämmerer, Pfalz Graf beym Rhein und Herzog in Bayern, Bekennen offenbar, dass vor vns find gewesen beute die Vesten Männer Herrmann von Wulkow, Ritter, vnd seine Vättern auf einer Hälste, vnd der Weise Mann Herr Peter, Probst zu Zehden, von den geistlichen Personen der Aebtissen, Priorin und des ganzen Convents der Jungfrauen des Klosters zu Zehden wegen, auf der andern Hälfte, vm der Sache und Streitigkeit der Scheide wegen, die da ist zwischen dem Städtchen Zehden und dem Dorse Sathen auf der Oder; Dels kamen wir überein mit vnserm ganzen Rath, dass wir ließen fragen den Probst, ob er einige Beweifung hätte auf die Scheide von der Jungfrauen wegen. Da brachte er zu feiner Beweilung einen Brief vor vom Markgrafen Albrecht, vnfern Vorfahren feel., der lautet, als hier geschrieben stehet von Wort zu Wort: (Urkunde No. VI. vom 10. August 1299.) Da wir vnd valer Rath den Brief gesehen, gehöret und vernommen, fragten wir den Probst, ob er von der Kloster Frauen wegen auf die Scheide noch einige Beweifung mehr hätte. Da bezog er sich auf Benning von Uchtenhagen, Ritter, vosern lieben Getreuen; Den fragten wir, was ihm um die Scheide willend wäre. Der fprach: Er hätte das vorgenannte Städtlein Zehden verkauft denen vorgenannten Kloster Frauen vod er hätte es friedlich besellen mit denen Scheiden, als in des vorgenannten Markgrafen Albrechts Briefe und Handfesten begriffen, und bätte das Städtlein Zeh den vnd dessen Scheiden denen Kloster Frauen gewähret, als Er es hätte besessen. Darnach fragten wir den Vesten Mann Herrmann von Wulkow, Ritter, vnd seine Vättern, was Beweifung sie hätten auf die Scheide. Da sprachen sie, ihre habende Were wäre ihre Beweisung vnd wollten es auch beweifen mit vnfern Mannen.

Dazu haben wir ihnen auf beyden Seiten einen Tag gelegt in vnsern Hof, von heute über XIV Tage zu bringen ihre Beweisung auf die Scheide; Welcher die besten Beweisungen hätte, den wollten wir dabey behalten. Mit Urkund dieses Brieses, der versiegelt ist mit vnserm Insiegel; Ge-

geben und geschehen ist diess Ding in dem Kloster zu Zehrlen, nach Gottes Geburt im Dreyzehnhundert Sechs und Fuhlzigsten Jahre, des nächsten Sonntages nach St. Bartholomeus Tage des heiligen Apostels.

Rach bem Behben'ichen Copialbuche aus einer Abidrift bes Freihern ven Sadwig.

XXVIII. Markgraf Entwig bes Momers und seines Manngerichtes Cutscheibung ber Streitsache berer von Bulkow gegen ben Probst zu Zehben, ber Grenzen wegen, vom 11. September 1356.

Wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg vod Laufenitz, des heiligen Römischen Reichs oberster Känmerer. Pfalz-Graf beym Rhein und Herzeg in Bayorn, bekennen offenbar, dass beute vor vns vnd vnserm Rathe gewesen der Weise Herr Peter, Problit zu Zehden, von der Aebtissinn, Priorinn und des ganzen Convents wegen zu Zehden, vnd brachte seine Beweisung vor vns um die Scheide, die da liegt auf der Oder zwischen dem Städtchen Zehden vnd dem Dorse Sathen, vnd fragte, ob jemand da wäre von Herrn Herrmanns von Wulkow und seiner Vettern wegen, als ihnen heute der Tag von uns beschieden ist, von beiden Seiten ihre Beweisung vor vns zu bringen. Als er den Tag ausgewartet batte bis an den Abend, da kam der vorgenannte Herr Herrmann von Wulkow, Ritter, vnd feine Vettern; vod wir beschieden den Probst von der Kloster Frauen wegen vor vos vod volern Mannen. Dels funden volere Manne vor Recht; wäre es, dass die von Wulkow nicht brächten Bülfrede binnen XIV Nächten vor vns oder vor vnsern lieben getreuen Hof-Meister Haffen von Wedel, Ritter, dellen Falkenborg ist, dem wir das besohlen baben; so bätten besser Recht und Beweise der Probst und die Kloster Frauen zu Zehden, als die von Wulkow-von der Scheide zwischen Zehden vod Sathen, darum sie vor vns gerechtet, vnd darauf der Probst vnd die Kloster Frauen Handvesten und Briese haben von unsern Vorsahren Albert, Markgrafen zo Brandenburg, dem Gott gnädig fei, vnd auch lebendiger Leute Beweifung. Vnd bringen die von Wulkow die vorgenannte Hülfrede nicht binnen XIV Nächten, so sollen sie die Kloster Frauen und den Probst an der Scheide nicht mehr hindern. Mit Vrkund dieses Briefes, der versiegelt ist mit valerm Inliegel, Gegeben zu Königsborg, nach Gottes Gebort im Dreyzehnhundert vad Sechs und Funfzigsten Jahre, des nächsten Sonntages nach unserer lieben Frauen Geburt.

Rach bem Bebben'iden Copialbuche.

XXIX. Markgraf Ludwig b. Römer verleiht ber Stadt Schönfließ Zollfreiheit für ewige Zeiten, am 11. September 1356.

Wie Lodewich der Römer etc. bekennen apenbar in dissem Brine, dat wy vnsen linen getruen borgern to Schowenflite, die dar eigen und ernen hebben, ur und leddig alles tolles laten met irer kopenschap, allerlei tu varene ouer lant unde ouer watern in unsen Landen, na der geurkunden, die wie unde unse line broder marggraue Lodewich de olde en gegeuen hebben, alse die brine sprecken, die sie van uns unde unser eghenanten bruder hebben, alse dat sie der tolle quit unde losz sin. Darumme entbiede wir ernsslicken pawrn und allen anderen unser toller tu Lubuz, tu kostrin und was anders tolle sin in unsern landen, dat sie unser ewigen tydt: und hiermede scholen ere vorgenante brine und rechtigkeit unverbracken und gantz blinen. Gegenen Thu Konnigessberge, nach Godes gebord dretteinbundert jar, darna in deme sesz und vessigsten jare, des negesten sondages nach unser vrowen dage, alse sie geboren wartt.

Aus Didmann's Urfunden Cammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives f. 188.

### XXX. Markgraf Otto's Bestätigung für bie Stadt Mohrin, vom 27. April 1360.

Otto etc. fidelibus suis et dilectis consulibus ceterisque burgensibus in Morin graciam fuam et omne bonum. - Supplicationibus vestris atque requisicionibus favorabiliter inclinati universa uestra atque civitatis nostre predicte jura, libertates, proprietates, possessiones ab antecessoribus nostris, quondam marchionibus brandenburgentibus fancte memorie, ut in prefens estis prediti et muniti, insuper universa vestra privilegia, literas seu instrumenta vobis et ciuitati super quibuscunque proprietatibus, possessionibus, juris donacionibus seu super contractibus quibusvis per ipsos nostros antecessores indulta, data et concessa, prout hec uobis rationabiliter indulta, data et concessa sont, approbamus, ratificamus, hanc eciam graciam singularem vobis sacientes. Quod consules seu cives ibidem cum quibuscunque causis judiciarie dissiniendis extra civitatis judicium nullatenus trahi volumus et û quis quemquam ex vobis convenire voluerit via juris, ab eodem coram civitatis dicte sculteto juris percipiat complementum. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostram infringere vel ei aufu temerario contraire. Quiconque vero hoc facere attemptaverit, nostram indignacionem indubitanter se noverit incursurum. Presentibus Hassone de Falckenburg, Husenero, militibus, Johanne de Wedel, advocato, Ottone Morner et Hinrico Godberg. In cujus etc. - Datum Morin, Anno domini MCCCLX, feria fecunda post dominicam, qua cantatur jubilate deo.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives fol. 67 und ber v. Sadwig'ichen Abichrift.

- in h

XXXI. Markgraf Lubwig ber Nömer belehnt bie noch unmündigen Walther und Conrad von Berge mit bem Schulzenamt zu Mohrin und setzt ihnen ihre Vettern, die Reiche, zu Vormündern, am 5. Juni 1361 und 1364.

Nouerint etc. Quod nos Ludowicus Romanus etc. contulimus et presentibus conferimus Waltero et Conrado, fratribus, dictis de Berge, filiis quondam Kunonis dicti de Berghe bone memorie, prefecti in Morin, manu conjuncta et in solidum inforumque veris et legitimis beredibus officium prefecture ciuitatis nostre Morin predicte cum omnibus juribus, graciis, commodis, bonoribus et fructibus voiuerfis ad dictum officium ex debito uel ex jure pertinentibus perpetuis temporibus quiete et pacifice justo pheodi titulo possidendum. Eciam dictis pueris talem graciam facimus specialem ex eo, quod ad debitam etatem nondum peruenerunt, quod beyno, dictus Ryke, ciuis et hospes noster in berenwolde, Johannes et Thydericus, ipsius silii, dictorum puerorum patrui, ipforum tutores esse debebunt, qui ipsis preesse debent, prout veri et legittimi tutores facere tenentur et debebunt. Et fi eciam dictos pueros, videlicet Walterum et Conradum, decedere contigerit absque heredibus pheodi capacibus, extunc dictum judicium ad prenotatum Heynonem et ad suos predictos filios et ad ipsorum heredes legitimos derivari debebit pariter et devolui, manu conjuncta quiete perpetuo possidendum. In cuius etc. Presentibus Haffone de Valkenburg, Petro de Bredow, Dobrigaft, militibus, Gunczelino de Bertensleuen, Mathia de Bredow et Ottone Morner cum ceteris. Datum Soldin, anno LXI, fabbato post octavam corporis cristi.

Aus ber Didmann'ichen Urfunden. Cammlung ber Breelauer Universitate-Bibliothef.

Anm. Mit folgender Bezeichnung der Zeugen und des Datums: Dobirgusto de Ost, Hassone de Wedil de Valkenburg, Petro de Bredow, militidus, Gunczelino de Bertensleue, Mathia de Bredow et Ottone de Morner cum ceteris side dighis. Datum anno MCCCLXIV, serin IVa post octavam corporis cristi (auch den 5. Juni) ist diese Urlunde in Dickmann's Urlunden-Sammlung des Königs. Geh. Staatsarchives sol. 168 enthalten. Dieselbe scheint davuch der Jahre nach der Berhandlung unter Markgraf Otto nochmals ausgesertigt zu sein.

XXXII. Marfgraf Ludwig ber Römer belehnt Arnold und Heibenreich Runge mit bem von Otto Hollete erkauften Schulzengerichte ber Stadt Schönfließ, am 27. Mai 1362.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus etc. contulimus etc. Arnoldo et Heydenrico, fratribus dictis Rungen, manu conjuncta judicium Schowenvlieth, emptum ab Ottone, dicto Holleke, cum duobus frustis denariorum brandenburgensium, sitis in censu, dicto Wortyns, et I choro siliginis, sito in molendino, dicto Hindernizze, et XVI talentis denariorum vinkonensium, sitis in censu mansorum dicte civitatis, cum omnibus juribus, prout ipse Otto prius habuit. Servicium vero domino pertinens idem Otto desuper, quem adhuc habet in censu mansorum dicte civitatis, domino faciet. In cujus etc. presentibus Wedegone de Wedel, Dobirgost, militibus,

Johanne de Wedel, Gevenhardo de Alvensleven et Ottone Morner cum ceteris. Datum Soldin, anno MCCCLXII, in crastino ascensionis domini, seria VI.

Aus Didmann's Urfunden Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives fol. 263.

XXXIII. Markgraf Otto belehnt Arnold und Helmrich Runge mit bem Schulzengerichte in Schönfließ, am 5. Juni 1364.

Noverint universi etc. Quod nos Otto etc: contulimus et presentibus conserimus arnoldo et bellmrico, fratribus, dictis Runge, nostris sidelibus dilectis, manu conjuncta, ipsorum quoque veris et legitimis beredibus judicium seu ossicium presecture civitatis nostre Schonevliet libere cum omni iure, duobus frustis denariorum brandenburgensium, sitis in censu, dicto (Wordetinsse et I chorum siliginis, situm in molendino dicto) Hindernisse, et sedecim talentis denariorum vinckonensium reddituum annuorum, sitis in censu mansorum dicte civitatis, cum omnibus juribus, graciis, commodis, utilitatibus et honoribus ad ipsum judicium et ad presatos redditus ex debito vel jure pertinentibus a nobis in antea tenendum, habendum, quiete et pacifice sine impedimento quolibet possidendum. In cujus etc. presentibus Dobirgasto de Ost, Martino de Kuntzendorp, Stephano, preposito Soldin, et Ottone Morner cum ceteris. Datum Soldin, Anno MCCCLXIV, seria quarta post octavam corporis cristi.

Aus Diemann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives f. 85. Das Datum lautet zwar 1234, muß aber ohne 3weifel 1364 heißen, wie bies fich auch in dem Diplomatarium ber Steinwehr'schen Bibliothet in Breslau findet.

XXXIV. Markgraf Otto verleiht ber Stadt Schönfließ bas Recht zur Haltung eines Jahrmarktes auf bem Sonntag vor bem 28. Oktober, am 23. Juni 1364.

Wir Otto etc. bekennen offentlich met diesem Begnadigungs Briesse, das wir angesehen haben die notturst vnser stadt the Schowenslite vn haben in gegennet von besondern gnaden, dat sie einen freyen jahrmarckt in irer stadt alle johr legen vnd haben mugen auf den Sontag vor sanct Simon judas tagk frey vnd vngehindert, vnd was den ratmannen davon gesallen magk, welcherley das sey, das sollen sie legen derselben stadt nutz vnd frommen ewigliche immer. Vandt zu Vhrkunde haben wir diesen briess versiegelt met vnserm angehangenen insiegell, daruber sint gewesen die vehste manne Hasso von Wehdell von salkenborgk, Dobergast von der Osten, vnser Vogtt, Merten von Kuntzendorss, vnser hossmeister, ritter, vndt Gonther von Guntersbergk vnd andere getreue Leuthe gnugk. Der gegeben ist in derselben stadt zu Schonen-

5-171-Wa

flite, nach Gottes geburtt dreyzehen hundert jahr, darnach in dem vier vndt fechtzigsten Jahre, am fanct Johannes Abende Baptiste.

Aus Didmann's Urfunden Cammlung bes Ronigl. Geb. Staatsardives f. 183. 292.

XXXV. Markgraf Otto legt ben Burgmannen bes neuen hauses Stolzenburg zu Stolzenborf bei Mohrin bie Nechte ber Neichsburgleute zu Friedeberg und Geilenhausen bei, im Jahre 1368.

Wir Otto etc. bekennen offenbar, dass wir den uesten luten Otto Mornern, Reyncken, fynem Brudern, tydecke vad Reyncken Mornern, iren Vettern, henninge Plotzen, henninge Gustebis und Eltzholte, unseren lieben getrewen Burgmannen ust unsern nuven husze zu Stoltzendorff by Morin, vnd allen eren erben vnd nachkamen vnd auch allen den, dy hirnach voler, voler erben vnd nachkomen Marggraven zu Brandenborgk Burgmanne do werden, iren erben vnd nakomen, fulche gnade, freiheit vnd vride gegeben haben zu eren Burggutten vnd gegen ock mit desem brige, alzo das sy dy Borg vnd alle, dy hirnach Burglute do werden, vnd ire erwen alle gnade, friheit und vride haben fullen ewichliken von uns, unfern erben und nachkomen Marggrauen zu Brandemburgk glicherweifz, als vosers gnedigen herrn des Remischen kaisers und des richs Burglute haben zu Fredeberg und geilenhusen in der weis haben von dem romischen riche; vnd wen wir derselben gnade vnd friheit, dy dy Burglute zu Fredebergk vnd zu geilenhusen haben, zu desem male in sunderlichen stuckenn und articulen nicht willen; so haben wir en deslen Brief gegeben zu eyner meren sicherheit: vod des ersten, das wir edder die vorgenannte volere Burglute dy friheit vod goade erfaren in funderlichen stucken, so fullen vod wollen wir en nemlichen itzliche friheit vnd gnade funderlichen vorbriven vnd vorvesten, ewichlichen vnuorrucket zu bliben in allermase, als dy vorgenannte Burglutte zu fredeberg vnd zu geilen bufen haben. In cujus etc. presentibus Henrico comite de Swartzburg, domino in Arustede, Frederico comite de Orlamunde, Theodorico Burggravio de Kirchberch ac firenuis Bertholdo de Wederde, Conrado de Sleven, curie magistro. Datum Morin, anno domini MCCCLXVIII.

Aus Dickmann's Urkunden-Sammlung bes Konigl. Beh. Staatsarchives und ber Breel. Universitäts-Bibliothek. In bem von bem Freiherrn von Sachwiß benugten Copialbuche hatte bie Urkunde bie alte Rubrik: Gracis facta castrensibus de Stultzen burg. Wohlbrud lieft (Lebus I, 197) Scoltendorf und fieht in bem Orte bas bei Barwalbe gelegene Schulzendorf.

XXXVI. Markgraf Otto vereignet bem Rlofter Behben bas Dorf Gellen, am 22. April 1370.

Noverint etc. Quad nos Otto ob honorem et reverenciam amniputentis Dei, gloriofe virginis Dei genitricis Marie et omnium fanctorum, nec non ob magnificorum principum predecessorum nostrorum, Ludovici senioris et Ludovici Romani, fratrum nostrorum, Marchionum brandenburgentium, fuarum animarum falutare remedium appropriacimus, dedimus, donamus, appropriamus, damus et presente solenni donacione damus religiosis — ac Deo dicatis virginibus abbatisse, priorisse totique conventui monasterii sanctimonialium in Zeden cisterciensis ordinis, camminensis diocesis, devotis nobis dilectis, et monasterio supradicto villam, dictam bellen, prope civitatem nostram Kongisberg situatam, cum jure patronatus, judicio supremo et insimo dicte ville, cum ferviciis curruum, cum precaria, cenfibus, pactis, exaccionibus, redditibus et obvencionibus prenominatis, aquis, stagnis, piscariis, paludibus, mericis, silvis, rubetis, lignis, cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, cum omnibus juribus, graciis, commodis, honoribus, fructibus, usufructibus, utilitatibus et pertinenciis ac libertatibus fingulis et universalibus, prout strenuus vir Gunterus de wodel pie memorie a nobis in pheodum habuit atque polledit, in antea julio proprietatis titulo quiete et pacifice absque impedimento quorumlibet perpetuis temporibus pertinendum. Renunciantes pro nobis, beredibus ac successoribus nostris omni juri, accioni feu impeticioni, quod vel quo nobis in presata villa bactenus competebat, competit sive competero poterit in suturum. In cujus etc. presentibus Hassone de Falkenburge, Hassone de Uchtenhagen de wedel, Gebbardo de Alvesleve, Bernardo de Schulenburg, crucifero, militibus, Geuehardo feniore et Ottone morner. Datum Soldin, Anno domini MCCCLXX, feria fecunda post Qualimodogeniti.

Aus Didmann's Urfunben-Sammlung bes Ronigl. Web. Staatsarchives fol. 69,

XXXVII. Markgraf Otto verschreibt bem Waffenschmidt Tige von Dambeck, ber auf ber Stolzenburg seinen Sit haben und ihm jährlich 6 neue Armbruste liefern soll, eine Rente aus ber Urbebe zu Meu-Landsberg, am 16. April 1371.

Wir Otto etc. Bekennen etc., das wir dem bescheiden manne Titzen von dambeke, vosen liben getruen werkmeister zu der Stolczenburg, dorch des willen, das er stettiges wonbastigk sal sin vi vosem Slozze zu Stolzenburg und vos alle jare genen sal VI gute nye armborst, geligen baben und liehn ouch mit dysem brine VI marck suluers jerlicher rente in unser orbar zu nyen landespergk, die em alle jar sallen sullen also, drie marck uf sunte walpurgis tag und drie marck uf sunte mertens tag. Und wan er unse quit brine dar zu dars, die sullen und wollen wir em lazzen schriben und gheben zu allen czyten, wan he dy baben wil, von uns zu eynen rechten lene zu haben, zu genissen und geruwilichen zu besitzen. Das zu orkunde etc. Presentibus hassone de salkenburg, Hassone de uchtenbagen, Genebardo et Gene-

hardo de aluensleue et Ottone morner. Datum soldin, Anno M. CCC. LXXI., feria quarta ante misericordias domini.

Aus v. Sadwig'fcher Abschrift, mit ber alten Ueberschrift: Collacio sacta Titzen de dambeke, sagiltario in Stholzenburg.

### XXXVIII. Raifer Rarl bestätigt bie Stadt Schönfließ, am 28. August 1373.

Wir Karll, von Gottes Gnaden Romischer Kayfer etc., bekennen vandt thun kundt offentlichen mit diesem brieffe allen, die in sebenn oder horen lesen, das wir vnsern burgern der stadt Schowenflite, die nu sein oder nachkommende sein, vnsern lieben getreuen, beuestet vnd bestetiget baben, beuesten vnd bestetigen inn mit diesem brieff alle ihre freyheit, alle ihre gerechtigkeit vandt alle ihre alte gewohnheit, vandt wollen vad sollen sie lassen vad behalten bev ehren vand gnaden, da sie in vergangenen zeiten sein gewesen, auch wollen vandt sollen wir ihm halten alle ihre brieffe, die sie haben vonn fursten vandt furstinnen, vandt wollen vandt sollen sie sunder allerley bindernüs lassen undt behalten mit allen gnaden, mit aller freyheit vandt gerechtigkeit, bey alleng ihrenn eigeng, Lehen vndt erbon, als sie vor das gehabt haben vnndt besitzen. Anch wollen vandt follen wir ritter, kaappen, burgern vad gebawern mit allen leuthen gemeinlichen, beide geistlichen undt weltlichen, balten alle ihre brieffe undt wollen fie lassen bey ihrer freyheit, bey allen rechten undt gnaden. Auch follen und wollen wir undt unfere nachkomlinge dellen mit nichten gestaten, gevolborden noch gunnen, das sie oder ihre nachkomlinge aus ihre stadt gelahden werden, ohne vmb handhafftige getaten, sondern sie sollen zu rechte stehen vor ihrem schulten. Were es auch, dass ihnen oder ihrenn nachkomlingen einige brieffe vergiengen oder vergangen weren. die follen vndt wollen wir vndt vnfere nachkomlinge von worte zu worte nach dem laute der brieffe, als sie gewesen sein, wiedergeben, vernewenn vandt bestetigen, ohne gifft vadt ohne gabe. vandt auch von volern ambtleuten nimmer zukomende geirret, gehindert oder gekrencket, noch von der marcken verwiefet follen werden keinerley wiefe, fondern fie follen dabey vogebindert, vngeirret vnd vngekrenckt ewiglichen bleiben inn alle der malzen, als lie von alters bilzhero gewesen sein vandt als sie des von vasern vorsahren Marggraffen zu Brandenburgk brieft haben. Mit Vhrkunt dieses brieffes versiegelt mit unsern kayserlichen Mayestat insiegel, der geben ift zu Straufz. bergk, nach Christi geburt dreyzeben hundert jahr, darnach inn dem drey und siebentzigsten jahr. am fanct Augustinus tagk, voser reich in dem acht und zwantzigsten unndt des kayserthums inn dem neuntzehenden jahre.

Ad mandatum Domini Imperatoris
Theodorus Damerow.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geb. Staatsarchives L. 147.

XXXIX. König Siegmund von Ungarn bestätigt bem hans Sack zu Butterfelb bie hausstätte Stolzenburg, bie Dorfstätte Butterfelb und bas Dorf Blessin, am 25. Juli 1399.

Wir Sigmund, von gottes gnaden Kunige zu Vngern, zu Dalmacien, zu Croatien vnd Marggraf zu Brandenburg, Bekennen und thun kund offentlich mit diesem Brive allen, dieihn sehen oder hören lesen, das Wir angesehen haben die mannichseldige trewe vnd willige dinste Vosers lieben getrewen, des duchtigen Mannes Claws saks, etwen zu rorebeke vod nu zu Botorfolde gesellen, die derselbe dem irluchten fursten etwanne herrn Johansen, Marggraven zu Brandenburg vnd zu Lufitz vnd bertzogen zu görlitz, vnsern lieben Bruder seligor gedechtnis, vnd auch vosrer Majestat mit gantzen vlysse an manicher Stad vnd zu notlichen Zyten bewisett hatt vnd erzeiget vnd sich noch zu derselben getrüen Vnsern dinsten also williglich darbietet, das wir ihm billich vnfere gnade und vorderliche gunst bewiefen; so haben Wir mit wolbedachten muthe, rechter willen vad mit gutten Rathe Vnsers getrewen Rathes die hussstedte Stoltzenburg, die dorfftedte Botervelde und das gantze dorf, Blosen genant, als die demselben Claws von den vorgenanten bertzoge Johansen, vnserm Bruder, vor CC schock vnd XIV schock Bohmischer großeben, die er vor demselben beren hertzog gereit vis gegeben hette, zu rechten plande worden gefetzt vnd er diefelbe in plandes wife inne hatt gehabt vnd noch inne haldet, demselben Claws sake und sinen rechten erben und noch Tylen sacken zu Retzaw, seinem Bruder, vnd friedrich facke. Johannes facke, tzander facke vnd Claws facke, zu fryeberg gesessen, sinen rechten Vettern, zu gesameter hand vud ihren rechten erben mit allen gnaden, Fryheiten, rechten vnd nötzen, befunder mit erdrichen, ackern, wiesen, welde, wassern und allen andern zugehoringen, wie die genant feyn, nichts visgenommen, als lie von alder von deme obgenanten heren Johansen, hertzogen, volern Brudern, vnd andern vorigen herren gehalden leyn vnd befellen vnd als lie an vos, als an einen Marggrafen zu Brandenburg, lin bekomen, haben vorliehen, erblich und ewiglich gegeben und verleihen auch und geben ihnen dieselbe husstede Stoltzenburg, die dorffiede Boterfelde und das gantze dorf Blefen zuhalden erblichen oder ob in das not werd, zuverletzen, zuverkouffen oder nach iren willen zuverkummern oder ewiglich zu besitzen. Mit vrkunde diess brieves vorsigelt mit vnserm heimlichen angehangenen Insigel, der gegeben ist in voler liebe frawe Marie Kloster in volerm Lande den Czepse, an fanct Jacobs des heiligen zwelf Boten tage, nach christi Geburde MCCC vad darnach im XCIXten Jaher.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Königl. Beh. Staatsarchives f. 34.

Anm. Die in biefer Urfunde ermannte Sausftatte Stolzenburg ift mohl bie Statte bes neuen Gauses zu Stolzendorf bei Mohrin, nach ber Urfunde vom Jahre 1868.

# XL. Bischof Nicolaus von Camin bestätigt bie von Nicolaus Sack zu Butterfelde vorgenommene Altarstiftung, am 21. März 1401.

In nomine fancte et individue trinitatis amen. Nicolaus, dei gratia episcopus ecclefie caminentis, universe fidelium nacioni in perpetuum vitam in Christo consequi sempiternam. Cura pastoralis officii nobis commissi nos incessanter provocat et inducit cooperari devotis fidelibus in his precipue, quibus divinus cultus adaugetur et falus quesitur animarum. Sane vidimus paternas literas fundacionis et dotacionis cujusdam novi altaris in ecclesia parochiali ville Botervelde nostre caminensis diocessos de consensu patronorum ipsius ecclesie in honorem omnipotentis dei fueque genitricis Marie virginis gloriofe, nec non fanctorum Bartholomei apoftoli et Nicolai pontificis et confelloris Catherineque et Dorothee virginum beatarum noviter fundati et dotati, sanas et integras omni prorfus vicio suspicionis carentes, figillo validi viri Nicolai Zack, famuli dicte nostre diocefios, predicti altaris fundatoris et dotatoris figillatas, in hec verba: Venerabili in Chrifto patri et domino, domino Nicolao, Dei et Apostolice sedis gracia episcopo occlesie camioensis, Nicolaus Sak, famulus, possessor ville Botervelde, vestre diocesios, promtam servitutem complacendique voluntatem. Ad vestram venerabilem paternitatem ceterorumque Christi sidelium cupiens devenire noticiam Studiofe, Quoniam nichil morte cercius mortis autem hora nichil incertius comque melius est prevenire, quam preveniri, Hac igitur consideracione dominum nostrum Jesum Chriftum, creatorem et redemptorem nostrarum omnium piarum elemolinarum largicione considens procul dubio complacare, cultum divinum meorum progenitorum omniumque Christi fidelium animarum ob falutem proponens augmentare; Quapropter ad fundandum, erigendum, conftruendum et dotandum unum altare ad laudem et gloriam ac honorem omnipotentis Dei sueque genitricis suncte Marie virginis matris Christi gloriose, nec non beatorum Bartholomei apostoli eximii Jesu Christi ac Nicolai almi Pontificis et confessoris pariterque Katherine et Dorothee virginum beatarum in ecclesia parochiali prefate ville Botervel de deputavi, dedi, affignavi et incorporavi prefenciumque vigore do, dedico, incorporo et affigno quadraginta duas marcas Stetinenfium denariorum in meis heredumque meorum bonis promtioribus medie ville Clempzo, figuidem bonis promptioribus, ut fi, quod Deus avertat, aliquid in dicta media villa contingeret defolari, michi meisque beredibus et non vicario debeat delolari, qualicunque eciam modo hujusmodi defolacio, videlicet per incendium, rapinam duorum contenciones seu proprias meas sive heredum meorum lites posset evenire, Nulla occasione ficta occurrente, Sed semper vicarius, qui pro tempore suerit, debebit monere, sublevare et percipere dictas quadraginta duas marcas Stetinensium denariorum in iplo sesto sancti Martini episcopi et confessoriosi, sub forma veri et perpetui census et redditus piarum elemosynarum lingulis annis perpetuis temporibus absque ullo mei meorumque heredum impedimento. Tali tamen condicione adjecta, ut pro illis duabus marcis vicarius, qui pro tempore fuerit, debeat fingulis diebus dominicis vigilias, proxima eciam fequenti feria fecunda millam pro defunctis celebrando decantare et tempore folito infra millarum follemnia memoriam animarum meorum progenitorum meeque, me domino disponente ab hoc seculo transire, meorumque et heredum sucere dehebit; quod li sacere refusaret, ex tunc dicte due marce debent panno live calceis seu aliis causa elemosyne pauperibus erogari. Vicarius vero quadraginta marcas fine remurmuracione fublevabit. Eciam forma fupradicta do, deputo, incorporo et affigno ad dictum altare feu vicariam unam domum ei curiam prope cemiterium in dicta villa Botervelde conjacentem. Ceterum vicarius in confiniis iplius sepe dicte

ville Botervelde piscaturam privatam tantum pro mensa sua debeat habere sine mei meorumque heredum contradiccione. Abrenuncians presentibus una cum meis heredibus et successoribus proprietati et juri, juxta - et affensum, justionem et approbacionem nobilis viri domini Johannis Wardenberg, domini et heredis castri Zheden et advocati nove Marchie, prout in literis fuis et desuper confectis plenius attestatur, super quadraginta duas marcas antedictas easque peramplius spiritualis proprietatis judicio sunditus adtribuens. Jus tamen patronatus sive jus presentandi ad me meosque heredes carnales succedentes sexus virilis, quamdiu vixerint, debeat pertinere, Post vitam vero ipsorum ad sanctimoniales monasterii Tzeden in perpetuum pertinebit. Eciam istam condicionem fore volo interjectam, Ut memoratus altarista, qui pro tempore suerit, debeat propria in persona in ipsa dicta villa Botervelde residere et plebano in licitis et honestis parere et obedire. Atque altaristam alibi si contingeret residere, ex tunc nemo, nisi qui per patronos ad id electus fuerit, ipfum altare officiare debebit, cui eciam officiali integri redditus totaliter distribui debent atque dari effective absque ipsius vicarii contradiccione. Ceterum si ipsam vicariam permutare pretenderit altarifta, ex tunc et virum idoneum et patronis congruentem et nullum alium loco fui collocabit. Ut ergo supradictam donacionem una cum suis clausulis autoritate vestra ordinaria approbare et confirmare dignemini reverendissimam vestram deprecor paternitatem studiole. Atque honestum virum dominum Petrum Brentzel, si id ipsum altare confirmatum fuerit, veltre reverendistime paternitati duxi presentandum, supplicans devocius, ut eundem dominum petrum ad ipsum instituere dignemini et investire. Pro quo venerabili opere paternitati vestre volo, ut alias teneor ad queque mandata et beneplacita benivolus obligari. Datum Botervelde, anno domini MCCCCI, ipfo die Sancte Dorothee virginis gloriofe, proprio figillo fub appenfo. Nos itaque dictas preces ex radice caritatis tam Dei quam proximi procedentes frustrari nolentes, hujus altaris fundacionem et dotacionem, redituum premissorum assignacionem et juris patronatus reservacionem ac omnia et singula in eisdem premissis literis contenta ratisicamus, approbamus et in Dei nomine confirmamus per presentes, jure tamen ordinario nobis et successoribus nostris inviolabiliter refervato. Inhibemusque sub anathematis et excommunicationis penis, quas in his scriptis ferimus, no quisquam cujuscunque preeminencie, dignitatis, condicionis, ordinis, gradus, status et sexus existat. premissa infringere vel eis ausu temerario contraire aut impedimentum inserre vel ea alienare, distrabere aut ad prophanos usus revocare audeat vel presumat quolibet quocunque questo colore vel occasione quacunque, sicuti preter has penas indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus et ulcionem canonicam voluerit evitare. Datum in castro nostro Corlin, anno domini MCCCCI, die XXI mentis marcii, nostro majori sub figillo.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives f. 218.

XLI. Nicolaus Sack stiftet und botirt die Pfarre zu Butterfelbe und gründet bei berselben eine Memorienstiftung für sich und seine Boreltern, am 11. Januar 1409.

Coram universis et singulis Christi fidelibus presencia audituris seu visuris ego Nicolaus Sak, miles, residens in villa Botervelde, una cum meis veris heredibus presentibus et suturis fauptis. 1. 20. XIX.

- in h

ad fundandam et dotandam ecclesiam parochialem in villa Botervelde, Camminensis diocesios, publice recognosco et in honorem omnipotentis Dei ejusque matris Marie gloriose omniumque sanctorum irrevocabiliter donavi et dedi prefentibusque dono et do plebano ecclefie parochialis in villa Botervel de presenti et suturo triginta marcas Stetinensis monete perpetuorum redituum vinckonensium denariorum, decem marcas super theatro opidi Schowenvliet, quas ego pro centum talentis ejusdem monete a proviforibus ejusdem oppidi in prompta pecunia comparavi, ac viginti marcarum reditus a strenuo milite domino Nicolao de Marwitz in promptioribus bonis ville Berenvelde pro ducentis talentis vinckonensium denariorum per me justo comparatas. Item dono omnibus et singulis pretacte ville presenti et suturis ecclesie parochialis plebanis decem et octo jugera in tribus campis ville prenotate in utilitatem plebani prefentis et futuri, perpetuis temporibus colenda et obsecranda. Rursum pro me et veris meis heredibus cuilibet plebano presenti et futuro itemque vicario ecclesie ejusdem presentibus dono perpetuam libertatem ducendi et habendi phazelum\*) fuper aquas meas in metis et terminis ville pretacte et recia ad prendendum pifces, quantum ad corundem sufficiat mensam et coquinam. Insuper do et irrevocabiliter dono prenarrate ecclesie plebano et vicario potestatem liberam secandi et educendi ligna de merica mea Blezyn, quantum ad usum eorum sussicere valeat copiose. Preterea do presentibus et assigno prelibate ecclesie presenti et suturo plebano duarum marcarum vinckonensium denariorum reditus pro anime mee, parentum ac heredum meorum perpetua memoria celebranda sub modo talibus et forma, Videlicet quod omni dominica de vespere vigilie et seria IIª de mane missa pro desunctis celebrentur, memoria quoque parentum heredumque meorum ac mei ex tunc fideliter habeatur. Si autem plebanus, qui pro tempore fuerit, predicta non impleverit aut servare recusaverit, ex tuno ego Nicolaus, heredes et faccellores mei his duarum marcarum reditibus, ubi nobis visum fuerit, pretactam memoriam celebrari disponendi liberam babeamus facultatem. Ad omnia igitur et fingula premissa, sicut premittitur, perpetue et inconvulse a me et beredibus meis presentibus et suturis ac irrevocabiliter fervanda ego Nicolaus Sak, miles prenominatus, prefentem paginam Anno domini MCCCCIX, feria VI infra octavas Epiphanie domini mei, figilli appenfione in villa Bottervelde animo deliberato et decreta sententia feci communiri.

Aus Didmann's Urlunden Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives f. 221.

XLII. Bestätigung bes Wogtes ber Neumark für bie Nonnen in Zehden über einen Theil bes Dorfes Zachow, vom 25. März 1425.

Walter Kastorss, Bruder dutsches Ordens, Voged der Nygemarckt, wy den kund vnd bekennen openbar in disser gegenberdige Schrist vor alle dy jene, dar dysse Brist vorkumt, dat wy na rade vnses Kumpans Her Lambrechtes von Wedel vnd vmme sunderlicke vlitige bede Wille der erbarn vnd vorsichtigen vnser leuen getruwen Meister Albert Petz, prouestes ther Czeden, strederick Kück, Erasmy Morners, Henning Brandenborg, Borgermeisters vnser Stadt Konygberg, Mote lotus, Hans Gronitz, Jacob Rosendals, Radmanne the Konygberg, vnd men-

<sup>\*)</sup> Ginen Rabn.

nelick dorch de leue Godis vad dorch das ynnygste gemeynes gebedes willen der Kloster Juncfrawen vnses Closters the Czeden und hebben den selue Junesrawen, dy nu synt und thokomen megen, gelegt vnd vereygent negenteynde halue huue in dem Dorpe tu Czachow, dy ffrederick Plötze gehad vnd in verkofft hefft vnd vor fyn Wyne vnd fyns Sons Wyne dy fulue hunen mit Willen der Closter Juncfrawen tho Czeden verlaten hebbe, disse sulue negenteyn halue huue lygen wy en vnd vereygen gegenberdig in crast dysses Brines mit allen thubehöringe, mit alle not, mit alle rechtigkeit, als mit dem böchstem und südesten, mit dem Kerkleyne, mit einse, mit Watern, mit Holte, mit Beide, mit Brückern, mit Büsche, also als ffrederick Plötze, syn Wiff, syns Sons Wiff als Lyffgeding dy Huuen vorgenoth und befetten hebben und also als de suluen huuen liggen en ere Grentze und scheiden, also dat dy sulue Junesrawen des closters thu Czeden sick der huuen vorbenumt schollen stredelicken brucken und nutte macken tho ers closters Behuff und autigheit the ewige tide fondir hindir vnd jenige wedderstal. Hy vor schalen sy gedencken vnd eine ewige dechtnisse macken in ereme closter und in allen Godishusern erer gudir den erwerdigen hern vnses Ordens Homeisters gewesst und ock Vogede in dysser marck, dy gestoruen syn, unt dat vose Orde de nygemarcke gehat hest, Hern Cunrades von Jungien, Hrn. Ulrikes von Jungien, Hr. Michell Kockemeister, Homeister gewesst, Hr. Techwitze, Hr. Baldewie Stals, Hr. Arnds von dem Bade, Hr. Albrecht von der Diue, Hr. Hogers von Manders, Hr. Sander von Marhwitz und vor dy, dy nu fyn, un vor al, dy in ere stede und ampt vorbenumbt komen megen, vnd vor den gantzen Orden der Heren von Prutzen. In guter tüchnisse vnd warynge hebbe wy vnser Ampts Ingelegel laten bangen an dissen Briss, gegeuen thum Soldin, in dem Jare vnses Heren Christi virhundert am viff vnde twintigesten Jare, am Sondage in der Fastene, wenn man singt in der hilgen Kirck Judica.

Rach 2. R. v. Werner's gefammelten Rachrichten Bb. I, p. 158.

XLIII. Georg von Egloffftein, Bogt ber Neumarf, verleiht bas von Claus Grelle ihm aufgegebene Schulzengericht zu Schönfließ bem Rathe ber Stadt, am 8. Januar 1445.

Jorge von Eglofsstein, Bruder des Ordens Sunte Marien des dudeschen hauses hospitalis the Jerusalem vnd Vogdt der Newen marcke, wy den kundt vnd apenbar, bekennen vor allen den jenenn, den diese vnsere brest vorkombt, dat die vorsichtige vnse leue getreue Claus Grelle williglichen vor vns verlaten hesst dat nedderste richte the Schowenslite mit aller rechtigkeit den vorsichtigen vnsern leuen getreuen Burgermeistern, rahtmannen vndt der gantzen stadt Schowenslite. Dat selwe nedderste richte the Schowenslite, also verlaten, hebben wy vmb slitige Bede willen des vorgenanten Claus Grellen gelegen vnd liehen genwertigliche in krasst vnd macht dieses briesses den vorsichtigen vnsen leuen getreuen burgemeistern, rathmannen vnd der gantzen stadt Schowenslite, de itzundt sein vndt nakamen werden the ewigen tiden, mit aller rechtigkeit vnd thebehöringe, als id de vorgenante Claus Grelle von vns, vnsern Orden vndt Vorsahrn gehat hesst, nichts vhigenamen. Hierawer sint gewesen die ehrwirdigen vnd erbarn

vnse leue getruen her Johan Gorges, der prawest thom Soldin, Roloss Witte the Glasow, Jacob Strusze the welterstorpe. Otte von der Marwitz the neddern Santoch, unfer raht them Soldin, und vele mehr lauenwerdige, de gegeben ist the dem Soldin, am Sonnawende na der helligen drey könnige dage, na der Burth Christi unsers hern vierten hundersten und im vist und viertigsten jahre. The Vrkunt met unsers ambts angehangenen inliegel versegelt.

Mus Didmann's Urfunden Sammlung bes Ronigl. Geh. Staateardives L. 246.

# XLIV. Bertrag zwischen bem Kloster und ber Stadt Behben über ihre gegenseitigen Rechte, vom 20. Marg 1452.

Vor allen denen, welche diesen offenen Briest seben, hören oder lesen, und Jedermann etc. Bekenne ich Herr Jacob Fahrenholt, Jungfrauen Problt zu Zehden, vnd wir Catharine Schönebeck, Aebtissinn, Dorothea Güstebisinn, Priorinn, vnd gantze Jungfrauen Gemeine daselbst bekennen offentlich kraft dieses Briefes vor vns vnd vnsere Nachkommen, dass wir aller Zwietracht und Streitigkeit wegen, die wir mit unfern lieben getreuen Rathmannen und der ganzen Gemeinde zu Zehden hatten, in Gegenwart vnserer ehrbaren Vorsteher und beyderseits vaserer Freunde vas mit ihnen zu einem gantz vollkommenen Ende vereiniget vad freundlich entschieden haben in folcher Weife, dass vnsere vorgedachte liebe getreue Raths Leute, die nue find oder kommen werden, vas vad vaferen Nachkommen alle Jahr zur Ohrbede geben vad bezahlen follen Acht vad Sechszig Pfund Finken Augen, in der Herren Lande der Neumark gang vnd geber Münze, Besonders im Jahre zu gewöhnlichen Zeiten, als zu St. Wallpurgis Tage Vier und Dreyfsig Pfund vod zu Martini des heil. Bischoss Tage auch Vier und Dreylsig Pfund und gleich den andern von ihren zwei Husen Messkorn und Bischoss Pfennige. Fortmehr sollen sie und die Gemeinde alle Jahr in der Jungfrauen Küche bringen und überantworten Jeglicher ein Hubn und Sechs Berlinische Pfennige vnd einmal im Jahre, wenn es Zeit ist, den Probst helsen einen Tag staaken; dafür soll ihnen der Probst schenken eine Tonne Bier. Fortmehr so sollen sie Dienstpslege sein, als lie laut ihres Briefes von alter Gewohnheit find, befonders vns vnd die Vnfrigen wegführen oder wiederholen, aus vnd ein, was sie in einem Tage ablangen können. Weiter wollen wir sie nicht drängen noch beschweren, und sollen bei aller Gerechtigkeit und alter Gewohnheit bleiben. Die Wässer, flotzongen, Grafungen, Weide vnd den Keller im Städtchen mit allem Stättegelde vnd Marktrechte follen sie frey haben und friedlich sich gebrauchen, wie sie können und mögen, das wollen wir und vafere Nachkommen ihnen vad ihren Nachkommen nicht webren, noch einigen Einfall daran thun, noch Jemand von vnfert wegen in zukunstigen ewigen Zeiten. Hiebey sind zugegen gewesen der vielwürdige Herr Eckart von Croffen, vnfers gnädigen Herrn des Vogts Compan, die ehrbaren vnd ehrfamen George vnd Hans von Uchtenhagen, Hans Butterfeld, Cuno Kloth, Burgermeister, vnd Matthias Boldike, Rathmanne zu Königsberg, George von Wedel mit mehrern Herrn vnd Lobwürdigen. Diesen allen zu mehrer Gewissheit baben wir vnsers Klosters Inliegel and wir Vorsteher, George and flans von Uchtenhagen unser Inliegel, dessen wir uns

alle gebrauchen, und wir Rathmanne zu Königsberg der Stadt Secret wilfentlich an diesen Brief hängen lassen, der gegeben und geschrieben ist nach der Geburth Christi Jesu unsers Herrn im Vierzehnhundert zwey und Funszigsten Jahre, des Montages nach dem Sontage Letare.

Aus bem Behben'ichen Copialbuche.

XLV. Kurfürst Friedrich findet ben Ordensvogt ber Neumark mit Grüneberg, Mohrin und einem Hofe in Königsberg von seinem Amte ab, am 29. März 1453.

Wir Friederich, von Gotts gnaden Marggrave zu Brandenburg etc., bekennen offentlich mit diesem Brieffe vor Vns. Vnser Erbon vnd Nachkomen, als wir denn von Verwilligung vad Geheifs wegen Valers befundern Freundes des hoemeisters in Preufzen die Newemarck uber Oder eingenomen und die wirdigen hern Christoffel Eglinger, deutsches Ordens, als einen Voigt solchs Landes der Neumarck gefunden haben und das uns sulche Vogtie von ihn abgetreten worden, baben wir Vns mit demselben hern Christoff Eglinger vor Vns, Voser Erben vad Nachkomen also vertragen, dass er zu seinen Leibe haben, besitzen vad gebruchen sol den boff zu Granenberge mit den Gütern datzu gehorende, die der Güstebiesen gewesen fint, mit aller Gerechtigkeit und allen Angefällen und das Stadtlein Morin mit allen seinen Zugehörungen vad datzu den hoff in Vafer Stadt Königsberg, doch alfo, dass er den in gewöhnlichen Baw halde, vnd wen Wir komen, dass Wir den busung darin mit den Vnsern haben: vnd wenn er nach Schickung Gottes von Todeswegen abgehen wird, fo follen dan alle folche Zinse, Rente vnd Guter mit dem Hof obenberuhrt mit allen andern seinen Gut, das er haben wird, sunder Idermann jnfage und Verhindernus gantz und gar an Vos, Voser Erben und Nachkomen komen und gevallen, ohn geverde. Wurde auch ein hoemeister deutsches ordens vor sinem Tode durch sein Schrist ihn von solchen Gütern fodern und abeschreiben, denn sol er solche Güter räumen und Vns die abtreten und nach des hoffmeisters Schrifft lich fügen und schicken an die Orte, da er bescheiden wird; doch fo mag er dennoch ein Jar nach folchem Abschreiben sich solcher Güter gebrauchen vad in solchem jar das seine verkaussen und das furder nach seinem besten und Willen schicken, wo ihm das am bequemften feyn wird. Dieweil er auch fulche Guter inne hat, fol er Vns, Vnfern Erben vnd Nachkomen damit getrewe vnd gewertig feyn ohn geuerde vnd Vos davon dinen, wenn Wir ihn darum felber schreiben, vnd sust nicht: vnd wenn er Vns also zu Dinst ist, sollen Wir ihm vor Schaden stehen und ausrichtung thun, immaszen andere Vosern Mannen. Wurde sich Voser Sach auch also angeben, dass Vnsere her vnd lieber bruder der konig von Polen den genanten Christoph Eglinger in folchen landen nicht leiden wolt, denn sollen und mogen Wir ihm fo viel Guts vnd iahrlicher zinfe in Vnfern Landen geben vnd ihn damit vergnugen, dass er diefelben denn baben vnd in seinem Leben besitzen mag, immassen oben beruhrt. Vnd wenn Wir denn also getahn vnd ihn mit andern gutern vergnüget haben, denn sol er Vns, Vnsern Erben vnd Nachkomen den hoff zu Grunenberge mit allen Gutern und Zugehörungen, das Stadtlein Morin vad den hoff zu Königsberge mit allen Zugehörungen obengeschrieben gentzlich abtreten vad

das Land Neuenmarck damit räumen ohne Geuerde. Auch sollen vnd wollen Wir ihn trewlich schutzen vnd schirmen vnd Niemand, der zu ihm zu sprechen bat oder zu sprechen gewönne, gestaten oder vergonnen, dasz er vor keinem gerichte oder vor jemands anders dorsse antwerten oder komen, denn alleine vor Vns vnd Vnser Rathe. Der gnante herr Christoffel Eglinger soll auch bey sich haben vnd halten von solchen Gutern sier Simon Schlegel, sinen Cumpan, vnd ihn sein Lebtage mit kleidung, Essen vnd Trincken vnd ander redlicher Noturst nach redlicher Wise vishalten vnd vorsorgen ohne Geschrde. Vnd were, das der obgenannte her Simon Schlegel des genanten hern Christoffel Eglingers Tod geleben wurde, so haben Wir ihm von besunder Gnaden vnd Gunst wegen gegonnet vnd gonnen mit Krast dieses brieues, dass er in solchen obgnanten Gutern XX Schock Geldes ichrlicher zins sein Lebtage behalten vnd sich der zu seinem Leibe gebrauchen mag. Mit Vnsern anhangenden insiegel versiegelt vnd gageben in Vnser Stad Königsberg, am Donnerstage nach dem heiligen Palm Tage, Anno domini MCCCCLIII.

Aus Dickmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatearchives und ber Breel. Universitate-Bibliothet.

XLVI. Der Hochmeister bes Deutschen Ordens besiehlt bem Bogt ber Neumark, Grüneberg, Konigsberg und Mohrin bem Kurfürsten Friedrich einzuräumen, am 2. Oktober 1455.

Wir Bruder Ludwig van Erlichshawsen, Homeistere Dewtsches Ordens, empieten den Ersamen von Geistlichen vossen lieben in Got andechtigen Hern Cristoffel Eglinger, Voit der Neuwenmarke, von Hern Slegel, seinem Compan, Dewtsches Ordens, vossen Grus von alles Gut Als euch der Hochgeborne Furste Herre Friderich, Marggraffe zou Brandemburgk etc., vosser gnediger Herre, Vorschreibunge über etliche Guttere, als nemlich den Hoff Grünenberg, den Hoff zu Königsberg mit dem Stetichen Morin und andern Dorstern und Guttern, die ihr noch innehabet in der Neüwenmarke, als Sein Gnade nach unsern Willen die Einnahme gethan bat uns vossen und haute derselbigen brieffe eüch dorüber gegeben, Also sordern und schreiben wir euch ab von solichen Guttern mit dissem kegenwertigen brieffe und gebiten euch bey Gehorsam, das ihr solich Gutter dem genanten unserm gnedigen Hern einrewmen, ihm der abtreten und seinen Gnaden den brief eüch dorüber vorschriben von stundt und ane Seümen widder geben wellet und des auch mit nichte vorbalden. Das ist unsere ganze und ernste Meynunge. Geben zu Marienburg, am Donnerstage nach Michaelis, im etc. fümf und sumstzigisten Jare, under unsen angedruckten Insigel.

Aus Berden's Codex.

XLVII. Rurfurft Friedrich belehnt Sans von Schlabreuborf mit feinen Befigungen zu Mobrin, am 31. Oftober 1460.

wir Fridrich, von Gotts gnaden Marggraue zu Brandenburg, Kurfürft etc.
bekannen öffinicht. — das wir wirefrem lieben gertewen han Schlaberforff, zu Morin gefidese, vod allen Geines rechten mennlichen Leibes Leibens Erlen zu rechten Manleben gnödigliche
haben zuenen freys hoffe in wirefr Stadt Mori, vod einen freyen Kan auf dem See dafalbt, fecha bafen in der Feldmarek zu Morin, vod datum zwey bafen in der wilden Feldmarek
zu Gude zu del denen in folden begennest geiter mit allen Gnaden, Frysbeiten vod Gerechtigkeites und aller Nutzunge vod zugebörunge zu einem rechten Manleben für Meht diebes
fellen, sich, dieß den Erdere mater von von auf voll weiter Herrichaft zu sechelen Manleben diese
fellen, sich, dieß den Erdere mater von von auf voll weiter Herrichaft zu sechelen Manleben diese.
Manlebens Recht vod Gewächsleit ist, sich — Geben zu Cuffrie, aller heligen zhend, Anne Demit mitleffenn oundriesestellen.

Ex Diplomatario permarchico bibliothecae Steinwehrianae Wratislawiensis.

XLVIII. Aurfurft Friedrich beftätigt ber Stadt Mobrin ein Privilegium bes Orbendvogtes Georg von Egloffitein vom Jahre 1442 und legt ber Stadt bie Braugerechtigfeit bet, am 11. December 1460.

wir Friderich, von gotes genaden Marggraue zu Branndburg, kurforfte, des beliges Romiches Reichs Ertaksnerer und Burggraue zu Novemberg ein, Erkennen — Des wir vonfern lichen getzwen Allen lanwenere, die no fein und zukunflig werden, Zu Morya gmediglich befestiget und Confiniert haben ben brieffe, den In Er Jory von Egiofftsein, Deutliches Ordens, Eltwans vort der Newen Margk wher oder, gegeben hat, des Danum fiet zu Moryagen Auch Critig gebent vanders herr Taufenta Jave vierbundere vund dernach in dem Zweymthritigen Jaren, am dinflag nach des beiligen leichanns tage Jehet Crifit, Confereniren und beleitigen in dem in centif vund marcht disks brieffe, in den zubalden voll in die dochy blichen blace in allen stickeln, als er landelt, Confereniren und beflezigen in dorna siles, was wir la von reclass wegen doran beleene follen van diengen, Doch vas auf vander berleicht. Berindelt in vander van dich vierenna ne finier gweedingsiet wichtedlich. Beitundern das wir in vie ergemen bewegenfile die handelte genade, Brawen mogen, von diellen van noch synams dassen eichts gebren noch pflichtig fein. Von geben In falch freyheit und genade bliet vill vanier oder under berfehalt widerruften vagezeiteh. Zu vrauch mit vertragen nach den zu den zu den zu den den zu den den zu den zu den zu den den zu den den zu der den zu de vnnser lieben frawen tage Concepcionis, Nach Cristi vnnsers lieben hern geburt virtzehundert (sic) vnd dornach In dem Sechtzigstem Jaren.

Rach bem Driginale im Befig ber Stadt Mohrin aus von Sadwig'icher Abichrift.

XLIX. Kurfürst Friedrich bestätigt bem Betfe Werben ein Freigut in Schönfließ, am 24. April 1463.

Wir Friderich, von Gotts gnaden Marggraue zu Brandenburg, Kurfürste etc., bekennen öffentlich vor vns, vnser Erben vnd Nachkomen. Als denn die deutzschen Hern vor vafern Zyten, ehe die Newe marck an vns qwam, vnfern Raht vnd lieben getrewen Betke Werben fein Haufs und Hoff mit fechs freien Hufen, die hoffe hufen genant, zu feinem Libe quitt und frey, vnd wir ihn darnach, fo wir die Newenmarck wieder zu vnfern händen brachten, ihm dasfelbe so wieder zu bestettigen vnd noch zwe hofen auch im hofe felde datzu geben, auch mit solcher freyheit, als er die andern hatte; fo haben wir nu angefehen und eigentlich erkant getrewe fleissige dinste, die vns der genante Betke nützlich und fleissiglich getan hat, täglich thut und binfürder in zukünstligen Zeiten thun sol. Darum, auch von besunder Gunst und Gnade wegen, haben wir ihm und feinen rechten Lehens Erben fulch fein Haufs und hoff zu Schowenflus mit samt den achten obgeschrieben husen quit, ledig vnd auch schoss, Wache, Börgergerechtigkeit vnd sust allen vnpflichten frey, zu rechtem Manlehn gnädiglich gegeben und verlyhen haben, wir geben und verleihen ihn das so gegenwärtig mit Krast und Macht dies Brieues, das alles zu rechten Manlehen frey bewohnen, baben, besitzen vnd sich des nach ihrem Besten Nutz vnd Frommen gebruchen follen vnd mögen, vor jedermenniglich gantz vngehindert, jederman vnschedlich an seinen Rechten. Doch follen sie vns davon halden, thun vnd dienen vnd so offt das Not ist, empsahen, als Lehngüter Recht vnd Gewohnheit ist, ohn Geuerde. Wir thun auch dem genanten Betken die Gnade, dass er sein Lebtage in vnsern höltzern, der Rehagen und die Eickheide genant, zu seiner Behuff vad Noturfft Fewr vad Bawholtz, so viel ihn des Behuff vad not ist, lassen hawen vad gewinnen mag, vor vos, voser Erben vnd Nachkomen vnd einem Jederman gantz vogehindert. Zu Urkundt etc. Datum in vnfer Stadt Arnfswalde, am Sontage Mifericordia Domini, LXIII.

Aus bem Steinmehr'fchen Diplomatarium ber Univerfitatebibliothet in Breelau.

### L. Kurfürst Friedrich vereignet ber Stadt Schönfließ bas Dorf Schmarfenborf, am 28. Mai 1463.

Wir friderich etc. bekennen öffentlich, dass wir Vnsern lieben getrewen Burgermeistern, Rahtmannen vnd gantzen Gemeinheit Vnser Stadt Schowenflytt, die nu seyn vnd zukünstig werden, vnd um der genanten Vnfer Stadt Besserung Willen, nach gutem Rahte zu einem rechten ewigen Eigenthum gnediglich vereigent haben die halbe feldmarck, genant Schmarffendorff. bey Schawenflyt gelegen, mit allen Ackern, Wesen, Holtzen vnd mit aller ander Zugehör vnd Gerechtigkeit, nichtes ußgenomen, als die in ihren Grentzen gelegen ift vnd in allermaß, als die Voler Raht und lieber getrewer Beike von Werben gehabt, beseisen, genoßen und gebraucht oder ihn die rechts und redlichs Kauffs verkauftt und die in Vnser Gegenwärtigkeit vor fich und feine Erben verlassen bat. Vnd wir vereygen der gnanten Vnser Stadt Schawenflyt die obgenante halbe Feldmarck mit aller zugehörung vnd Gerechtigkeit mit Krafft dieses Brieffes, die surder mehr zubehalden, fredlich vnd ohn allen Intrag zo geniessen vnd zugebrauchen in der gnanten Stadt bestes, als anders ihres Bigenthumb vnd als ewigen Eigenthum Recht vnd Gewonheit ist. Wir vereygen ihnen daran alles, was wir ihn von Rechtswegen vereigen follen und mogen, doch fult Iderman unschedlich an feiner Gerechtigkeit. Des find Gezugen die Hochgebornen Fursten, Ehrwirdigen, Wohlgebornen, Edlen Vnser Holfgesinde, Räthe und liehen getrewen Her Fridrich, Hertzog in Schlesien und zu Lignitz etc., Voser lieber Oheim, Her Fridrich, Bischoff 20 Lubus, Voler Cantzler. Fridrich Grave von Holoch, Albrecht Grave von Muling and Her zu Barbey, Fridrich zu Wesenberg und Her zu Schenckendorff, Nickel Pful, Claus Sparr, Baltzer von Uchtenbagen, Ritter, Hans von Arnim, Albrecht von Leyptzk, Jorge von Schlieben und andere mehr der Vnsern gnug glaubwirdig. Zu Vrkund mit Voserm anhangenden Insiegel versiegelt. Geben in Voser Stadt Soldin, am heiligen Pfingst Abend, Anno MCCCCLXIII.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives fol. 833.

# LI. Rurfürst Friedrich überläßt bem Deutschen Orbens = Ritter hans von Röferig Mohrin und bie Urbede ju Barwalbe auf Lebenszeit, am 15. Februar 1464.

Wir Friderich, von Gotts gnaden Marggraue zu Brandenburg, Kurfürst etc., bekennen össentlich mit diesem Brieue — dass wir vm williger fleissiger Dinste willen, auch sunst von
besunderer Gunst und Gnade wegen, dem wirdigen unsern Raht und lieben getrewen hansen von
Köckritz, teutzsches Ordens, Morin mit aller seiner Zugehörung, allen Zinsen, Renten, Walsern,
Seen und sonderlich mit der Möhlen daselbst, mit Holtzen, Wiesen, Weiden, Viehetrissen, ackern,
gerichten, obristen und niedersten und sunst mit allen andern genießen und Gerechtigkeiten, als

- In h

das in seinen grentzen gelegen ist und als von Alders und bisher datzu gehöret hat, nichts ausgenommen noch hindan gesetzt, vnd datzu die Orbete in vnser Stadt Berwalde, also dass er dieselben Orbete alle Jahr usheben sol, dieweil er lebet, vnd die wüste Feldmarck zu Guden vnd auch jährlich ein Thunnen honigs von der beyden, die zu Fürstenfelde zugehören, zu seinem Leibe gegeben und in sein Lebtage von eigner bewegnüs damit versehen haben. Geben ihm das alles Dinstes vnd Bete frey vnd seinen armen leuten daran gehörend bey seinem Leben, mit gegenwärtiger Krafft und Macht dies Brieus, also, das er sein Lebtage geruhiglich halten, haben, befitzen vnd gebrauchen fol vnd meg, vor jedermenniglich gantz vngehindert, vnd wir, vnfer Erben vnd Nachkomen follen vnd wollen ihn fürder allewege dabey festiglich handhaben, schützen, schirmen und verteidiegen gleich andern die Vnsern. Ob Jemandt zu ihm zu sprechen hätte oder gewönne, dem fol er vor vns zu Rechte stehen vnd anders nirgend, davon er vns auch gehuldigt vnd geschworen bat, gehorsam, getrew vnd gewer zu seyn, als ander vnser Manne, vngeschrlich: vnd wenn er von dieser Erden verstirbt, von Stund an sol denn Morin mit aller seiner Zugehörung vod die Orbede zu Berwalde mit aller obgenanter Zugehörung ohn eins Idermans Hindernüs vnd Infag wieder an vns vnd vnfer Herrschaft lediglich fallen vnd kommen, vnd wenn zu dem Hofe vnd Vorwerck Fahrnüße, hab vnd haufsgerät gehöret, das fol vns auch dabey bleiben, vngenerlich. Zu Vhrkund mit vnfern anhangenden Inliegel verliegelt, geben zu Cuftrin, an der Aschermittwoch, nach Christi vasors bern geburt tausent virhundert vad im vier vad sechtzigsten Jahre.

Ex Diplomutario neomarchico bibliothecae Steinwehrianae Wratislawiensis.

LII. Kurfürst Friedrich gestattet bem Kloster Zehden bas hauen von Brennholz in ben zu Oberberg gehörigen Waldungen, am 21. Oktober 1466.

Mein gnediger her hefft dem Closter Fraven to Zeden vergönnt, dat sie mögen Bernholt in den hölten, die to Oderberge to gehören, houwen, vnd hefft en dat vergont, fulbort vnd verarlauet wente vp syne, syn eruen vnd Nakomen wederrupend. To urkunde etc. Datum Konigessberg, am dage der XI millium Jungsrowen dage, Anno etc. LXVI.

Ex Diplomatario neomarchico bibliothecae Steinwehrianae Wratislawiensis.

LIII. Notiz über bie Lehnserneuerung für Jacob Schmibt zu Mohrin burch Belehnung seines Wormundes, vom 5. Mai 1472.

Konno Toberko zu Morin bat zu getrewer handt vorzutragen Jacoben Schmid zu Morin, empfangenn Item XVI huben zu morin, die Jerlich zinsenn VI schock, Item das Bernwaldisch thor, Item ein freyenn kann zu vischenn vs dem See morinn mit dem cleinen zeug, angeslagen für XII gr., Item einen see, genant die flache Ladechaw, Item einen virteil an dem dorst zu klemen mit aller zugehorungen, angeslagen für IIII schock, Item Litz Joricke die helst mit holtzenn, vischereyenn und aller zugehorungenn, angeslagenn für IIII schock, und I thunn honigs, angeslagen für I schock, Item zu Trossin vier hubenn und ein cosetenn, zinsen Jerlich II schock gr. Actum am dinstag nach vocem Jocunditatis, Anno domini etc. LXXIIten. Summa XVI schock XLII gr. dabit XV schock, habet litteram et est recognita.

Rach bem Churmarfifden Lehnecopialbuche XI, 43.

LIV. Markgraf Johann gestattet bem Claus von Schöning, bem Kaftner zu Kuftrin, Johann Scharpff, Hebungen aus Klein Bubeser zu verpfänden, am 25. Mai 1475.

Mein gnediger Herr hat erlewbt Claws von Scheningen, das er Johannssen Scharpss, seiner gn. Castner zu Custrin, VII schock jerlichen tzins vsf tweyen sein hosen zu lutichen Wubiser, by Morin gelegen, vor XL schock großehen vsf einen rechten Widerkauss nach Inhalt des Kaussbrieves dar über gegeben verkaussen und versetzen mag, doch das der genant Scheninge oder sein Erben von dem genanten Scharpssen oder seinen erben solch czins vmb dy Haubtsum oben berurt wider ablosen vnd zeu andern jren gutern sollen bringen, so erst sy konnen oder mogen, an geverde. Actum Coln, am Tag Corporis Christi, im LXXV. Jar.

Aus einem Deumarlifden Lebnscopialbuche.

LV. Markgraf Johann verleiht ber Stadt Schönfließ bie Dammzollgerechtigkeit und noch einen Jahrmark, am 22. August 1483.

Wir Johanns, vonn gotts gnadenn Marggraue zu Brandenburg etc., Bekennen offintlich etc. — das wir In ansehung getrewer und williger dinst die Burgermaister, Rathmann und gancz gemainhait unser Stat Schawenslitt, unserm herrn water seliger und loblicher gedechtnus

a a conside

vnd vns In vorgangen tagen mehrmals williglich vndt getrewlich gethan vnd auch In furdern zeitten woll thun konnen vndt follen, als der landsfurst betracht, das sie zu beuestigung vndt besserung der gemelten voler Statt Schawenflitt nicht wenig fleis, muhe vod arbaitt gethan vod des noch In voung fein, dardurch wir bewegt, auch auff ir demutig vnd fleistig ersuchen. Inen noch einen Jarmarckt, darczu einen deichstell psenning von fremden shurlewtten zunehmen, zu geben, aus das sie mitt mehrerem statten solch ir vorgenohmen baw und besserung schassen und volbringen mochtten. Geben und bestettigen der gemeltten voser Statt Schawenflitt, das sie alle Jar auff den Montag nach dem Sontag Judica ein Jarmarckt bey In haben vod haltten mogen, mit folchen gnaden vod freyhaitten, als Jarmarckts recht vod gewonbait ift, vod follen die, fo den Jarmarckt befuchen, am Sontag Judica alda einkomen und den abentmarckt zuworen haltten. Darczu Geben und bestettigen wir in und vren nachkomenden Burgermaistern und Rathmannen der genanten unser Statt Schawenflitt einen wagen oder deichstell pfennig, den sie von allen und iglichen shurlewten, die nicht Burger fein und bey In durchfharn, von iglichem wagen nehmen sollen mit dem bescheid, welcher den psennig gibt, der mag ein Rajs aus vnd ein frey sharn vnd der balben weiter nicht beswert werden. Wir Geben vnd Bestettigen Inen hiran alles, was wir In von gnaden vnd rechts wegen daran geben und bestettigen sollen und mogen, Inn undt mit crast dits briues. Czo vrkhundt etc. Actum am freitag nach Allumptionis Marie, Im LXXXIIIten.

Rach bem Churmartifden Lehnecopialbuche XXIX, 5.

LVI. Kurfürst Johann verleiht Otto Sack's nachgelassenen Sohnen zur Suhne bes Tobischlags ihres Baters ein Angefälle in ber Neumark, am 27. August 1486.

Wir Johanns, kurfurste etc., Bekennen vad thun kunt offenlich mit disem valerm briue vor Allermeniglich, das wir volern lieben getrewen Otte facks seligen nachgelassen vomundigen fonen von fonder gunft vod gnad wegen, Auch darumb, das fie vas der fachen irs vaters todflags halben durch Iren vettern Claufen fack zur sone gutwillig gehort und komen haben lassen, gnediglichen zugesagt und verlihen haben ein angesell, das nechste. so In unsern landen der Newenmarck vber ader an vns verledigen vnd komen, das drey hundert gulden wert fein wirdet vnd von dato diles briues von vns oder vnler herschaft onuerlagt oder verschriben ist, zu sagen vnd leyhen Inen folch angefell, wie obenberurt, In craft vnd macht difes briues vnd Alfo, wenn fie das angefell erleben wurden, das sie das surder von vns vnd vnser herschaft zu Brandemburg zu rechtem manlehn nemen, haben vnd vns daruon halten, thun vnd dynen follen, als manlehns recht vnd gewonheit ist. Wir haben In auch zugesagt, so ein gut, das dar hundert gulden besser dann drey hundert gulden fein, verledigen vnd an vns komen wurd, das fie folcher vbermas bey vns macht haben follen: vnd von fonderlicher gunst vnd gnaden wegen haben wir Clausen fack, des genanten Ott facks feligen bruder, an folchem angefell die gnad getan vod Imo die gefamelten hant gelihen, Alfo wenne des genanten Otte facks seligen nachgelassen sone en menlich leibs lehns erben abgeen, das Alfzdenn folch angefell an Ine vnd fein menlich leibs lehns erben komenn

vad fallen, da sie furder von vas vad vosern erben die anwarttung zu manlehn entpsaen vad haben sollen, vad leyhen inen das also, wie obenberurt, in crast vad macht dises briues. Zu vrkund etc. Actum Coln, am Sontag nach Bartolomei, im LXXXVIten.

Nachsehrist: Der briue ist vergnugt mit den gudern to Lubichow. Rach bem Churmartischen Lehnscopialbuche XXIX, 30.

LVII. Kurfürst Johann belehnt Claus und Otto Sad mit Rohrbeck, Blankenfelb, Butterfelbe und verschiebenen Lehngütern, im Jahre 1487.

Wir Johanns etc. Bekennen etc., Das wir nach abgang vnsers herrn vaters Marggraue Albrechts, kurfursten seliger vnd loblicher gedechtnus, Clausen vnd Otten, gebrudern, genant die Secke, dise nachgeschriben guter, Jerliche zins vnd rent zu rechtem manlehn vnd gefamter hant gnediglich gelihen haben, mit namen das dorff Rorbecke mit allen gnaden vnd rechten, Item Blanckenfeld mit allen rechten on achtebalb haben, In mafen lie folch guter von irem vater ererbt besitzen vnd in geprauch haben, darozu das dorff Butterfeld mit allen gnaden vad rechten, Item drey teyll zu klempic, Item zu wolterstorff vad vodekendorff bede vad diest, den dritten pfennig an der pacht vad mit aller ander zugehorung vad gerechtickeit, In masen hans Block, nue in gott verstorben, solche dorsfer und guter biszher von unserm herrn vater vnd vns zu lehn besessen vnd gepraucht bat, mit dem sie nach laut vnsers herrn vaters briue In gesambten lehngutern geselsen und nue solch guter an die genanten socke und ire leibs lehens erben, wie gesampter hant recht ist, komen vad gesallen sind: vad wir leyhen dem genanten Claus vnd Otte fack, gebrudern, vnd iren menlichen leibs lehens erben folch all obgeschriben lehenguter, so von irem vater vad darnach von dem genanten bans Block von gesampter bant wegen an sie komen find vad sie ererbet baben, zu rechtem manlehen vad gesampter hant, la vnd mit craft dits brines etc. - Im LXXXVIItea Jare.

Rach bem Churmartifchen Lebnecopialbuche XXIX, 10.

LVIII. Aurfurst Johann verleiht bem Heinrich, Joachim und Franz Merben verschiebene Hofe und hufen und bas oberfte Gericht zu Schönfließ mit bem Burgwald zu Baumgarten, am 7. Juni 1489.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggraue zu Brandembarg, Charfurfte etc., Bekennen vod thun kunt offenlich etc. — das wir volen lieben getrewen heinrichen, Joachim

vnd Frencz werben, gebrudern vnd vettern, vnd allen Iren Menlichen leibs lehens erben zu rechtem Manlehen vnd gesampter hant gnediglich gelihen haben dise hirnachgeschriben guter, Jerlich czins vnd Rente, Nemlichen bainrichen werben acht houe busen vnd einen freyen hoff In vnser Statt Schowenslitt, Joachim werben acht houe husen vnd einen freyen hoff daselbs vnd Frenczen werben Funst houe huben, drey Statt huben, einen freyen hoff vnd das hochsta gerichtte daselbs, darczu ein Bawmgartten, der Borckwald genant, In der See vor der genanten Statt gelegen: wir leyhen Ine die zu rechtem Manlehen vnd gesampter bant, In crast vnd macht dises Briues etc. — Actum Landsperg, am heyligen pfingstag, Im LXXXIXten.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXIX, 14.

# LIX. Notiz über Belehnung ber Doberfow mit Besitzungen zu Steinbeck und Mohrin, vom 26. April 1492.

Mein gnedigster herre hat Gabriell vnd hansen Doberkow das virdentaill an Steinbocke mit sampt dem Strassenrecht, kirchlehn vnd schesereyen, stem zo Morin acht freye huben, einen freyen kan vsf dem See vnd an das gerichte den dritten psennig, Die lytze Joricke vnd die halbe haide mit aller gnad vnd mit allem rechtte vnd auss dem vorgeschriben Morinischen See alle wochen sur newen groschen vische zu zins sur allen andern. Des haben sye ain briff genohmen. Actum Coln an der Sprew, am Donerstag Inn der beyligen Ostern, Im LXXXXIIten.

Rach bem Churmartifchen Lehnecopialbuche XXIX, 90.

## LX. Lehnbrief bes Aurfürsten Johann für Jacob Schmidt zu Lietzegoricke über Besitzungen zu Mohrin, am 17. Juni 1493.

Wir Johanns, vonn gotts gnadenn Marggraue zu Brandemburg vod Chursurst etc., Bekennen offentlich mit dissem briue etc. — das wir vnserm lieben getrewen Jacoben smidt, zu litze goricke gesesse, und seinen menlichen leibs lehens erben disse birnachgeschriben guter, Jerlich zins und Rent zu rechtem manlehen gnediglich gesihen baben, mit nahmen Sechszehen buben zur Morin, die Jerlichen zinsen Sechs schock; Item das Bernwaldisch thor; Item einen freyen khan zu vischen uff dem See Morin mit dem klainen zewge und einen See, genant die flache ladichow; Item ain virtaill am dorft klempozk mit aller zubehorung; Item licze goricke die helst mit bolczen, vischereyen und aller zugehorung, ein halb thunn honigs; Item zu Trossin vir buben und einen kossaten, zinsen Jerlich anderthalb schok groschen Merkischer

Muntz, In allermas, als dieselben guter Lorencz smidt, sein vater seliger, vnd auch Cune dobberkow, sein vormunder, In seinen vnmundigen Jaren von vnsrem vetter vnd vater soblicher gedechtnus zu rechttem Manlehen gehabt vnd an in geerbt vnd bracht baben: vnd wir seyhen Im vnd seinen menlichen leibs sehens erben solch obgemeltt guter, Jerlich zins vnd Rent zu rechttem manlehn etc. — Auch haben wir von sunderlicher gunst vnd gnad wegen vnserm hossrichter zu Berlin vnd lieben getrewen Peter vnd hansen Brackawen die gesampten hant an obgemelten gutern vnd Jerlicken zinsen gelihen vnd seyhen in die hiemit, in crast dits briues, Inmassen vnd als auch Jacob smidt mit Inen Irer sehnguter halben versammelt ist, Nach saut Irer briue daruber auszgangen, doch vns vnd vnser herschasst an vnsren vnd sunst eynem yeden an seinem rechtten onschedlich. Czu vrkunt etc. Actum Colln, am Montag Nach viti, Im XCIIIten.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXIX, 23.

LXI. Kurfürst Johann gestattet ber Stadt Mohrin bie Haltung von Jahr= und Wochenmarkten unter Borbehalt ber Hälfte bes Stättegelbes, am 13. März 1495.

Wir Johanns etc. Bekennen etc., das wir Inn ansehung getrewer vnnd williger dinst, die Burgermeister, rathmann vand gancze gemeinheit vanser Statt Morin vansern vorsarna vand sunderlich vnnserm berrnn und vatter seligena, Marggreuenn czu Branndemburg loblicher gedechtnus, vand vans In vergangenn tagenn mermals williglich vand getrewlich gethann vand In furderna zeittenn woll thun konnen, mogen vand Sollenn, als der landsfurst bedracht, auch das sie czu benestigung, besserung vand enthaltung der gemeltenn vanser Statt Morin nicht wenig vleis, muho vond arweit furgewannt, vand des noch Inn arweit fein, bewegt, auch auff ir demutig vad vleifig erfuchenn vonn Befunder genadenn wegenn Inenn zwenn Jarmerckt, ainen am Suntag vor Sannct Johanns baptistenn tag vnnd den andern auff den Suntag vor allerheilligenn tag alle Jar Jerlich vnd darzu an der mitwoch alle wochenn einen Wochenmarckt czu ewigenn zeitten zu halten vnd stett gelt, wie ander vnnser Stett der Newenmarck pslegenn zunemenn, zu beslerung vnnd enthaltung der Stat, der Brucken vand themme genediglich erlaubt vand gegebenn habenn, Erlaubenn, gebenn vand bestettigenn den gemelten Burgermeistern, Rathmannen vand ganczer gemeinheit; So iczund sein, vnd allen Irnn nachkomenn der Statt Morin soliche zwenn Jarmerckt aus oben angezeigte Suntag alle Jar Jerlich vand alle wochenn auff die mitwoch einen wochenmarckt zu ewigen zeittenn zu habenn, zu haltenn vand Stettgelt zu nemenn mit allen vand iglichen genadenn vand freyheittenn, als Jarmarckts recht vand gewanbeit ist. Doch behaltenn wir vans, vansern erbenn vand nachkomenn Marggrauenn czu Brandomburg zu voran die helft des obgedachten Stetgelts, fo mann Inn folichen Jarmerckten ausselzenn, gebenn vnnd nemenn wirt, die sie vans oder vansern amptlutten zu allen zeitten nach aufgenden Jarmerckten vherantworten und gebenn Sollenn. Wir gebenn vand bestettigenn Inenn auch hiran alles, was wir Inen vonn genadenn vand rechts wegenn daran gebenn vand bestettigenn Sollen vand mogenn, Inn vand mit crasst dits brives. Zuurkunth etc. vnnd Gebenn zu Colon an der Sprew, am freitag nach Inuocauit, anno lan

Roz. Cafper von Vehtenhagen und Friez Funck, seeretarius. Rad bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XXVII, 18.

LXII. Kurfürst Joachim belehnt bie Gebrüber Werben mit ihren Besigungen zu Schonfließ, am 9. Marg 1499.

Von gotts gnaden wir Joachim etc. Bekennen etc. — das wir vonsernn lieben getrewen standen von der der der verben, vettern, vod allen Iren menlichen leibs tehns erbenn zu rechtem manlehne vond gesampter handt gnediglichen gelihen haben dise hirnachgeschriben guter, Jerliche zins vod Rent, Nemlichen franczen werben dreyczehen houe husen, drey stat husen, eynen Frien hoss Inn vonser Statt Schawenslit gelegen, darzu ein Bawmgarten, der Borchwold genant, den See vor der genannten vonser Statt Schawenslit gelegen, von Betken Werben achte houe husen vond einen frien hoss daselbst Inn vonser Statt Schawenslit gelegen: von wir leihen Inn die zu rechtem manlehne vond gesampter handt. In Crasst von macht dits briues etc. — Wir haben auch Achim von werben vond seinen menlichen leibs lehens erben hiran die gesampten hand, wie gesampter hand recht vond gewonheit ist, gelihen vond seyhen Ine die la Crasst dits briues. Zu urkundt mit voserm marggraff Joachims kurserstlichem Insigel versigelt vond Gebenn zum Soldin, am Sonabend noch dem Sontag Oculi, Im XCIX.

Rach bem Churmarfifchen Lehnecopialbuche XXX, 44.

LXIII. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht bestätigen ber Stadt Schönfließ mehren Rechte, im Jahre 1499.

Vonn gotts gnaden wir Joachim etc. Bekennen vand thun kuntt offintlich mit disem briue allen den, die Inn sehn, horen oder lesen, das wir vaserenn borgerna der Statt Schawenslite, die nu sein oder noch komende sein, vanseren lieben getrewen, beuestet vand bestedigt haben, Beuesten vand bestettigen In vand mitt disem briue alle Ire freyhait, alle Ire gerechtigkeit vand alle Ire gute alte gewonheit vand wollen vand sollen sie lasen vand behalden bey eren vand gnaden, dar sie zu vergangen zeiten sein gewesen. Auch wollen vand sollen wir In halten alle ire briue, die sy habenn vonn keyseran, konigena, sursten vand forstynnen, vand wollen vand sollen sie sunder allersey hindernis lassen vand behaltenn mit allen gnaden, mit aller freiheit vand gerechtig-

keit, bey allen iren eigen, lehnen vand erben, als fie das vorgehabt habenn vand befessen. Auch follen vand wollen wir kitteren, knappen, Burgeren vand pawren mit allen luthen gemeinlichen, beide geistlichen vand werntlichen, halden alle Ire briue vand wollen sie lassen bey Irer freiheit, bey allem rechte vand gnaden. Auch wollen van follen wyr vand vaser nachkomlinge des mitt nichte zonstathen, geuolborten noch gonnen, das sie adder Ire nachkemelinge aus Irer Stadth geladen werden, on vande hanthastige that; Sunder sy follenn czu rechte stan vor Irem Schulten. Wer es auch, das Inn oder Iren nachkomelingen enighe briue vorgingen oder vorgangenn weren, die sollenn vand wollen wir vand vanser nachkomelingbe von worte zu worte nach deme lawthe der briue, als sie gewesen sein, widergebenn, vernewenn vand bestettigen, one gisst vand one gabe, vand auch von vansern amptlewten nymmer mehr In keinen czeiten geyrret, gehindert oder gekrenckett noch von der marck verweiset sollen werdenn Inn keiner weis, Sunder sy sollen dabey vagehindert, vageyrret vand vagekrencket ewiglich bleiben. In alle der mase, als sy von alters bisheren gewesen sein vand als sie des vonn vanseren vorsaren Margerauen zur Brandemburg briue haben. Zo urkundt mitt vaserem anhangenden Insigell vorsigelt vand Gegebenn zw Coln an der Sprew.

Rach bem Churmartifchen Lehnecopialbuche XXX, 2.

LXIV. Lohn und Pflichten bes Schulmeisters und Rufters, so wie bes Stadtfnechtes zu Schonfließ, aus einer Aufzeichnung bes 15. Jahrhunderts.

Premium Rectoris Scolarum In Schonflit.

Dyth iss des Schulemeisters Jerliche loenn und upphewen thu Schowslithe:

Item the deme Irsten V Margk van deme Radhe vnd IV Margk van demhe Salve regina.

Twen Margk van II millen, Als nemelich des dunredags de corpore christi vnd des Sunavendes de Sancta virgine mit den Schuelren tho ssyngendhe.

Des Quartaells vih deme huße I pennyngk. Thuen vier tiden XVIII pennyng van den Goetzhusluden iho Sunte Jurgen vnd VI pennyng van den Goetshusluden vih der parre kercken. Ock best hee den korst so vake, als mhen vmb hoest geith, dye Schulmeistere eynen, dye koester den andern Eyn paers vmb dath andern. Dar thu hest hee thu wachten vpp dye Schepenbangk. Ock so vake hee Eyme Burgherr eynen briest scrytsih, bohoeren ehm VI pennyng. Dar ihu syn vordynsth yn der Schulen van synen Schulren etc.

Ock die belffte van den gbordt briewenn thu fchrywenn.

Hye vor sall hee sich in Schule und yn kercken behoerlich bolden, Also dath dar nicht vorcläch und vorsämmighe van kome. Och sal hee, so vake als mhen dye grothe clogke ludhe, deme kösther personlich adder eynen vor sich bostellen, dye dar luden helpe. Och sal hee alle grothe hilghe Awende nha der Irsten vesper belpen vordern, dath myth der grothen Clogke werde hilghe awendth geludeth. Dar thu so vake hee van deme Radhe vorboedeth und besandth werdt, Szych gudtwillig nha Eremhe bohuesth und bogher bohoerlich bowyssen. Och des wynters, wen

14

5 b-171-1/4

gekawelth werde, So moeth hee personlich adder eynen Anderen vor sich bostellen, dye dar helpeth kawelenn. Item XII gr. van der Bede clocke des jars Byne weke vme dye andern mit synen gessellenn vnd XXX gr. vor den Szeeger vnd weker clocke Jerlich; voer den twen missen lonett marien gulde.

Premium Custodis ecclesie In Schowslit thu syngen.

Dyth is des kösters loen und Jerlich upp hewenn thu Schowslit:

ltem thu deme Irsten eyn scog van vosser liewen frawen getidhe. Twe margk van il missen, Als des Dynstags Sunte Annen misse vad des myddewekis Exorate.

Vorth IV margk van dem Salve regina, dar thu alle quartail I pennyngk vth deme huße kosterloen. Dath vierde pardt van deme dodenbueke, Alsso war dye Cappellaen II gr. nymmeth, dar krycht dye koester eynen gr. Ock bestt hee eynen Corsth, so vake als mben vmb hoesth geith, Ein pars vme dath andere. Dar thu kricht hee dye pennyng von den pass schuldern vnd VI pennyng van eyner Itlighen memorien. Ock alle rechticheith yn der parce kercke vallasstich, dye des koesters Ambacht ahn belanghe. Item XII gr. van der Bede clocke des jars.

Hyrvor sall hee sich yn der kercken myth synghen und mit klyngen behorlich holden, Alsse dath die kercke des morgens des Somers thu dreen, des wynters thu vieren upp gestoten werde Vnd awer des wynters upp den Awenth thu viewen, des Szomers thu Sessen gestoten werde. Ock sol hee deme Schulemeister, so heedt myth ehm holden, gherne tho wille wessenn yn der Schulen, upp dath hee wedder van ehm bystandt genythe.

#### Premium Servi civitatis.

Wytlich (sy eyme Itligeno des radeknechtes loen vnd rechtickeith thu Schowflith, vall-aftig vann deme Radhe darsselwish:

Item the deme Irsten alle Jar XX margk vnd XVI schepell roggen, I margk van deme Stowen dhore, Eyn margk vor dye Bullen the warende vnd IX gr. van der Hakennbudhe.

Item dath stede gelt vor vische, vor kreisste und vor alle aweth werck, vann eyme Jeweliken deile eyn pennyngk Vnd alle spundendt van eyner Itliggen tune eyn pennyngk. Vnd alle wage van Itlighen steyne I scherss, Offt der owerighe punde weren, dar ock I scherss vor. Ock alle hoppen methen etc., wy een koppedt und vorderth een her uth vor Jeweligen wynspillen VI pennyngke Vnd dat hoppenth III daghe frey vor unser liewen frawen dage vor allen borgheren myth synen kompyns. Ock wen hee eynen grippeth und sattede yn den stogk und wedder uth leth, XII pennynge.

Item vorboedeth hee dye schepen buthen dyngk dagis dar vor VII pennyge. Szo vake als hee eynen pandeth yn holte vnd yn grefynge, dar van krycht hee III schillunge. Vnd pandeth hee Imandis yn der Stadt, dath nicht der stadt rechtigkeith is, dar van eynen schillyngk.

Item wen be Tigill erdhe füreth iso vill, dat dye fluer beworpen und dye bredhe boitreken werden myth muer und vlagksteyn, dar vor krycht hee V großen Und des Jars IV elle howe gewant, Dye elle the VI gr., dar the des Jares I stewill, ock wenn ymanth dye Borgerschopp gewynne, dar van IV pennynge.

Item ock weme disse dynst bohage, dye schall keyn vehe holden, Szundern des herbistis eyn Sweyn adder two myth syner eghen koesth.

Aus 2. v. Lebebur's Allg. Archiv XI, 868-371.

LXV. Aurfürst Joachim und Markgraf Albrecht verschreiben ihrem Rathe Asmus Schonebeck 600 Rhein. Gulben in ben zunächst sich eröffnenben Lehnen, am 13. Februar 1500.

Vonn gotts gnaden Joachim, Churfurst etc., vand Albrecht, gebrudere, Marggrauen zu Brandemburg etc., Bekennen — das wir angesehen van erkant haben getrewe van willige dinst, die vanser Råt van lieber getrewer as mus Schonbeck vanserm lieben herra vater seligen van van williglichen gethan hat, hinsurder mehr woll ton kan van mag, darumb van van sonderlicher goast van gnaden wegen haben wir Im van seinen menlichen leibs lehas erben gnediglichen zugesagt van verschriben Sechs hundert rinisch gulden ausst den nechsten lehne, so an van van van van verschreiben van verschreiben werden, zu haben, zusagen van verschreiben Ine solche Sechshundert gulden Reinisch zu rechtem angeuel van manlehne, Inn Crast van macht disse briues van also, ob sich begebe, das lehenguter van verledigen van heymfallen wurden, ausst den selbigen, so aach dato disse briues losz werden, sollen genanter as mus Schonbeck van sein erben Sechsbundert Rinisch gulden haben van, so offt van dick des nott sein wirt, von vans zu lehen nemen, entpsahen, van auch daruon don van dinen sollen, als manlehens recht van gewonheit ist; Wir verleihen etc. — Geben zu Coln an der Sprew, am donerstag na appolonie, Im XVC- Jare.

Rach bem Churmartifden Lehnecopialbuche XXX, 172.

LXVI. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht verleihen ben von Schlabrenborfschen Hof zu Mohrin an ihren Rath Asmus Schonebeck, am 5. Marz 1500.

Vonn gotts gnaden Joachim, Churfurst etc., vnd Albrecht, gebruder, Marggraffen zo Brandemburg etc., Bekennen — das wir angesehen vnd erkant haben getrewe vnd willige dinst, die vnns vanser Rath vnd lieber getrewer as mus Schonbeck williglichen gethan hat vnd hinfor mehr woll ton soll, kan vnd mag: darumb vnd von sonderlicher gonst vnd gnaden wegen haben wir Ime vnd seinen menlichen leibs lehens erben gnediglich zu rechtem mantehne gegeben, verschriben vnd verleihen In ein hoss mit dreien husen, In vnser Stadt Morin gelegen, den vaser herr vnd vater seliger von den Slaberndorfsen erlangt vnd bekomen hat. Geben, verschreiben vnd verleihen Ime solchen hoss vnd droy husen mit allen vnd iglichen Iren nuczungen vnd zugehorungen, nichts auszgenomenn, In crast vnd macht diczs briues vnd also, das genanter as mus Schonbeck vnd sein menliche leibs lehens erben die surder mehr von vns vnd vnser herschaft zu rechtem manlehne haben, so osst vnd dick des not ist, entpsahen, vns auch daruon don vnd dinen sollen, als manlehns recht vnd gewonheit ist etc. — Datum frangksort, am donerstag nach Esto michi, Im XVC. Jare.

Rach bem Churm, Lehnecopialbuche XXX, 172.

### LXVII. Kurfurft Joachim und Markgraf Albrecht bestätigen bie Stadt Mohrin, am 30. Mai 1500.

Von Gotts Gnaden Joachim, Churfürst, vnd Albrecht, Gebrüder, Marggraffen zu Brandenburg etc. Bekennen — dass wir bestätiget haben vnd bestatigen in vnd mit Krasst dieses Brieffes Vnsern lieben getreuen Rahtman vnd den gemeinen Bürgern Vnser Stadt Mohrin alle ihre freyheit vnd alle ihre gute vnd alte Gewohnheit vnd wollen vnd sollen sie lassen vnd behalten bey Ehren vnd Gnaden, der sie in vergangen Zeiten soynd gewesen, auch wollen vnd sollen wir ihnen halten alle ihre Brieffe, die sie haben von sürsten vnd sürstinnen, vnd sie lassen vnd behalten bey allen ihren eigen, lehn vnd Erben, als sie das gehabt vnd besessen haben. Auch wollen vnd sollen wir Rittern, Knapen, Bürgern vnd Pauren mit allen Leuten, beide geistlichen vnd werntlichen, halten alle ihre Brieffe vnd wollen sie lassen bey ihrer sreyheit, bey allen Rechten vnd Gnaden, sie auch an denselben ihren sreyheiten, Gerechtigkeiten vnd gute gewonheiten mit nicht zu kränkende, zu ärgernde noch Abbruch zu thun, sondern, wie obstet, vnverhindert darbey bleiben lassen vnd behalten ohne alles Gesehrde vnd Argelist etc. Geben zu Colln an der Sprew, am Sondabend nach Ascensionis Domini, im XV<sup>C</sup>. Jare.

Aus der Didmann'ichen Urfunden Sammlung ber Breslauer Univerfitate-Bibliothef fol. 885.

LXVIII. Des Kurfürsten Joachim und Markgrafen Albrecht Lehnbrief für Asmus Schönebed über bas Burglehn, bas Niebergericht und verschiedene Besitzungen und Gerechtigkeiten zu Mohrin, am 22. Juni 1500.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurst etc., vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen offintlich mit disem briue vor vns, vnser erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg vnd sunst vor allermeniglich, das wir vnserm Rath vnd lieben getrewen Asmus Schonbecken vnd seinen menlichen leibs lehens erben zu rechtem manlehen gnediglich gelihen haben, Nemlich zwen hoss mit Sechtzehen husen, Im Stettichen moryn belegen, mit aller gnaden vnd gerechtigkeit, daruon betreibt Iczt henning Sermutzel vir husen, Item der alt Strußberg Sechs busen, mithel Schumacher Funst husen vnd lenez eruger ein huse; Item das Bernwaldisch thor daselbst mit dem burglehen vnd aller gnaden vnd gerechtigkeit; Item einen freien kan visen großen morinischen See mit dem cleinen tewe vnd einen See, der vlack ladikow genant, mit allen vnd iglichen Iren gnaden, zugehorungen vnd gewehr bisher besessen, wie das Jacob Smidt zu liczegorick vnd sein voreltern In gebruch vnd gewehr bisher besessen, wie das Jacob Smidt zu liczegorick vnd sein voreltern In gebruch vnd gewehr bisher besessen, wie das Jacob Smidt zu liczegorick vnd seinen See, der vlack ladikow genant, mit allen vnd iglichen Iren gnaden, zugehorungen vnd gewehr bisher besessen vnd von vnser berschaft der Marggraueschaft zu Brandemburg zu lehen herbracht haben. Item acht frey husen vnd das nyderst gericht In genanten Stetichen Moryn; Item auss allen bruchen vber das gancze Stetichen den dritten Psenning; Item einen freyen kan vst dem morinischen See, darczu einen freien hoss vnd drey gerten vor dem thor daselbst mit allen gnaden, zugehorungen vnd

Wart bem Churen Befredrebialbuche XXX At.

#### LXIX. Derfelben Berficherung fur Asmus Schonebed zu Mohrin wegen bes Erfates von Baufoften, vom 24. Januar 1501.

Von gotts gnades wir Joachin, kurfurft etc., vnd Albrecht, gebroder, Marggranes zu Braademberg, Bekennen — als wir neffen Risk von lieben gewene Affams leiche bebecken vider Statt Moria mit feiner zugebrung soll ein Summa geldes widerhaufts weife eingetan vur verfehnen, haut veiter brind daruber aufgagene, das wir im zugetigt haben von dauen lame birmit in eraft vod macht dilfen, ob fich begeb, das wir inn oder feinen erbes genatt valer skatt Morya wider abloeie wolten ont er oder fein erben dafeltelt von in den getzeren daren geborend zu notiorfft ychis gebavt beiten, das wir inns das zu fampt der baupfümmen darauf verfehrben, enab briefdingen von erkentens sweier vorle filet vola weier inner frund, bezaulen vol entrickten Gollen vod wollten on generd. Zu urkundt etc. Datum Colon, am Sonabend asch Coppris Crift, in XIV-

Mein genant vod gnedige berren baben Teues Tempelboff zu Schonfelt ein Jar nach dato diezs briues des birgelts von den Brawen, fo er in feinem haws ton wirt, gefreiet, das er nymaats darong geben foll. Datum am Suntag nach angesten, anno etc. primo.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche XXX, 247.

LXX. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht übergeben bie Stadt Mohrin bem Hans Schonebeck, ber sie von seinem Sohne Asmus gekauft, auf Lebenszeit, am 26. August 1503.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurst, vnd Albrecht, gebruder etc., Bekennen - Als wir etwan volerm Rath vnd lieben getrewen Afmulz Schonbecken in ansehung seiner getrewen willigen dinst vnser Stadt Moryo mit allen zinszen, Rentthen, wassern, mollen, wiszen, ein Tunne honich pacht von der Furstenfeldische heiden, Obersten und Nidersten gerichten und funst mit allen andern Nuczungen, zugehorungen vod gerechtickheiden die zeit seins Lebends, nach Inhalt volers brines dar vber gegeben, eingethan vnd verschriben vnd gnanter Asmus Schonebecke folch seine gerechtickeit an vorgemeltten guttern vaserm Rath und lieben getrewen hanfzen Schonebecken, seinem vatther, verkaust und vor unsern Rethen uff sein und seiner Erben behuff verlaszen hat, das wir genannten hanszen Schonebeck sulch voler. Stadt Moryn mit allen vnd iglichen nuczungen, zugehorungen vnd gerechtickeiden die zeitt seines lebens, wie das gedachttem seinem Son verschriben geweszen, gegeben und verschriben haben, Eingeben und verschreiben Im das, in maszen obsteit, In Crasst vnd macht diczs briues, doch alszo, das er solch vnfer Stadt Moryn In guther verwahrung haben, vnfer Burger vnd Bawren, fzo darzw gehoren and vas zu verteidingen geburen, getrewlich schuczen, hanthaben und verteidingen soll nach seinem besten vermogen und sunst mit ungewonlicher beschaczung Nymants besweren, sunder einen iglichen bei alten berkomen, freiheitten vnd gerechttigkeitten bleiben zu lassen. Er sol mit solcher vnser Stadt vnser vnd vnser landt fridt vnd vnfridt leiden vnd von vnd ausz vnszer Stadt keinen krig anheben oder machen, das geschee dhann mit vnsorm, vnser Erben vnd nachkomen willen, wiffen vad vulbort; Sunder vas dauon getrewlich seines lebends dinen, vad szo er tods halben abgeen wirt, follen fein erben folch Stadt mit vren zugehorungen, wie obstett, genissen und gebrauchen, (zo Lange wir Inen Achzehen hundert gulden Reinisch beczalen vnd antworten, vnd wen fy folch achezehen bundert gulden entricht, Als dann vnd nicht er follen fy vns vnfer Stadt Morin widerumb einantwortten und abtreten. Wo auch gnanter hans Schonebeck ader fein Erben zu Morin vnd zu den guttern dar zu gehorende zu notturfft etwas gebawt hetten, das wollen wir Inen alfzdann zu fampt der hewptfummen, nach befichttung vod erkentaufz zweier valer Reth vnd zweyer seiner frundt, beczalen vnd entrichten etc. - Datum Collen an der Sprew, am Sunabent nach Bartolomei, Anno domini etc. XVC. Tertio.

Rach bem Churm. Lebnscopialbuche XXX, 68.

LXXI. Des Kurfürsten Joachim und Markgrafen Albrecht Lehnbrief für Hans Schönebed über bie sonstigen Lehne seines Sohnes Asmus, vom 26. August 1503.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurst etc., vnd Albrecht etc. Bekennen — das wir vnserm Rat vnd Lieben getrewen hanszen Schonebeck vnd seinen menlichen leibs lebos

erben zu Rechten Manlehen gnediglich gelihen haben, Nemlich zwen houe mit sechczehen husen, Im Stetichen Moryn belegen, mit allen gnaden und gerechtickeit. Daruon betreibt iczt hennig dermiczell vir huffen, Item der alte Strawfberg Sechs hufen, Michell Schumacher funff hufen vnd Lencz krüger eine huse; Item das Bernwoldisch Thor daselbs mit dem Burglehen und anderen anaden vod gerechtickeiten; Item einen freien kan vffin groffzen Morinschen sehe mit dem kleinen czow vnd einen fee, der vlacke ladickou genant; Item acht frey hufen vnd das niderst gericht In genannten Stetigen Moryn; Item uff allen bruchen vber das gancz stetichen den dritten pfenningk; Item einen freyen kan vff den Morinfchen fee, darzu einen freyen hoff und zwen garten vor dem thor dafelbs, mit allen gnaden, zugehorungen vnd gerechticksiden; Item einen hoff daselbs zu moryn mit dreyen bufen, Szo die Slaberszdorff biuoren gehabt: Item zwo huffen vif der wusten feltmarck, die Ghuden genant, bey Moryn gelegen, mit holczung vnd aller zugehorung; Item Im dorff Brachwicz vff des Schulten hoff vor das Lebenpfert ein schock und acht groschen zu zinsz vif den gemeinen Bawren, In gesampt zwelß schock merckischer muncz; dar zw zwei schock gelts, hering gelt genant, vff Andres Bolten hoff und husen drey scheffell Roggen vnd vir schessel habern, vs Borckart Rotschofz host zwein schessel Roggen und acht schessel habern und vil dictus lubs hoff drei scheffell roggen zu hunde korn, sunff scheffel roggen zu pacht, vir schessel habern zu pacht und zwein groschen, ust Michell bolts zwein schessell roggen zu hunde korne, zehen schessel roggen zu pacht, Acht schessell habern zu pacht vnd vir groschen zu zinsze, vff Jesper hoschs zwei schessel roggen hundekorn, zehen schessel roggen zu pacht, Acht schessel habern zu pacht vnd vir großchen zu zinsze, vff valentin molners zwei scheffel roggen zu hundekorn vnd acht schessell habern zu pacht, vsf Bruczkhelds zwei schessell roggen zu hundekorn, zehen scheffell roggen zu pacht und acht scheffell habern und vir groschen zu zinsze, ust hanszen ouersts ein scheffell Roggen zu bundekern, vff peter Smides hoff einen scheffell roggen zu bunde korn vnd vir scheffel haberen zu pacht; Item die koffaten daselbs geben alle Jar Im sampt acht groschen zu kolgelt; Item die husener geben auch Im sampt drei zehen groschen und zwein psenninge; Item disse nachgeschriben huner geben die kossaten, Nemlich Georgen herman zwei huner, Lucas Speifzehengst vir huner, veit Gericken drey huner, wenczlow drey huner, philippus speisehengest vir huner, Geres Bernow zwei buner, Ewalt Claws vir huner, Balczer wagenknecht zwei huner, peter pachen zwei huner, peter zymmermann drey huner vnd Bartolomeus Meynne vir huner. Item die busener geben alle iglicher dreylig huner zwei Jar, Im dritten Jare gehort dem pfarrer eins dauon. Item es geben auch die gemeyne Bawren jerlich zwelft großchen zu Nagelt\*). Solch vorgeschriben gutter mit allen vnd iglichen yren Nuczung, zugehorungen vnd gerechtigkeiden. In mafzen die Almus Schonenbeck, sein son, von vns zu lehn entpfangen, von dem er die Erblich gekawst vnd vff sein vnd seiner erben behuff vor vnsern Rethen, wie recht, verlaszen hat, vnd leihen Ine fulch vorgenantt gutter, jerlich zinfze und renthe, wie obsteet, In und mit crass diczs briues. Alfzo das er vnd feine menliche Leibs lehnfzerben die hinfurder von vns, vnferen erben vnd nachkomen zu rechtem manlehen haben, szo offi not thut, nemen vnd entpsahen, vns auch dauon halten, ton vad dinen follen, als manlehens recht vad gewonheit ist. Wir vorleihen Inen biran alles, was wir Inen von rechts wegen daran verleihen follen vnd mogen, doch vns an vnfern vnd funft meniglich feinen rechten an schaden etc. - Datum Collen an der Sprew, am Sunabent nach Bartolomei, Anno domini etc. XVC. Tertio.

Rach bem Churmarlifden Lehnscopialbuche XXX, 68.

<sup>\*)</sup> Statt Nagelt lieft man in einer anbern Abichrift ,, nachtgelt".

LXXII. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht ertheilen ber Stadt Schönfließ die Befugniß, neben bem Deichselzoll noch von ben Pferben ber zollpflichtigen Wagen eine Zollabgabe zu erheben, am 14. März 1507.

Von gottes gnaden wir Joachim, Churfurst etc., vand albrecht, gebruder, Marggranen zu Brandemburg etc.. Bekennen etc., das wir vst vatterdenig betlich ansuchen vaser liben getrewen Burgermaister vad Bath vaser Satt Schowenstliefz in vanser Newenmarck in ansehung irer getrewen vand steistigen diaste, so sie vanseren vorsaren vad vas bisher williglich erzeigt vad hinfur gern thun sollen vad wollen, auch aus sunderen gnaden, zu besterung der Stat vad der ynwoner, aus kursurstlicher vad sorstlicher obrickeit Inen vad tren Nachkomen ein zoll bist auss vanser widerrussen gnediglich gegeben vad verschriben haben, nemlich das sie von allen suhrwegen, so kaussmans vad zolbar gut sühren, ye von einem pserde ein heller vad zweyen pserden einen psenning zu zoll fordern vad nemen mogen zu dem Deyssell psenning, so Inen hieuoren von vaser berschaft aus gnaden verschriben vad gogeben, den wir Inen biemit auch Consirmiren vad bestettigen. Geben vad verschreiben Inen vand iren nachkomen solchen pserds zoll, Consirmiren vad Bestettigen auch den Deyssel psenning darczu, wie obstet, In crast vad macht diezs briues. Zu urkunt etc. vad Geben zu Soldin, Sunttags letare, anno etc. XVC septimo.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XXX, 6.

LXXIII. Des Kurfürsten Joachim Leibgebingsbrief für bie Gattin bes Asmus Schonebed über Hebungen aus Mohrin, vom 29. Januar 1510.

Wir Joachim etc. kurfurst etc. Bekennen vand thun kunt offintlich mit diessem brüce vor vans, auch den slochgeborenn Fursten, vanszern fruntlichen Brüder, herran Albrechten, Marggrauen zu Brandemburg etc., vanser erbenn van nachkomenn van sonst ydermeniglich, Das wir auss sleichen vansers Rats vand lieben getrewenn Aszmus Schombecken Barbaren, seiner Eelichen haussrawen, zwey van Siebenczigk gulden Jerticher zins vand Renat von dan dem Stettichen Moria mit aller zugehorung vand gerechtigkeit vor die zwolff hundert gulden heupslum, so Ime seine Brüder, vaszere liebe getrewen Achim, Caspar, hanns, Claus vand Matheus, die Schonebecken, schuldig sein, zu rechtem Leipgeding gnediglich gelieben habenn vand leihen ir solch zwen van siebenczig gulden Jerlicher zins zu Rechtem leipgeding, wie obstet. Inn van mit krast dits brisses, Also das sie nach abganngk gnants Ires Elichen mannes, so sie den erlebet, dieselbenn zwenvodsebenczig gulden zins aus Moria vand was sunst aldar van Nuczung zu heben ist, die zeit Ires lebens haben, genissen vand gebrauchen soll, vor Ires Mannes erben van sunst ydermeniglichen vangehindert. Wurden aber seine Brüder obgenant von Moria abgelost, Soll man alszdann die zwolst hundert gulden heuptsumm mit derselbenn seiner Brüder van erben wissen wiesen wiesen, daruon sie alle zins van nuczung, die weyll sie on einen mann

pleybet, haben. Wurde sie sich aber celich verhanderen, so soll sie nicht mehr dann zwen vand siehenezig gulden Jerlichen nehmen und haben, doch so sollen nach Irem todtlichem abgangk die zwolff hundert gulden heuptsum widerumb an sein, Asmus Schonbecken, erben sallen vand komen. Die weyll er auch mit der Cron in Polen noch in vehede und uneynigkeyt ist, soll sein fraw gleichwoll in seinem abweszen das genant Stettichen Morin verweszen, Innen haben, geniessen und gebrauchen mit allem dem, das zu Morin gehort, und Geben ir des zu einweyszer unszeren lieben getrewen Balezaren von uch tenhagen. Zu urkunt und Geben zu Colen an der Sprew, am dinstag nach Conversionis pauli, Anno etc. Decimo.

Rach bem Churmarfifden Lehnscopialbuche XXX, 204.

LXXIV. Rurfürstliche Bestätigung ber Rechte und Freiheiten, so wie ber Abgaben und Dienste ber Stadt Mohrin, vom 21. Oftober 1510.

Vonn gotts gnaden etc. Bekennen etc., Alfzdann vnfer liebe getrewen Rathmann vnd gancze gemein voler Stat Morin von etwan volern vorfahren ein privilegium erlangt, dar Inn Ir freyheyt, auch was Sy vns vnd vnfer herschafft zu thun schuldig, auszgedruckt, das dann etlicher masz verakert ift, vnd vns diemutiglich gebeten, Inen folich Ir priuilegium, zuuermeidung Irrung vnd vnwillen, widerumb zuuernewen, zuuercleren vnd auch von newen zu bestettigen vnd zu consirmiren, das wyr in anschung Irer fleisligen diemutigen bete, auch Irer getrewen willigen dinst vnd aus sonderen gnaden den Rathmannen und ganczer gemein unser Stadt Morin Ir allte bergebrachte freyheyt, nuczung vad gebrauch, auch gute gewonheit von newen vilgericht, bestettigt vad confirmirt baben, volgender weyfz, vnd zum ersten sollen Sy baben vnd behalten, wie von alters gescheen, einen freyen kan viff dem morinischen Sehe, auch viff allen anderen Seen, viff dem selt zu Morin gelegen, mogen Sy die fischereyen mit dem kleinen zew vermieden nach Irem gesellen. Deszgleichen die Rorunge daselbs, auszgenobmen den Sehe, die Frawelage genant, so Aszmus Schone beck zustet. Sy sollen auch haben und behalten uff den morinischen heyden freye holczung zu Iren gebewden und sbewerung, doch dieselben heyden in guter acht und verwahrung haben, wo yemant daruff holcz hawen vnd nehmen wolt, den oder die pfanden; doch foll das pfand gelt Inen zusteen; aber das hegeholcz follen Sy hegen vas vnd Inen zu gut: was aber von Elizholzen vif dem Morinischen selde steet, mogen Sy sich, wie von Alters, gebrauchen, doch von von von der kawel vorbehalten. Item die kossaten, szo nicht husen haben, sollen inen zyns geben, wie gewonlich biszher gescheen ist. So mogen Sy auch Brawen wie ander voler Borger in volern Steten. Sy follen auch zehnt frey sein vnd keine Rouchunere geben. Aber sie vnd Ir nachkomen follen widervmb schuldig und plichtig sein uns und unser herschafft Jerlichen uff martini zu geben, Nemlich funf vnd zweinozig großchen merckisch, acht pfenning vor einen großchen, vnd einen schessel haberen von yglicher husen, auch solgende dinst thun und bestellen nach husen zall, Nemlich von yglicher husen einen halben morgen pflugen zu den vier pfluge zeiten, auch vier Fuder korn in dem Oft Inshuren. Aber die kolsaten sollen sechs tag dienen in dem oft; die auch pferd

haben, die eggen zu yglicher Sat zeit zwen tage, Item Sy waschen und Scheren die Schaf zu yglicher czeit, Alfzdann gibt man Inen essen und trincken; das hew Sollen Sy auch machen und der wisen, wie vor. Die kossaten laussen auch mit Brieuen, Souil Sie eins tags erlaussen mogen und nicht weyter. Vernewen, bestettigen und Consirmiren vorberurte Stuck und artickel nach allem Irem Inhalt, wie vorberurt ist, one alle behelft und widerrede zu halten und zu geprauchen zu ewigen zeyten, vor ydermenigelich ungehindert, In krasst und macht dits Brieses; Beuelhen daruss allen und yglichen unsern Amptlewten, So wye zu yglicher czeyt alda haben werden, Sy dabey von unseren wegen zu handthaben und zu schutzen, getrewlich und ungeuerlich. Zu urkunt etc. Datum montags undecim millium virginum, Anno etc. decimo.

Rach bem Churmarfifchen Lehnscopialbuche XXX, 18.

# LXXV. Haffo Bröfer verkauft an Asmus Schonebeck eine Hufe zu Zachow, am 1. Juni 1511.

Vor allen vnd Jedermenniglichen — bekenne Ich haffo Bröcker, erbfessen zu Zachow, das Ich — vorkaust habe vnd — vorkeusse zw einem rechten, Totten vnd ewigen Kausse dem Erbarn vnnd Ehrenuesten Asmus Schonbeken, erbsessen zu Morin, eine huse auf dem Kruge in dem Dorsse zu Zachow mit — Tappenzins, Pechten, Zehendt vnd Dienste, hogsts vnd niedrigs gerichts. An Kirchenlehen, Strassengericht, An holtzung, Zeidelheiden, gresung. Viehetristen, Fischerej, nach ampart der husen, — vor XII Merkische Schock. — Gegeben — nach Cristi — geburtt im MDXI. Jahre, am Sontage vor psingsten. Vnnd seint bei diesem Kause gewesen die Erbarn vnd Festen Altte hans Sydow, Sygmundt Sack zu Putterfeld, Dietrich Zione zu Zachow vnd Jacob Sydow, zum Thorne erbsesen.

Extract bee Freiherm von Sadwis aus ber Abfdrift im Bebben'ichen Sausbuche.

LXXVI. Die Gevettern Marcus und Balzer Schonebeck verkaufen an Asmus Schonebeck zwei Hofe zu Zachow, am 30. August 1511.

Vor allen vand Jedermenniglich — Bekennen wier Marcus vand Baltzer, geuettern, die Schoenbecken — das wier — vorkeussen dem Erbara vand Vesten Assmus Schonbecken, erbselsen zu Morin, — einen hoff im Dorsse zu Zachow mit vier husen — Vand einen Wüsten Kosseten hoff mit aller gnaden vand gerechtigkeiten, Pechten, Zehenden Vand diensten, hogst vand sidest gerichte, Kirchenlehen, strassengerichte, An holzung etc. — nach Ampartt der husen — Vor

L Merkische Schock. — Gegeben — Sontages Nach Bartholomej, Anno MDXI. Bey diesem Vertrage seint gewesen Altte und Junge hans Damnitz von Rostin Vand Jacob Sydow vom Törne.

Rach einem bon Sadwig'ichen Extract aus bem Bebben'ichen Gausbuche.

LXXVII. Zeugniß bes Siegmund Weier, furfürftl. Kanzleischreibers, bag er im Jahre 1499 in bas Städtchen Mohrin ben Asmus Schönebed eingewiesen habe, vom 14. September 1511.

Ich Sygmundt Weyer, Cantzelschreiber, Bekenne dieser meiner hantschrifft, Das ich neben und mit dem Erbarn und vesten Mattheus von uchtenhagen aus bewelch der durchleuchtigen hochgebornen Chursurst und sursten Bern Joch ims und bernn albrechts, Marggraven zu Brandemburg, zu Stettin, pomern etc. Hertzogen, meiner gnedigsten und gnedigen herrn, Dem Erbarn und Erensesten asmus Schonenbeg In und an das Stettichen Morin gewisen und eingeantwurt hab, Naemlich am tag Katherine, Im vierzehundersten und Newn und newnzigsten Jar, mit sampt ein und dreißig schessell Roggenn beseget, annders nicht besunden, noch kein ander Inventarium gemacht worden ist, Des zu merer bekentnis hab ich mein petschir hir unden ussigedruckt. Datum am tag Crucis, Im XV<sup>C</sup> und Eylsten Jare.

Rach bem Churmarfifden Lebnscovialbuche XXXI, 107.

LXXVIII. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht gestatten bem Siegmund Sack zu Butterfelbe Fischereigerechtigkeiten auf einigen Seen bei Mohrin, am 24. März 1512.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurst etc., vnd albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, pomern herczogen etc., Bekennen vnd thun kunt osiintlich etc. — als vonser liber getrewer Sigmundt Sack zu Butterfelde sich vst vosern Seen, nemlich großen vnd kleynen veytinez, wuthwien vnd Northwien, gein moryn gehorig, etlicher vermeintter gerechtigkeit vnd gebrauchs halben zu sischen vnd Ror zugewynnen vntterstanden vnd surgenomen, wir Im aber des nicht gestendig gewesen, er auch des keinen rechtlichen Tittel, scheyn, ankumst vnd beweysung hat surbringen mogen, das wir doch vst seinen rechtlichen Tittel, scheyn, ankumst vnd beweysung hat surbringen mogen, das wir doch vst seinen rechtlichen fruntschast vntterdenig demutig sleisig bete vnd damit er vnnd sein menlich leibs lehens erben vns vnd voser berschast dester statlicher gedynen konnen, aus gnedigen willen Im vnd seinen menlichen lehens erben, zu Butterselt seshassig, vergonnt vnd erlewbt haben, vst den zweyen Seen den kleynen veityncz vnd wuthwien mit dem kleynen zew, garn, Secken, Neczen vnd angelen

allein zu seiner kuchen gein Butterselt zu sischen, auch Rorr vff dem See wuth wsen obgaannt zu gewynnen, doch das er vad sein erben sich der anderen zweyer Seen, als großen veytnicz vad North wsen genezlich enthalten vand darauff nicht sischen sollen, dann allein der aussusse vost den genanten vir Seen, der mogen sie sich, wie sie von alters gethan, gebrauchen vad nicht weyter. Wir vergonnen vad bewilligen genantem Sigmundt Sacken vad seinen menlichen lebens erben, zu Butterseldt seshassig, vs den zweyen Seen kleynen veytincz vad wuthbusen Ror zugewynnen aus gnedigem willen, wie obstet, in vad mit crast ditzs briues. Darauff hat er vans vor sich vad seiner gerechtigkeit, sunder von vas gnedigem vergunst vad willen hab vad das er vad sein menlich lebens erben sich des nicht weytter, wann wie oben ausgedruckt, gebrauchen sollen noch wollen, getrewlich vad vangeuerlich etc. Geben zu Colen an der Sprow, an der Mitwoch nach letere, anno etc. XVC. duodecimo.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXX, 282.

LXXIX. Dietrich von der Zinnen verkauft an Asmus Schonebeck seinen Rittersitz zu Zachow, am 8. Juni 1512.

Vor allen vnd Jedermenniglichen — bekenne Ich Dieterich von der Zinnen — Erbselsen zu Zachow, Das Ich — vorkeuffe — dem Erbarn vnd Vesten Asmus Schönbecken, Erbselsen zu Morin, mein haus vnd hoff mit VI freyen husen, einer freyen schofferej — dritte-halbe huse am Kruge, Tappenzins. Zehendt vnd dienst — vierte halbe Kosseten hoffe — mit allen gnaden vnd gerechtigkeiten — nach Ampart der husen, Datzu den vierten baumb inn dem Blockes hawe, An Buten, honigpechten vnd holzungen — vor CCLXXV Reinische st. — Gegeben Diestages nach Trinitatis, Anno MDXII.

Bon Sadwig'fder Extract aus bem Bebben'fden Sausbuche.

LXXX. Rurfürst Joachim I. bestätigt ber Stadt Behben ben im Jahre 1452 mit bem Kloster geschlossenen Bertrag, am 12. Januar 1515.

Wir Joachim etc. Bekennen — Als Vnsere lieben getreuen Bürgermeister und Rathmanne des Städtlein Zehden Vns einen Entscheidsbrief, mit dreyen Insiegeln versiegelt, von etwann dem Würdigen Vnsern lieben andächtigen Probst, Abstillinn, Priorinn und ganzen Versammlung des Klosters Zehden — ausgangen, haben vortragen lassen, von Wort zu Wort so lautend: (Urkunde

No. XLIV. vom 20. März 1452.) Vnd Vns — gebeten haben, dass Wir — solchen Brief bestättigen möchten, mit Bericht, dass sie vnd ihre Vorsahren sieder dem Dato des Briefs alles, was darin ausgedruckt, in Gebrauch gehabt; das haben wir angesehen vnd — denselbigen (Brief) bestättiget etc. Zu Vrkund mit vnserm — Insiegel etc. Gegeben zu Cölln an der Spree, Freytags nach Trium Regum vnd Christi Geburt Tausend Fünshundert vnd darnach im Funszehenden Jahre.

Rach einer alten Copie. Alte Copien find ferner noch erhalten bon:

Markgraf Johanns Confirmation, gegeben auf bem Schlosse Rüftrin, Mittwochs nach Oculi, Christi Geburt im Jahre 1536,

Rurfürst Johann Georgs, gegeben zu Rüstrin, Sonntag nach Judica, Christi Geburt im Jahre 1571,

Rurfürft Georg Wilhelms, gegeben zu Ruftrin, ben 20. Marg 1623, unb

Rurfurft Friedrich Wilhelms, gegeben zu Ruftrin, ben 16. November 1643.

LXXXI. Markgraf Johann schließt mit ben Klosterjungfrauen zu Zehben einen Abfindungsvertrag, am 29. September 1555.

Von Gottes gnaden Wier Johannes, Marggraff Zue Brandenburg, Zu Stettin, Pommern, der Cassueben, Wenden, in Schlesien Zue Crossen Hertzog, Burggraff Zu Nürnberg und Fuerst Zue Ruegen etc., Bekennen und thuen Kund mit diesem Brieste vor Vass, Vasere Erben undt nachkommen Marggraffen Zue Brandenburg und sonsten Voor Jedermenniglich, Nachdeme Vass die Andechtigen, Vasere liebe getrewe, die gantze Versamblunge des Juncfrawen Closters Zehden, nun Zum ostern Demütiges sleiß angelanget und gebeten, weil es nicht in ihrem Vermögen, des Closters einkommen und gueter nach notturst vorzuestehen, Dodurch auch solche Gueter in allersey verderb und schmellerung gedeyen möchten, Dass wier ihnen Zue gnaden die Zeit ihres Lebens und weil sie im Closter bleiben würden, ein benantes Zu ihrer Unterhaltung Zuegeben und solche Closters gueter dogegen an Vass Zunehmen gerüheten, Mit angehessten erbieten, Vass dorauf alle und iede gemeltes Closters gerechtigkeiten, herligkeiten, nützungen, ausstehende schulden undt gueter, inmahsen berürtes Closters sollche von Alters und bießeher im besitz und gebrauch gehabt, nichtes dauen aussgenommen, gantz und gahr abzutreten undt Vass dieselbigen sambt ihren derueber habenden schriftlichen Vhrkunden Kegen einzureumen und Zueubergeben.

Dass wier Vns demnach auf solche bitte und erbieten heuten date berürter Vnterhandelunge balben mit bemelter Versamblung endtlichen und Zue grunde verglichen solgend gestaldt und also, Do sich nu begebe, dass eine oder mehr Jungsrawen mit Tode abgehen würde, oder aber etzliche die Zweyhundert sloren Müntze Landeswehrunge begehren und nehmen würde, welche Zweyhundert sloren doch allewege auf vergleichunge und bewilligunge Vnser und einer ieder Jungfrawen stehen sol vnd also mitt abgeleget würde, So sol dels, so auf die gantze Versamblunge Inbalts eines sunderlichen anschlages, wan der Closter Jungsrawen weiniger den Vierzehen sein würden, Ihnen allemahl nach der Persohn der minnerunge der Vierzehen abgekürzet werden.

Zum andern haben wier den Jungfrawen gewilliget, dass alle Silberne vnd vergülte Spangen sollen gewogen vnd verkausset werden, vnd was doraus gelöset, sol der gantzen Versamblunge Zum besten ausgeliehen werden. Dauon ihnen auch der abnutz suer vnd suer, es seind der Persohnen viel oder weinig, in solcher Versamblunge vnverhindert bleiben vnd solgen solle.

Hierauff folget das ordentliche deputaat, so auf solche versamblunge geordnet vnd gewiedemet:

Erflichen Brenholtz Zu notturfft ihrer Küchen, wie biess anbero geschehen, sol wochentlich in folcher anzahll auch verschaffet werden, Item ess sol ihnen alle Jahr Zwey Pfund Pfeffer auf folche Verfamblunge gegeben werden, ist auf II floren angeschlagen worden, Item Drev Virthell von einer Tonnen Herring, in der Fasten voor sünf gülden und Vier groschen, Item Drey gemeste Schweine, alls eines auf Oftern, Zwey auf Fastnacht, voor newen gülden angeschlagen, Item Drey floren voor einen halben Ochfen auf Petri vnd Pauli, item Zwölff gemeste Genfe auff Burchardi, dauon anderthalb gülden. Item Fünf gülden voor Zehen Kelber von Oftern biefs auf Bartholomei, Item Zwölff gülden achten Zwenzig großchen vor newenzehen Hammel von Bartholomei bieß auf Fastnach, Item einen gülden achten Zwenzig groschen voor Fünf Scheffel weitzen auf Fastnacht vod Weinachten, Item einen gülden voor Zwey gantze Schmehr auff Oftern vnd Weinachten Zum Kholl, Item Sechs großchen voor Wecken auß newe Jahr, Item einen gülden vor einen scheffel Mohn in der Fasten, Item Vierdebalben gülden voor Sieben Schessel erbsen in der Fasten, vierdehalben Gülden voor Vierdehalb scheffel hansfkörner, auch in der Fasten, Item Sechzehen sloren voor ein Thon Rinderen Putter, Item Vier gülden voor Zwey Thunen Saltzes, Item newenzehen gülden sechzehen groschen vor sechs und Zwantzig Thunnen Bier, thuet auff die woche eine balbe Thunnen. vndt dobey neben von einem ieden gebrawe Zu ihrer notturst Kossend, so viel sie dess bedörssen.

Hierauf folget, was man einer ieden Jungfrawen insunderheit giebet: ein halb Virtel Erbsen auf ide im Aduente, thuet auf Vierzehen Persohnen achten Zwantzig großehen. Item eine Mandel herbest Keese auf iede, thuet auf sie alle Zwey gülden Zwantzig großehen, item ein Fesslein von Sechs stübichen den Jungfrawen, die Fass vol vber mitt Biehre, thuet Zwey gülden Zwanzig großehen, Item der Jungfrawen einen Gülden Zue Fischegeldt, thuet auf sie alle Vierzehen gülden, item Ider Jungfrawen Zwey gulden Kleidergeldt, wie gebreuchlich, thuet Achten Zwantzig gülden, Item ieder Jungfrawen Drey Brodt sambt ihrer Wardtt und Zwey Brodt auf die Jungen Jungfrawen, so sie der bey sich haben würde, alle tage, thuet aus Jahr Zwentzig schessel, inmahsen die Brodte itzt gebacken werden, machet an gelde auf eine, den Schessel Zu Acht großehen angeschlagen, suns gülden, thuet aus Sie alle Siebenzig gülden.

Welches alless wier Vns des ihnen Jerlichen und wochentlichen auf ihr erfordern folgen Zuelassen gewilliget und Zuegesaget undt sie imgleichen doran friedtlich Zuesein und mit unterthenigem Danck anzunehmen vorsprochen, Gereden hiermit bey Vnseren Fürstlichen Wirden und wahren worten genanten Jungsrawen und consent solches alles auf benante Zeit undt Fehle, wie solches oben stückweise gesatzet und verordnet, ohne allen abgang auf ihr ersordern vollgen Zulassen, Vnd besehlen hierauss ernstlich allen unsern heubt- und beuehlichesleuten der ortt, das ihr solches unwegerlich genanten Jungsrawen Jerlichen und wöchentlich ohne einigen abgang undt inmahsen oben unterseidtlich gesatzt, sollen Zuekommen lassen, ohne einige wegerung oder aussslochtt. Des

Zue Vhrkund steter, Vester und unwiederristicher haltung seindt dieser schriften Zwey eines lautes gemachet. So beyde mit Vnserm Marggraff Johansen Zue Brandenburg Pitzier stingk und der genanten Versamblung großen Marien siegel bekrestiget. Dass eine Zue Vnsern henden genommen und das andere der ganzen versamblunge des Jungsrawen Closters Zuestellen lassen. Gescheben Zue Zehden, am tage Michaelis des heitigen Ertz Engells, nach Christi Unsers lieben berra Seeligmachers geburdts. Im Tausend Funshundert und sunf und Funszigsten Jahre.

Ans einer alten Covie.

LXXXII. Markgraf Johann erneuer bie Regulirung ber Rechte, Abgaben und Dienste ber Stadt Mohrin, am 26. November 1567.

Von Gottes Gnaden Wir Johans, Marggraff tzu Brandenburgk, zu ftettin, Pommern, der Cafsuben, Wenden vandt in Schlesien tzu Crossen Hertzogk, Burggraff zu Nürnbergk und Fürst zu Rügen, Bekennen offentlich mit diesem briefe vor Vns, Vnsere Erben und Nachkommen Marggrafen zu Brandenburgk Vnnd sonst Allermenniglich. Als dann Vnsere liebe getrewen Rathman vnd gantze Gemeine vnser Stadt Moryn von Vnserm herrn vnd Vater seliger Vnnd milder gedechtnus ein Privilegium erlangt. Darin Ire freyheit, Auch was fie Vns und unfer herrschafft zuthun schuldigk, aussgedruckt, das dann etlichermassen veraltet Ist, Vnd Vns demutiglich gebeton, lnea folch Ir Privilegiam, zu Vormeidung der Irrung vad Vawillen, widderumb zuuornewen, zuuorklaren Vnd auch von newen zu bestettigen vnd Consirmiren. Das wir Inn ansehung Irer sleisligen vad demutigen bitte, Auch Irer getrewen willigen Dienste Vand aufs sondern gnaden, den Rathmannen und gantzen Gemein unser Stadt Morin Ir alte bergebrachte freiheitt, nutzung und gebrauch, Auch gute gewonheitten von newem aufgericht, bestettigt Vand Consirmiret habenn, Volgender weise und Zom Ersten Sollen sie habenn und behalten, wie vonn alters geschehenn, einen freyen Kahn auf dem Morinischen Sehe, Auch auf allen andern Seen auf dem Felde zu Moryn gelegen, mögen sie die Fischereien mit dem kleinen Zew nach Irem gefallen vermieten, Desgleichen die Röringe daselbst, Aussgenommen den See, die Frawlage genannt, so Asmuss Schönbecken zustehet. Das Hegeholtz im Felde sollen sie Hegen, Vns vnd Inen zugute. Was aber von Elfsholtz auf dem Morinischen Fellde auser des gemelten Hegeholtzes stehet, mugen sie fich wie von alters gebrauchenn, Doch Vns vnfer Kawel vor aufs behalten. Vnd ob die von Moryn hiebeuoren kegen guter wartunge der Morinischen fleiden vod derselben Bereitt, freyheit an baw vnd brenholtze gehabt haben, So Ist doch die heide also gewartet wordenn, Das Itzo wenig oder valift kein bawholtz noch brennholtz ausser wenig aufgeschlagenes Jungen holtzes zu befinden, Darauf erfolget, Das man fich mit den Morinischen Verglichen und Verabschiedet, Wann wir Inen die Warttunge oder Bereytt aufkundigen wurden, das sie allssdan auch weitter an noch auf folcher Morinischen fleiden fich der gerechtigkeit des holtzes nicht follen anmassen noch gebrauchen. Die weil nu folche aufkundigung geschehen, Die Morinische Heide auch von vnsern Knechten ane Ire zulage berittenn Vnd Inn verwarunge genommen Ift, So follen fie fich dakegen

desselben auch fortbas laut solches Vertrages vnnd Abschiedes enthaltenn. Item die Cossaten, die nicht buesen habenn, sollenn Inen Zinss geben, wie gewonlich geschicht Vnd gescheben Ist. So mugen sie auch brawen wie andere Vnser Burger Ion vosern Stedtenn. Sie sollen auch Zenhtsrei fein Vnd keine rauchhuner geben; Aber sie vnd Ire Nachkommen follen widderumb schuldigk vnd offichtigk fein, Vns vnd vofer Herrschafft Jerlich auf Martini von Iglicher Huesen zu gebenn. Nemlich funf vnd Zwanzigk großchen Merkisch, Acht Psennige vor einen großchen, Vnd einen schessell habern von Itzlicher huesen, Auch Volgende Dienste thun vand bestellen nach huesen Zall, Nemlich von Itzlicher huesen ein halben Morgen Pflügen zu den Vier Pflugezeitten, Auch Vier Fuhder Korn Inn dem Ost einsuren, Aber die Cosseten sollen sechls tage dienen Inn dem Ost. Die noch Pferde haben, die egen zu Itzlicher Saat Zeit Zwene tage. Item fie waschen vod scheren die Schase zu Itzlicher Zeit. Alfs dann gibt man Inen effen und trincken. Das Hew follen fie auch machen auf der Wiesen, wie vor. Die Cossaten laussen auch mit briesen, souiel sie eins tags erlaussen mugen, Vnd nicht weitter. Vornewen, Bestettigen und Consirmiren vorberurte Stucke und Artickell nach allem Irem Inhalt, wie berurt lit. Ane alle behelff vand Widderrehde zu haltenn vad gebrauchen zu ewigen Zeittenn, Vor Jedermenniglich Vnuorhindert, Inn krafft Vand macht diesses Briefs, Befehlen darauf allen vnd Iglichen Vnfern Amptsleuten, fo wir zu Iglicher Zeit da haben werden, Sie dabei von vnferntwegenn zu handtbabenn vod zuschutzen, Getrewlich und Vngesehrlich. Zu Vrkundt mit Vnferm anhangenden lasiegel besiegelt Vnd gegeben zu Cüstrin, Mittwochs nach Catherine, Nach Christi Vnsers Erlösers geburt Im Funszehenbundersten Vnd Sieben und Sechtzigistenn Jare.

Rach bem ju Mohrin befindlichen Originale aus von hadwib'fder Abichrift.

LXXXIII. Des Kurfürsten Johann George's Lehnbrief über bas Schulzengericht zu Rieber-Wutow, vom 2. April 1571.

Wier Johans Georg, von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk etc., Bekennen — Das Wir — Vosern Lieben getreuwen hansen Balcken, Schulzen in Voserm Dorste Niedern Wuzow, Vod desselben Maenlichen Leibes Lehens erben Das Schulzengerichte doselbst zu Niedern Wuzow, wie solches sein Vater Sehliger biebeuorn von Vosern Vorsahren zu lehen empfangen — zu rechten Manlehen — Verliehen haben. Vod Wier leihen Ihme — Solch Schulzengerichte — mit Aller gerechtigkeit, Immassen es sein Vater vod Vorige Schulzen — im besitz gehabtt, Als Nemblich mit zweyen freyen busen, ein Schefferei vor CCC schaffen, dieselben auf das Niederwuzische Felt zutreiben, Auch Allerlei Freye holzung, Außgenommen eichen holz, Zusambt Aller Wildschur, Aussatz von Absatzt vondt den Dritten psenning Von der beschatzung, Dauon Vos, Als der herschaft, II ps. gehören. — Vber das sol ihme der krüger zu Niederwuzow, Wan ehr selber brawet, zwei Viertel Sey von zwei Vierttel Dünnebier, stem eine Fasselkanne, eine Mass vor einen psenning Brandenb. muntz, Vom frömbden bier aber, so es der krüger einsübret, Vor Jeder Thonne II becher Vnd von dem Driling IV becher zugeben schuldig sein. Wier lassen

ibme auch hiemit seine erbwasser Frey und einen eignen bengst, in dem herbst auch an dem grossen garn II teil, Doch das ehr Dauor die Meteritz haltte, Darentkegen Vnd Vor solche Freyheit gibtt ehr Vns, Als dem Lebenhern, Alle Jahr Jerlich auss Andree ein halb Schock, ist Vns auf das heydingk mit essen, tringken, ohne das die Pauren dessals das bier bezahlen, gebuhrliche Aussrichtung Vnd doneben gleich seinen Nachparn die gebotenen Dienste zu thunde Vnndt zubestellen Vorpslichtet. — Zu Vhrkundt mit Vnserm — Insigel Vorsigeltt Vnd gegeben zu Custrin, Montags nach Judica, Anno MDLXXI.

Rach ber im Bebben'ichen hausbuch befindlichen Abichrift aus v. Sadmig'idem Rachlaffe.

# LXXXIV. Des Kurfürsten Johann George's Lehnbrief über bas Schulzengericht zu Kuftrinchen, bom 24. April 1571.

Wier Johans Georg, Von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburg etc., Bekennen - Das wir - Vnsen Lieben getrewen Hansen, Curtten und Dittloffen, Den Bornsteten, Bendits Bornsteten binderlassenen Sobnen. Vnd Ihren Manlichen leibs Lehens erben Das Schulzengerichte zu Custrinichen, Darüber Ihren Vorsahren hibeuorn Von den Convent Vasors Closters zu Zohden die Leben Vorreichet, mit Aller gerechtigkeit und zubehorung, Inmassen es lbre Vater Sehliger Bondix Bornsteth zunor beseisen -. Als Nemblich mit Zehen Freyen hufen, Auch Zweyen Kosseten dienst, die Vns, als der herschaftt, daran, Wie von Alters bero seint Vorbehalten, Item eine Freye Schefferei Vad ein Wehr auf der Oder, Dauon ehr Vas Alle Jahr Jerlichen Zehen gulden Zuentrichten Schuldigk, zu rechtem Manlehen gnediglich Vorleihenn haben. Auch sol Ihme der Krueger zu Cüstrinichen, so offt ehr Brawet, eine Fasselkanne bier Von XII bechern zugeben vorpflichtet sein. Wehre es auch sache, das der krüger das bier Anders wo holete, so sollen gemelte Bornsteten — Von Jedern Drilinge II becher biers Vnd von einer thonne I becher bei dem Kruger zu sordern besugtt — sein. So sollen sie auch Jedesmals, wan vnd so offt mit dem garn gezogen wirt, Il kaseln von der Meteritz haben vnd entplangen. Wan auch eine Jungser in dem gerichte zu Custrinichen zur Ehe gegeben wirtt, so soll sie ihnen ein par hantschu vor drei Brandenburgische groschen geben. Es sol Ihnen auch Von Jedem gebrauw, so der kruger doselbst thutt, Il Zuber Sey Vnd eine ganze Thonne Dünnebier Vom Krüger Vorreicht Werden. Vnd Wier Leiben Ihnen Vnd Ihren Münlichen leibs Lehens erben das Schultzengerichte zu Custrinichen - Also das sie solch Schultzengerichte - zu rechtem Manlehen baben - Auch Vns Vnd Vnferer herschafft Dauon thuen, pflegen vnd dienen sollen, Wie Lehen recht Vad gewonheit ist. Infonderheit aber follen sie - Vas alle Jahr jerlichen Vor ein Lehenpferdt geben Drei Finckenaugen. Es sollen Ihnen auch zu Ihrer Noturfft Auff den Feldern Rüdenitz vad Custrinichen - Allerlei Brenholz - zu hawen, sich auch berurtter Orster der gräfung zugebrauchen frei vnd offen fiehen. Zu deme magk ehr auch feine Walfer frei Vnd ein Frei Flock haben, auch Von Jedem Bruche den Dritten pfenning Nehmen. - Zu

16

5 b-171

Vrkundt mit Vnferm --- Secret besiegelt Vnd gegeben zu Cöln an der Sprew, Diaglages post quasimodo geniti, Im MDLXXIteri Jahre.

Ruch ber im Bebben'ichen Sausbuch befindlichen Abidrift aus bem v. Sachrib'ichen Rachlas.

LXXXV. Des Aurfürsten Johann George's Lehnbrief über bas Schulgengericht zu Rübnig,

Wier Johann Georg, von Gutes ganden Marggraff zu Brandenburg etc., Bekeinmen Das Wier Veilern Lieben getrewen Marcus Chwienen't voll Giene Malichen Leiben
Leibens erben das Schulzengerichte zu Rud nitz mitt Aller gerechtigkeit van Freiheit, mit vier
Freyse boffen, mit einer Schläferien, Prei effen brenbelte zu für diehen, Do es van oder Viefern
Ambüte Zehden gelegen, von Alle Jahr der Finckenangen ans dem kruge, von 60 oft der Kruege er
Freuwet, eine Fackkann, II übere Dimonebier und I übere Sey. Wan aber der kruege die
von Aufern hebeit, von einem Dreiling II bechar vod von einer Honne ein becher hier, fiem Zwei
Rübters, Auch was ein Jungfer wirt une che gegeben im Dreff Rüd nitz oder von Aufere darien
kondt, die 61 dem Schulzen geben, ehe für Witt un bette gebracht, ein Far kandiction vor VIII
Brandenburgich pfening oder XIVI felilling Finckenangen, oder ihme fonften Wille dason unchen.
Dauson fol der fehaus zellich geber und halten dem Glotter zu Zehden für Liebspfern III pfond
finckenangen. Zu Vikundt mit Vafern Anhangenden Sigel — greben zu Cuftrin, Donnerfüages nach Trinitätk. Anno 1581.

Rach ber im Bebben'iden Sausbuche befindlichen Abidrift aus bem v. Sadvip'iden Rachlag.

LXXXVI. Aurfurft Friedrich III. verleiht ber Stadt Mohrin bas Recht, Roge und Biehmarfte ju balten, am 9. Rovember 1692.

Wir Friderich der Dritte, von Gottes Gandem Meragraff zu Brand onburg, des beyligen Bönnlichen Reichs Etz Cammerer und Cheufurh, in Preudien, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stetin, Pommern, der Catsuben und Werden, auch in Schleiten zu Croßen und Schwiebus Herung, Benggaff zu Nurdrey, Furlt zu Halberfalt eie., Ubrkunden biernit. Denmach Vas Burgemeißter und Banhannen des Städlichien Mohr'en unterhänigs Dupplienndo zu vernehmen gegebe, was gefulk die anburung diefelbt, zumahlen das Städlichen vor einigen Jahren abgebrandt, fehr Chelekt van derein few von das udeleiben aufnehmen gereichete, weelle und erur fatz wert Weibe-Zucht febr nahe liegt, wan Ihnen gleich andern Städten bey Jährlich einfallenden gewöhnlichen Drey Jahrmärkten auch jedesmahl einen Rofs- und Viche-Marckt zu halten gnädigst concediret wurde, allermaßen sie darumb unterthänigst ansuchung gethan: Vnd dann wir in gnädigster consideration itzt angesührter uhrsachen diesem unterthänigsten petito in gnaden deseriret; Als concediren und verstatten Wir hiermit und krafft dieses, dass bey jedwederem der droyen gewöhnlichen Jahrmärckten zu Mohrin, als nemlich des Freytags nach Septuagesimä, des Mitwochs nach Jubilate und Freytags nach Crucis, des tages vorhero ein Ross- und Vichemarckt, gleich in anderen Städten geschiehet, mit kaussen und verkaussen, männigliches ungehindert, gehalten werden möge; und besehlen solchem nach Unserer Neu-Märkischen Regierung etc. sich hiernach — zu achten —. Gegeben zu Colln an der Sprae, den 9. November 1692.

gez. Friederich.

E. v. Dankelman.

Mus einer v. Sadwis'fchen Abichrift.

#### Proffen, Reppen und Bielenzig.

- I. heinrich, Bischof von Lebus, ertheilt bem Grafen Mrochto bie Erlaubniß, bei Zielenzig beutsche Colonisten anzusepen, im Jahre 1241.
- Nos Heinricus, dei gracia episcopus Lubucensis, vilitatem et profectum ecclesie nostre considerantes vna cum voluntate et consensu tocius nostri capituli Comiti Mroch coni et suis posteris concessimus in sulench theutonicos locare, quotquot mansos in toto circuitu locare poterit, Liberantes homines ibi iure theutonico locatos ab exaccione et solutione decime, que more polonorum in campo solutiur: pro decima autem nos et nostri successores de quolibet manso, cum census soluetur, accipiemus quatuor mensuras annone, duas siliginis et duas auene, exceptis mansis solthetorum, qui nec censum nec decimam soluent. — Actum in lubus, Anno domini M°. CC°. XL°. 1°., presentibus Gerlacho, preposito lubucensi, volurammo, Decano, Boruto, scolastico, Nicolao, canonico eiusdem ecclesie, viostone comite et aliis multis.

Bohlbrud I, 67. 68.

- II. Graf Mrochto ichenft Zielenzig bem Templer-Orben, im Jahre 1244.
- ego mrotfek cum voluntate fratris mei Gerlaci, prepositi lubucensis, deo et sancte marie virgini militieque domus templi in subsidium salubre terre iherosolimitane, in remissionem peccatorum meorum, contuli hereditatem meam inter lubus et zantoch sitam, que zulenche dicitur, cum villis et ciuitate sibi adiacentibus et cum omni jure, sicut in priuilegio michi a domino duce dato continetur. Ne autem hec nostra liberalis et voluntaria donatio coram domino Bolezlao, duce Zlesie, et baronibus eius sacta in irritum ducatur, presens proinde documentum impressione sigilli predicti ducis, meo fratrisque mei volui communiri. Acta sunt hec in wratizlauia, anno dominice Incarnationis millesimo Ducentesimo Quadragesimo Quarto. Presen-

tibus domino Boleziao duce zlefie. Domino heinrico epifcopo lubucenfi, Boguzlao Castellano de Nimiz, comite Ratzlao Wrat., Bogeslao castellano de Bitum. Domino Boguzlao, Prsalao, Budiacro, Janusio, siliis Jherozlai, Conrado subpincerna et multis aliis.

Bobibrud I, 69. Buchholy Gefd, ber Churm, IV, Urf. Anh. G. 72.

Anm. Wahrscheinlich hatten die Tempelherren in dieser Gegend schon früher eine Riederlassung, da nach Balthasat König's handschr. Gesch. des Johanniter-Ordens schon 1282 der Bischof von Posen dem Orden Zehnthebungen zu Großdorf — einem ehemals zwischen den Dörfern Tempel und Langenpsuhl gelegenen Dorfe — überließ — Poulus, episcopus Posnaniensis, donat Templaris decimas duorum mansorum in Magna villa in divino recompensationis emolumentum, A. 1232.

# III. Herzog Premist von Polen schenft ben Tempelherren bas Dorf Seeren, am 14. Februar 1256.

In nomine domini dei eterni Amen. Quoniam — Quamobrem nos Premisl, divina institutione dux polonie.. notum ese volumus — quod veniens in presentiam nostram miles noster Boguphalus, filius condam Zdislavi, procurante Brunone crucifero et sratre ipsius Alberto, de nostro consensu et bona voluntate hereditatem suam, que unsgariter Zarino nuncupatur, cum omnibus hutilitatibus et attinentiis suis fratribus de templo vendidit et contulit iure hereditario perpetuo possidendam. Quod factum nos ratum et sirmum volentes habere. — Actum In poznan, in die beati valentini martiris, Anno Incarnationis dominice Millesmo Ducentesmo Quinquagesmo Sexto. Huius rei et sacti testes intersverunt Comes Pretpelk Palatinus noster, Comes Boguphalus Castellanus Poznaniensis, Comes zbilut Castellanus Ostroviensis, Bennamio Castellanus de Radhim, Andreas Subdapiser, Simon, tunc temporis Subiudex, et alii quam plurimi. Ego Michael notarius hiis etiam intersui.

Aus 2. v. Lebebur's Allg. Archiv XVI, 304. Original im Geh. Staatsarchive.

#### IV. Die Markgrafen Otto und Otto überlassen bem Templerorben bie Stadt Zielenzig mit mehreren Dörfern, am 27. Oftober 1286.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis Amen. Vt ea, que aguntur in tempore etc. — Hinc est, quod nos Otto et Otto, Dei gratia Marchiones Brandenburgenses, notum facimus universis tam presentibus quam etiam his, quos divina gratia desponente natura in esse producit in suturum, quod moti affectu sincerissimo, quem habemus ad ordinem Sancte Domus militie templi presertim et ad fratres in eodem ordine Domino samulantes, ad honorem ipsius Dei et gloriose

Virginis Matris sue, eisdem sancte domus templi et fratribus ejusdem ordinis donamus oppidum Sulenzec, villas Langenvelde, Brefin, Richenowe, Bucholt et Lubune cum omnibus attinentiis, agris, lignis, aquis, pascuis, molendinis atque pratis et aliis reditibus universis, cum omni nfu ac utilitate, cum Advocatia et omni Dominio atque jure, cum libera et omnimoda proprietate fine omni petitione exactoria et prorfus absque omni gravamine perpetuo possidendas et sibi utiles faciendas. Adjectimus quoque, quod oppidum Sulenzec et habitatores in illo in perpetuum obtineant fuum forum et quod eadem fancta Domus templi et fratres ordinis ejusdem jus patronatus ecclessarum in Sulenzec et villis babeant predictis, perpetuis temporibus pacifice et quiete. Cedimus omni jure ac dominio, que usque modo habuimus in predictis. In horum preditorum omnium protestationem lucidam et certitudinem euidentem, ne quoque nostris heredibus aut aliis quibuscunque dubietas occasionem generet malignandi, et ut nostra donatio secundum, quod superius est expressum, perpetuo inviolabilis perseueret, presentem paginam inde scribi secimus et de certa nostra conscientia justimus roborari nostrorum sigillorum appentione. Testibus, qui presentes aderant, infra fcriptis Domino Gernoldo Prepofito de Salzwedele, fratre Johanne de Belitz de clau-Aro Lenin, Domino Rudolpho de Anbalt, Domino Ottone et Domino Theodorico Sparren, Domino Conrado de Winninghe, Domino Hermanno Botel et Domino Ludekino de Bornem et multis aliis fidedignis. Datum in Quarzano, anno M. CC. LXXXVI., VI. Cal. · Novembris.

Bunbling'fche Sammlung mspt. - Berden's Fragm. V, 10. 11.

V. Papft Nicolaus IV. bestätigt bem Orben ber Templer bie ihm von bem Markgrafen Otto bem Langen geschenkten Orte Zielenzig, Langenfeld und andere, am 13. Januar 1289.

Nicolaus, episcopus, seruus seruorum dei, Dilectis siliis preceptori et fratribus domus militie Templi Jerosolimitani in Alamania et Sclauia salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Sane petitio vestra nobis exhibita continebat, quod nobilis vir Otto longus, marchio Brandenburgensis, cupiens terrena pro celestibus et transitoria pro eternis salubriter commutare, forensem villam Sulenzhit et Lange-uelde et quasdam alias villas, terras et possessimones tunc ad ipsam spectantes pia et prouida liberalitate donauit, prout in patentibus litteris inde confectis, ipsius nobilis sigillo munitis, plenius dicitur contineri. Nos itaque uestris supplicationibus inclinati, quod super hoc pie ac prouide sactum est, ratum et sirmum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit, incursum. Datum Rome, apud sanctam Mariam majorem, Idus Januarii, Pontificatus nostri Anno primo.

Aus 2. b. Lebebur's Allg. Archiv XVI, 305.

# VI. Die Markgrafen Otto, Conrad und Heinrich verleihen Lagow an bie von Klepis, am 15. April 1299.

Nos Otto, Conradus et Henricus, dei gratie Brandenburgenfes et de Landesberge Marchiones — recognoscimus — quod consiliario nostro dilecto et militi Domino Alberto de Klepiz suisque fratuelibus Domino Henrico de Klepiz et suis fratribus castrum Lagowe cum mericis, nemoribus, paludibus ceterisque omnibus attinentibus et adjacentibus et omni jure, quod in dicto castro nos personaliter habuimus, ac eciam sollitudinem Maltow, quam dominus Busso de Bareboy habuit et possedit, pro debitis, quibus dicto domino Al. de Klepiz et suis fratruelibus obligabamur, contulimus perpetuis temporibus in pacis tranquillitate possidendum — Testes haius rei sunt Domini Bodo de Ylborch, Otto de Pouch, Henricus de wardenberge, Henricus de Damis, Conradus de Reder, milites — ... Datum et actum wolmerstede, Anno domini Mo. CCo. XCIXo., feria quarta post diem palmarum, per manum Henrici de Struceberch, nostre curie capellani.

Bohlbrud I, 401. Buchhola IV, 140.

## VII. Markgraf Boldemar vergleicht sich mit benen von Klepzig über die Bebe aus ihren Gutern, am 13. Februar 1312.

Nos Iohannes de vroiden, Ber. Ichenko, Conradus et albertus, dicti de Clepzek, recognoscimus per presentes, Quod cum magnifico domino nostro, domino woldemaro, marchione brandenburgenfi, placitando concordauimus in hunc modum, quod idem dominus noster a data presentium ad tres annos nullam extorquere debebit precariam de bonis predictorum conradi et alberti de Clepzek et hiis annis finitis idem dominus noster potest precariam hujusmodi infra tres subsequentes annos pro sexcentis marcis argenti ad suos trahere usus, et si medio tempore lidem de Klepzek duas bonorum suorum villas vendiderint, harum precarie villarum estimatio habebitur et pro modo estimationis tantum eidem domino nostro de sexcentis marcis desalcari debebit. Si vero in predictis vltimis tribus annis predictus dominus noster precariam presatam non redemerit, tunc predicta bona prefati de Clepzek veri pheudi tytulo possidebunt, Adicentes insuper, quod predicta omnia et corum quodlibet, sicut superius expressum est, Illustri domino Iohanni, marchioni brandenburgenfi, domino nostro, si ipse dominus noster Woldemarus ab hac luce medio tempore emigraverit, quod ablit, adimpleri debebuot in qualibet sua parte. Excipimus tamen villam drenzech, que predictorum de Clepzek fore dignofcitur cum omni jure et qualibet libertate, licut id pollunt literali documento docere. Predicta omnia et lingula promittimus bona fide debere feruari et adimplere in qualibet fui parte. Dantes predicto domino noftro

presentes literas super hoc consectas sigillorum nostrorum munimine roboratas. Actum et datum Spandoue, dominica inuocauit, anno domini Mo. CCCo. XIIo.

Ans einem Copialbuche bee Beb. Staatearchives.

VIII. Markgraf Wolbemar nimmt ben Johanniter-Orben in seinen Schutz und erhält pfandweise von ihm die Stadt Zielenzig, am 29. Januar 1318.

Wie Woldemar, von de Gnade Godes Marcgreve tu Brandenborch vn tu Lufitz, bekennen und betygen met deme Geiftlichen Manne Bruder Paulos von Mutyna, de Commendur iss tu Erford vn to Copstede, vn en Statholder Bruder Leonardus von Tybertis, de en Visitator ils des Hospitals Synte Johannis van Jerusalem, in allen Landen vppe dese sit des Meeres in Dudschem Lande, Bemen, Denemarcken, Sweden vn Norwegen gedegedinget bebben, dat be vn fin Gesinde in Vnse sonderliken Bescirminge scalen gewesen vn dat ere Leit Vnse Leit scal fin beide binnen der Marcke und buten, dar wie bot un Herscop hebben, als in dem Herczogthum to Stetin vade in der Herschop der von Wenden und des von Mekelborch vn anderwegene, de man durch vnfe lieve oder Vorcht in dun vn laten scal vnd wil; Vn ock dat de Orde vo de Bruders mit gude vn mit Rechte beide, dat dels Holpital ils vad dels Tempels ettes wanne wals, bliven an fulke Vryheit, als fe van deme Stule tu Rome vn van anderwegene redelken fin begnadet, bevryet vn begiftet: Vn ock dat wie en recht Richter fin alle dess Vnrechtes, dat eme vn finen Brudern vn an ereme Gude, beide dat dess Hospitals iss vn dess Tempels wass, geschen ils oder noch geschen mach; Vn dat wie in setten an de Steden, dar wie sulven nicht wesen maghen, Vosere Richter, den se klagen ere Noth, de en van Voser wegen rechte richten; Vn den Biscoppen, de in Vase Herscop sin, bidden vn bieden, alse verne alse wi van rechte mogen, dat se en recht richten oder Papen vn Leyen, na des Paves Bode va na eres sulves walt. Bierumme hest he van lines Ordens wegen vn van der Walt, de he het, mit Rade vn met Volborde siner Broder der Commendur, de hierna screven flan, Bruder Ulrich des Swayes tu Gardowe vn tu Nemerow, Bruder Gewert van Bortvelde tu Brunfwik vn tu Goslor vnd Bruder Georgius van Korcow tu Zachan, Vns met gudeme Willen gegeven twelff bundert Mark vo fünstig Marck Brandeburges Sulvers vn gewichtes. Vor dat vorbenomede Geld het be Vns tu eineme Pande gesat de Stat zu Zelenceke met alle deme Gude vn met den Dorpen, de Marcgreve Otteko in den Orden dels Tempels brachte, dat ils Langenveld, Brefen, Rychenow, Buckholt, Luben, met alle dem Nut vnd met fulkeme Rechte, alse dat des Tempels wass vn nu an eren Orden kamen ifs, met alle den schieden vn wat binnen dem schieden lit, ane den Hoff tu Zelenceke met alle deme, dat dar tu hört an varenden Gude oder an anderme Gude. Dit vorbenumende Gut mögen se lösen vme dit vorbenumende Geld von deser tit wante to lichtmillen vord aver twei Jahr. Deden fe dat nich, fo feal dat Gut Vafe vn vafe Nakomelinge rechte Gut blieven, dat scolen se voss vertinsen sulker Wyss, alse se dem Ertzbisscop van Magdeborg bebben verwillet, dat se met Vnss van deme Gude, dat des Tempels wass, godegedinget

hebben, dat wie des ane Ansprake blieven. Wann ock dit vorbenumende Gut wert gelöset, so soal et wedder kamen an den Hospital Sunte Johannes, also als et des Orden van deme Tempel was, an de tit, dat de Meister vnde de Broders van deme Tempel tu Paris gevangen worden. Tu eineme Orkunde alle deser vorgescrevenen Rede hebben wie desen Breef gegeven, besegelt met vaseme Insegele vnde met vnser Manne Insegele, de met Vos van alle dese vorbescreuen Rede louet vnd redet hebben, dat ist Greve Gunther van Kevernberg, Droyseko, Redeko van Reder vn Johann van Greisenberg. Vnde wie Gunter Greve tu Kevernberg, Droyseko, Redeko vn Henning van Greissenberg, Ritter vn man Vnses vorbenumeden Herrn, bekennen in desem jegenwerdigen Brieven, dat wie vor ene lovet vn geredet hebben, dat he alle dese vorgescrevene Rede vast vnde stete holden scal, alse se bescreven sin, vnd hebben desen jegenwerdigen Breess tu ener Bewising met Vnsen Ingesegele besegelt. Dit is geschen tu Gremmen, da dese Brieve sin gegeven nach Godes Bort dusent Jar, driehundert Jar, Achtein Jar, dess Sonendages vor Lichtmessen.

Aus berichiebenen berglichenen Abbruden.

IX. Herzog Heinrich von Schlesien=Glogau übergiebt Zielenzig an ben Wice=Herrenmeister bes Johanniter=Ordens, Gebhard von Bortfeld, am 21. Februar 1322.

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei geste memoriam Nos Henricus, Dei gratia Dux Silefie et Dominus Glogovie, ad notitiam univerforum cupimus pervenire, quod ad instantiam religiosi viri Fratris Gebbardi de Bortefelde, nobis dilecti, de ordine Hospitalis Sancti loannis Jerosolimitani, per Pomeraniam, Thuringiam, Marchiam, Slaviam ejusdem Ordinis Vice Magistri, donamus et concedimus et appropriamus eidem et Ordini suo supra dicto, recepta ab eodem quadam certa fumma pecunie, omnem jurisdictionem et dominatum civitatis et castelli Tzullenzk et villarum Lubau, Buchboltz, Richenow, Brefin, Langenwelde et Wanderin cum distinctionibus suis, terminis sive metis, cum juribus patronatuum ecclesiarum, cum vasallagio sive homagio vafalloram in eisdem existentium, cum jure censuum et collectarum et breviter cum omni fervitute corporali five etiam pecuniaria, liberas et exemtas ab omni exactione precaria, angaria, perangaria seu quocunque alio nomine servitus nuncupatur, perpetuis temporibus possidendas, renunciantes in eisdem civitate, castello, villis omni juri ordinario et extraordinario, scripto vel non scripto, edito vel edendo, de consuetudine et de facto nobis nostrisque heredibus, viceheredibus aut successoribus quomodolibet competente simpliciter et in totum. Iu cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Actum et datum in Königswalde, Anno Domini MCCCXXII., IX. Cal. Martii, presentibus nostris fidelibus Conrado de Clepez, Bamnoldo de Kethelitz, Johanne de Sunnenwalde, Ottone de Grimmenbach, Matzcowe de Dierigowe, Johanne de Lusitz, Nicolao de Sandis, vel nostro Protonotario et aliis pluribus

Rach Buchholy Gefch. V. Urf. Auh. 36, 37.

X. Die Stadt Zielenzig befundet, baß sie bem Markgrafen Lubwig Hulbigung geleistet habe, am 25. Januar 1326.

Alle, die dessen brief ansehin, di sullin daz wissin, daz wir, die Ratmann, die Schepphin, der Schultheizze und die gemeinheit der stad zu sozulenzik, bechennin des openbar in dessene gegenwordigin brieue, daz wir unserm rechtin herrin Marggrauin Ludewig, dem edlen vorsin von brandinburg und in Lusitzer land, der ist ein phalatzgreue an dem sine, ein hertzoge in beiern und ein oberster Kemerer des seichs, gehuldet, gelobt und gesworin habin und wollin em beysten mit alle der truwe, di wir vermugin. In dirre dinghe tugnisse ist dirre briss besigelt mit der stad ingesigil. Der bris ist gegebin nach der bort unsers herrin dusint jar drihundert jar, in deme sechs und twintigistim jare, an sand pauls tage des heiligin apostels.

Aus einem Copialbuche bes Beh. Staatsarchives.

XI. Bernhard Kober, die Gebrüber Stangen und die Gebrüber von Dyssen, welche von dem Markgrafen Ludwig die Stadt Reppen gekauft haben, versprechen ihm dieselbe offen zu halten, am 26. Februar 1335.

Ich bernbard kober, albrecht, gotfrid vnd hans, brudere, die stangen geheizzen sint, vnd tyle vnd Chunrad, bruder, von dyssen, bechennin in dissim geginwertigim briue, daz wir gelobet habin vnd geloben in desem breue dem hochgebornim susten, vnserm gnedigen liben hern margreuen Ludeuig van brandenburg, daz di stat zu nyen flyppin, di wir gechausset babin gegin dem vorgenanten vnserm gnedigin libin herrin, sol sin des egenantin vnsers berren offenz sloz zu allin sinin nöten vs allir mengelich. Ginge abir vns daz selbe floz abe in vnsirs herren dinste, ob er vns kriegen hieze, so scol vns vser herre daz sloz widergüten vnd widersetzin an andere Güte, als sinin mannin dünchet, daz ez redlich si. Durch gebrechin der ander Insigel babe ich bernhart kober vnd ich albrecht stange vnser insigel lazzen hengen zu dism brise. Der ist gegebin zu berlin, nach Christes geburt M°. CCC°. XXXV°., des Suntags in der vasten.

Rus einem Copialbuche bes Beb. Staatsarchives.

XII. Markgraf Lubwig gestattet bem Henning und Arnold von Uchtenhagen, zu Sonnenburg ober in ber Nahe ein Schloß zu erbauen, am 2. Januar 1341.

Ledowicus etc. henningo et arnoldo, fratribus, dictis de uchtenhayn etc. Vi castrum sue municionem in opido sunnenburg vel in eius distinctionibus, limitibus vel terris, vbicunque vobis in eisdem competierit, erigere, constituere et sundare pro vestro beneplacito valeatis, vobis facultatem plenariam dedimus et donauimus et duximus concedendam. Contulimus etiam vobis heredibusque vestris ipsam municionem iusti seodi tytulo a nobis perpetue possidendam, tali tamen condicione interposita vel adiecta inclusa, quod vos cum dieto castro nobis, mandatis et iussionibus nostris officiatorumque nostrorum quorumcunque pro singulis nostris et ipsorum necessitatibus et indigenciis contra quoscunque, cuiuscunque status vel conditionis suerint, promte pareatis et sine suggestione doli cuiuslibet sideliter perpetuis temporibus intendatis. Nolentes etiam dictum castrum cuicunque, preterquam nobis, heredibus et successoribus nostris vel vni vasallorum vel subditorum nostrorum a vobis vendi vel permutari, si vos vel heredes vestros vendere vel permutare contingeret, quod absit, qui nobis candem sidelitatem, paritionem et promitiudinem debitam et solitam debebit et tenebitur exhibere. In cuius etc. Datum Spandow, anno domini Mo. CCCo. XLIo., in crastino circumcisionis domini.

Aus einem Copialbuche bes Beh. Staatsarchives (1. Cod. 4 in quarto).

XIII. Markgraf Lubwig verpfändet bas haus Lagow bem Johanniter=Orben, baffelbe aus bem Befin ber von Wefenberg auszulösen, am 9. Dezember 1347.

Wir Ludewig, von gots gnaden etc., Bekennen offenleich, daz wir mit rat vnsers lieben gestrengen houptmans frederich von Lochen vnd ander vnser ratgebern vnser hus Lagow mit alle dem, daz dar zeu gehoret, gelazzen haben vnd laezzen mit diesem briue dem orden des Spitals sand Johannis von Jerusalem vmb vir hundert marg Brandenb. silbers, dar vns bruder Hermann von Werberg vnd der orden hundert betzalen sol, vmme suns wochen den nehesten nu nach andre, vnd vmb drei hundert marg vnser briue losen sol von den von Wesenberg, die vns vnd dem orden daz sus entserret hatten, so daz wir daz selbe hus mit alle sinen zeugehorden, ob wir ez selber behalten wellen vnd niemand anders laezzen, von dem orden wider loesen mogen zeuschen hinnen vnd sand walpurgis tag, der schirest chomt, vnd surpazz vber drei iar, vst sulche tage, alse der orden die vorgenante vier hundert marg vz gibet oder vzgegeben hat, nach sagunge der briue, die die von Wesenberg dar vber haben, vnd sollen ouch denne daz gelt dem orden also gewisse machen, daz im genuget. Wer ouch, daz wir ez binnen der frist nicht enlosten vns selben zeu behaldene vmb daz vor geschrieben gelt, so sal ez der orden ewigleich behalten mit alle sinen guten vnd rechten, die dar zeu gehoren. Ouch sol daz sus binnen der zeeit, die vorgeschrebn ist, vnd dar nach ewigleich, ob wir ez nicht enlosten oder vnser erben, vnser vnd

S S-INI-WA

17\*

vnser erben offen hus sin kegen aller menneglich, wenne oder wie dicke wir oder vnser houptleute oder vogte daz an dem orden sordern. Wer ouch, daz der orden icht dar an verbowete, daz er redleich bewysen mochte, daz solle wir im widergeben mit dem ersten gelte, damit wir das slus loeseten. Vad wer ez, daz wir daz slus loeseten, so sol der orden nah der zoeit alle sine recht behalten an deme buse vad an den guten, die er vor batte, ee den daz hus gewonnen wart, also solle wir, ouch die vasern recht dar an behalten. Ouch sol der orden by alle den guten blyben, die er vor zou Zoulenczig vad zou Grozendorph in sinen rechten geweren hatte, ee daz slus Lagow gewunen wart, vad solle wir in surpazz da by beschermen, besteden vad by rechte behalden, glich den Andern guten, die ouch der orden von vas hat. Dar vber czu beczugung habe wir vaser sniegel an dessen brief gehangen. Des sint geczugen vaser egenanter souptman, sassen wedel der alte, betke von der Oest, Grysseke von Grysenberg, Schenk Bombrecht, Rittere, Gerke Wolf, alte Henning von Blankenburg, Busse Gruelbud vand ander erber leute genug. Dieser brief ist gegeben zou Berlin, nach gots gebord Dritzhen hundert iar, dar nach in dem Sieben vad virtzegesten Jar, an dem zuntage, so man singet populus zyon.

Aus einer von hadwis'schen Abschrift und ber Didmann'schen Sammlung fol. 57, berichtigt nach bem Originale im Beh. Staatsarchive.

# XIV. Markgraf Lubwig vereignet zu ber Stiftung bes Petersaltares in Droffen eine hebung aus bem hufenzinse ber Stadt, am 1. Januar 1350.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus etc. ob iugem et perhennem magnificorum principum marchionum Brandenburgenfium, predecessorum nostrorum selicis recordacionis, nostri, heredum et successorum nostrorum animarum memoriam, ut divinus cultus augeatur, nec non ad instantes instancias honeste matrone alheydis, relicte quondam petri, dicti Brandenburgensis in Drossen, appropriamus et appropriare decrevimus II marcas argenti Brandenburgensis annuorum reddituum de octo mansis singulis annis in censu mansorum in civitate ejusdem situatis derivandas, quas quidem marcas prenominata matrona Alheydis a Johanne Letzick, civa civitatis ejusdem, sua parata pecunia comparavit, altari in ecclesia parochiali premisse civitatis situando in honorem fancti Petri apostoli dedicando, perpetuis temporibus sine inquietacione qualibet percipiendas, Renunctiantes etc. In cujus etc. testes Swartzborg, Szaczenhosser, Henszel et Lutterpeck. Datum in Franckensort, Anno MCCCL, Sabbato in die circumcisonis domini.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bee Ronigl. Geh. Staatearchives fol. 167.

XV. Hermann von Merberg und ber Johanniter-Orben verpflichten sich, bie Straßenfahrt, wie sie von altersher auf Frankfurt und Reppen gegangen ift, nicht zu hindern, am 21. Dezember 1350.

Wy Broder Hermanetc. — vnd de Orden Bekennen des apenbar, dat wy vns des hebben vorredet jeghen vnsen Heren den Hochgebaren sustitz. Ludwig vnd Ludwig den Römer, Markgrasen zu Brandenburg vnd zu Lussitz, dat wy de straten, de van alder hebben gegan to Reppen vnd tho stranckensurth, nicht krencken scholen, sunder wy scholen se freden vnd sterken, wor wy mogen, ane ennygeley argelist, vnd hebben tho orkunde gegeuen vnse Ingesegel, an disten Briss gehangen. Testes Comes de Lindow, Johannes de Hynnebergh, Diderich Hele, Bombrecht, Otto de Hele, riddere, Morner, prothonotarius, et Ebel Schickenruter cum ceteris. Datum strankensordis, Anno etc. L, die sancti Thome Apostoli.

Aus einem Diplomatarium ber Steinwehrichen Bibliothef in Breelau.

XVI. Hermann von Werberg, Herrenmeister bes Johanniter=Orbens, bekundet ben Bergleich mit den Markgrafen, wornach sie bie Stadt Zielenzig bem Johanniter=Orben wiedergeben sollen, am 21. Dezember 1350.

Wi bruder Herman etc. - Bokennen apenbar mit dissem breue van vnfor vnd alle vnfer broder weghen, de vnder vnfs zin des fuluen ordens, dat wy fynth gewesset vor den dorluchten forsten, vosen legen gnedigen beren ludewich vnd ludewich, gnant dem Romer, Brudern, Marggrafen zu Brandemborg vnd czu Lufitzetc., vnd de haben, angeseyn mennighen groten densth, den wir und de orden en getan haben, uns gelaten de Stadt Czulentzick mit dem kerckleyn vnd aller rechticheyt vnd mit alle dem, dat dar to horet. Des fulle wir, de orden, de burger van Czullentzick by aller rechticheyt vnd fryheyt laten blynen, alz zie vor zinth gewefet by vofer vod des ordens tyden vnd van alder. Ock follen de borger den orden by aller rechticheyth laten, de he vor in der Stadt hadde, er ze zick van em zettenden, vnd zullen em des nummer lathenn enthgelden, dath se vosen vorspraken hern hermen an dissen dach underdenich zinth gewesseth. Zo scholen ouch de vorsprakenn vnse gnedigen heren vns vnd deme orden eyne veste bowenn in der Stadt edder dar vor, dar se vor lach, vp vnse vnd des ordens koste, wen wy edder de orden des van en heyschen, Vnd scholen vns vordedinghen ock vnses rechten jegben allermenlich, wen vos des noth is. Vorthmer schal dat huss vnd de Stadt Czulentzick vnfer vorfproken gnedigen hern vnd eren eruen apen flote zin ewichlich jeghen allermenlich, wen edder wo dicke en des noth is. Wereth, dath wy edder de orden dath huss vnd de Stadt vorkopen wollen, das fulle wy vnd de orden en edder eren eruen des irsten veyle byden vad fullen idt lathen, alsse id redelich is. Wer, das zie edder ere eruen de nicht kopen wolden, zo moge wy fye vorkopen andern luten, de fy en vnd eren eruen the alle iren noten jeghen

allermenlich open holden fullen und en und eren eruen dar mede wardende zin, als de orden zin schal und scholde na disses breues zeggunge. Dat wy und unse orden den vorgnanten unsen guedigen heren und iren erben alle vorscreuen stucken und saken und ander stucke und articul, de in den breue bescreuen zin, des ze uns up de Stadt Czulentzick gegeuen hebben, stete und gantz hollden sullen und wyllen, das labe wy in guthen truwen und geue wy en dissen bryss, besegelt mit unsem Ingesegel. Testes Comes de Lindow, Johannes de Hynnenbergh, Did. Hele, Bombrecht, Otto de Hele, riddere, Morner, prothonotarius, et Ebel Schickenruter cum ceteris. Datum Ffrankensordis, Anno Mo CCCo Lo, die sancti Thome apostoli.

Aus einer b. Sadwig'ichen Abichrift und ber Didmann'ichen Urfunden Cammlung fol. 91.

XVII. Die Markgrafen Ludwig b. Aclt. und Ludwig b. R. geben bem Johanniter Drben bie Stadt Zielenzig zurud, am 21. Dezember 1350.

Wy Ludewich, Von Gots Gnaden Marggraffe to Brandenborch and to Lufitz, des Heiligen Romischen Reichs Overster Kemerer, Pallantz Grave by Ryne, Hertogh in Bayern vnd in Kernthan, Grave to Tyrol vnd to Gortz, Vogt der Kerken Agley, Trient vnd Brichfsen, vnd wy Ludewich die Bömer, Von derfelven Godes Genaden Marggrave tu Brandenborch und to Lufitz, des Heiligen Römischen Rikes overste Kemerer, Pallentz Grave by Ryne und Herthoge in Bevern, bekennen openlick in defsen Briefe, dat dy Erbaren Geistleken Lüde, Broder Herman von Werberg, eyn gemeyne beider in Salsen, in der Marck, in Wentland vad in Pommern des Ordens des Heiligen Hufes Sancte Johannis Baptisten des Spitabls von Jerusalem, und fine Broder fyn by yns gewest ynd hebben yns gebeden luterlecken dorch Got, Dat wy en wolden weder Geven vad laten ere Stat tu Tzulentzk vnd wat dar tu horete, dy wi vnd vie Ambacht Lude en vor undholden hebben bet an delse tyt: Vnd hebben vor vs und unleme Rade bewifet met Breven vnd met guder Kundschap, dar vns an genüget, dat fi recht hebben in der benomeden Stat to Tzulentzk. Hirumme hebbe wir angesien Got und die Rechtigheit und manchen dynst, den vs dy Vorfpreken Orden dicke gedan hefft vnd nach dun mach: des late wi vnd geven en weder in dessen Brieve die Versprokne Statt Tzulentzk mit deme Kerklene und met aller rechtiheit und allet, dat dar tu behore, unde wifen den versproken Broder Berman von Werberch und synen Orden in die Vorbenomede Stat met dessen Breve, vnd gebieden den Ratmannen, dem Richter vnd den meynen Borgern, dat fi en scholen huldeghen und horsam wesen, also eren rechten Heren. Vnd wi laten fie ledich vnd los aller huldigunghe, manschap vnd Eyde, dy fie vns gedan badden. Wer ock, dat fie dem Versproken Orden nicht hulden enwolden, so schole wi si darto tzwinghen met rechte vnd met Gewalt, dat fi dem Versproken Orden huldighen vnd horsam fin. Vortmer so hebben wi die Vorsprokene Borgere von Tzulentzk des bededinghet, dat sie scholen bliven by aller rechtiheit vad Vriheit, also sie vor sint gewesen by des Ordens tyden, wo sie dat bewisen mögen, und dat si die vorsproken Orden und Bröder nymer des scholen entgelden laten an neynerleye Stücke, dat sie sick hadden gesettet Von deme Orden tu vs. Ock schal die Stat und die

-

Borger den Orden by aller rechtiheit laten, de de Orden Vor darynne hadde, er sie sick to vs fatteden. Vortmer so enschole wir nach vie erven vs der Stat nymmer mer underwynden, nach die Borghere vordeidhingen tegen des Ordens Wille. Vortmer fo schole wi enn eyne vesten Buwen in dy stat oder Vor de Stat, dar si Vor lach, wanne dat de Orden vnd de Brodere von vns eyschen. Vortmer so bestedige wy alle Brive und Handvesten, dy de Orden und Broder bewisen mögen Von des Ordens wegen vanme Tempel und Van öres Orden wegen up die vorsprokene Stat Tzulentzk vnd alle dy Güter, die dartu boren. Vnd scholen si beholden by aller rechtiheit vad Vrybeit, dy fi dar an bewifen mogen, vnd fcholen fi verdedynghen ere rechte tegen allermalke, wanne en des not is. Vortmer schal dat hus vnd de stat tu Tzulontzk vse vnd vser erven opene Slote fyn Ewiken tegen aller Malke, wanne oder wo dicke wy des bedorven. Wer ock, dat de Vorsproken Orden dat Huss vnd de Stat Verkopen wolle, dat schole si vs vnd vsen efven des ersten Veile byden vnd scholen si vs de laten, also redeleken is. Wär aber, dat wir nicht kopen en wolden, fo moghen fi vorkopen andern Luden, di fe vs vnd vsen erven tu allen vsen noden jeyen allermenlichen open holden scholen und vs damede wardende syn, also nu dy orden syn schol, na dessen Brives seyghinge. Dat wi und unse erven den orden alle dessen Vorgeschriven Stücke und faken stede und gantz halden scholen und wollen, des Geve wi in delsen Brief, besiegelt met vien inliegel. Defer faken thuge fin dy edelman Grove Johannes von Henneberg, Dypold Hele, vie Marschalck, Wilhelm von Bombrecht, vie Schenck. Otto von Helbe, Ridder, Herr Dyderik Mörner, de deken tum Soldyn, vie Overste Schriver, und Abel Schukerater, dartu ander erbar Lüde genug. Delse Brif is gegeven in Franckonford, na Godes Bort drytthein hundert Jar, darna in deme festigsten jare, an des beiligen Apostels dag Sanct Thomas.

Ans ber Gunbling'ichen Urfunden-Sammlung Mspt. III, 3. G. 9.

XVIII. hermann von Werberg und ber Johanniter-Orben verpflichten fich aufs Meue wegen ber Straffenfahrt burch Reppen nach Frankfurt, am 24. Dezember 1350.

Wy Broder Hermen etc. Bekennen des apenbar, dat wy vas vorredet hebben van des gaanten Ordens weghen jeghen valer Heren, den Hochgebaren fursten Ludwig van Lodwig dem Römer, Markgrasen zu Brandenburg van zu Lusitz, van jren eruen van der Stadt zu ffranckensurtb truweliken bebben gelauet van lauen en in dissen Briesse, dath wy de straten van de varth der wagene van Kopenschape dorch Reppen weath czu frankensurth, alze see bath her lange gegangen hebben van nicht anders wer gan fellen, nicht Kranken noch koynerley wis hinderen scholen noch hinderen laten, sunder wy scholen ane allerley list see sterken van befreden, wor wy mogen, van wol de straten van de varten der wagene van der Kopenschop ymanth anderswor weruen, wen the Reppene van the strankensten franckensurt gan hebben, van dath the werende scholen alle vase vesten den vergenanten vaserem Heren, eren eruen van den Bergern zu ffranckensort jeghen eynen jsliken gutlyken vanmer mer offen zin van dar to schole wir en behulpen zin mit den vesten des besten, des wy moghen. In Cojus etc. The eyner

Crafft vnd tughe der vorscreuen stücken jst vnse Ingesegel vnd der houe Quartzen, Roreken vnd Litzen Insiegel an dissen Briess gehangen. Datum ffrankenfurt, Anno L, jn vigilia nativitatis cristi.

Ans ber Steinwehr'ichen Biblicthet in Breelau.

XIX. Der Johanniter=Orden verschreibt ben Markgrafen bas Deffnungsrecht an Lagow und allen seinen Häusern und verspricht eventuell Gandern benfelben abzutreten, am 24. Dezember 1350.

Wy broder hermen van werberch, eyn gemeyne beyder in faxen, in der Marken, in wenthlandt vnd in pomern des ordens des hilgen huses Sancti Johannis Baptiste des spitals von Jherusalem, Bekennen in dessen brine, dath wy gededinget hebben meth den hochgebarn Fforsten vnd vnsen liben gnedigen hern Ludowig vnd Ludowig den Romeren, Margrafen zu Brandemborg vud zu Lusitz vnd in kayrnthen etc., das vnse huss zu lagow vnd wath wy Slote bebben in der marcke, edder noch gewynnen edder buwen, scholen ere vnd erer eruen apene floth ewichlich zin jegen allermalke, wenne vnd wo dicke fe des boderuen tho alle iren nothen. Des scholen ze vns vnd dem orden vnd alle vnse gudt, wor dat lycht in der marcken, vordedingen al voles rechtes vod scholen vos bohulpen zin jegen allermalken, we den orden vorvnrechten wil, vnd scholen se beholden by aller rechticheyt vnd friheyt, de de orden bowien mach. Vorthmer bebbe wy gededinget mit vnsen vorgnanten bern vmme dath dorp to Gander, vnd est des gudes mer were vnd wath dar thu horth. Mogen vnse hern bowisen, alzo ith manrecht is, tuffchen bir vnd funthe Michabelis dege, de schirst kummeth, dath dy van kleps de lenware en hebben gelathen, er wy dath hufs van en kosten van den van kleps, so schole wy de manfeap mit dem dorpe vnd ock des gudes mere vnd wath dar tu horeth, wider wifen an vnfeo vorgnanten hern und dath schal den nachgescreuen borgeren tu franckensurth, Wilhelm van landesberg, Herman, Clawes and hanse van grunenberch, an iren rechten, dy sy dem vorgnanten dorpe the dem gandere vnd wath dar to gehoreth, hebben, zin ane schaden vnd de were, de se krigen van voser bewisunghe wegen, schal in yme rechte mith fromen vnd vns nicht hindern vnd scholen worthen alles rechtes vnd ansprake, de wy dar an hebben. Bewisen ze dath nicht bynnen differ vorgescreuen tith, so schal dat dorp vnd ander guth, est mer were, mit der manschop ewichlyken des ordens eygen blyuen, alze vase breue spreken. Des hebbe wy vase Ingesegel an dissen brieft gehangen to eyner orkunde. Comes de Lyndow, Her. de Honnenbergh, Lochen, Bombrecht, Herm. de Wulkow, Murow, Hentz, Valkenbagen, Mornerus cum ceteris. Datum feria fexta, in vigilia nativitatis crifti,

Aus einer v. Sadwib'ichen Abichrift und ber Didmanu'ichen Urfunten-Sammlung f. 91.

XX. Die Markgrafen Lubwig ber Aeltere und Lubwig ber Römer vereignen bem Johanniters Orben bas Haus Lagow und entsagen allen Ansprüchen baran, am 24. Dezember 1350.

Wir Ludwig vnd Ludwig der Römer, van gots gnaden Marggraffen tou Brandenborg und tou Lufzitz, des beiligen Romischen reychsz ouersten kamrer, Palentzgrasen by Ryn, Hertogen in Beygern, bekennen apenbar in dessem brief, dat wy vnde vnsze eruen bebben vorkauset unde vorkaupen in dessem brieff redelick unde recklick den erbarn Geystlichen luden Broder Herman von Werberch und den brodern und dem Orden des heyligen hufzes des hospitals sant Johannes Baptisten van Jerusalem den eygenthum vnd alle rechticheyd, dy wy hebben gehat wante an desse tyd an dem huse the lagow und an den Stedeken und Torpern, die herna beschreuen vnde benumet syn, dat oppene Stedeken vp dem berge vor Lagow Nygen Lagow, Spegelberg, Berfe, Turzic, malutkendorff, paterfzdorp, groten Oftczetz, Schonaw, kerfzbowen, lindow, Malfow, Hildebrandeftorp, Dobernitz, Grabow, Sandow, Gander, Gandekow, Barghe, Wylcok, Tzwcek, Cloppot, Vrat. Dit vorbenamede husz Lagow, Stediken vnde Dorper sollen de varsprakenen Broder vnd orde merckliken beholden vnd besitten mit alme eygene vnd mit alle dem rechten, als de van Klepzig bebben gehat, vnd och freyheyde. Vortmer schullen de vorsprokenen Broder vnd orde dat vorsproken husz Lagow, Stedeken und Dorper behalden und besitten mit aller rechticheydt, mit allen gerichten, des hogesten vade des sidesten, mit allen lenen, geystlick vade wertlick, mit allen scheyden, die to den benumeden husz to Lagow, Stedecken und Dorpern to recht horen, mit ackere, gewunnen vnde vngewunnen, mit holte, mit heyden, mit brocken, mit Jagede vnde mit allen weydewerke, mit allen sehen, mit allen wateren, vletende ader stehende, mit aller vischeriege, mit molen, mit tollen, mit aller Ertoze, mit weyde, mit wefzen, mit grafe vnde mit alle dem, dat bynnen den scheyden liht, bouen der erden und in der erden, ader wo man dat genumen mach. Vortmer so bekennen wy Lodewich vnd Lodewich der Römer, Marggraffen to Brandenborch, dy vorbenumeden, dat wy vortygen alles rechtes, des wy hebben gehat an dem husz to Lago vnde an den Stedtcken vnde dorpern, dy hir var benumet fyn, vnd wifzen fe mit aller berfchapt vod manschapt vnd mit aller rechticheyt an den vorsprakenen Broder Herman van Werberch vad an fynen orden vade laten fe ledich vade lofz aller Holdung, eyde vad manfchapt, die fy vs vorgedan hebben van den vorbenumeden gudern. Vortmer fo schale wy den vorbenumeden Bruder vnd orden vnde alle ere gudt, wortz in vnfzen landen licht, by aller gerechticheydt vade fryheydt behalden, de fy daran bewifzen mogen, und schollen se beschermen unde em beholpen syn keghen aldermalke to erem rechten. Vortmer fo schal Lagow vie vnde vnizen eruen apene buiz sin eweckliken to alle vizen nothen wedder allermenclik, wan wy vnd wo dicke des bedorden. Darover the Orkundt and to tuchniffe fo hebbe wy vize Beyder Ingelegel gehenget an diffen breff. Des findt Thuge die Edelman Greff Johans van Henneberg, vie leue Ome, vnd de vesten men frederick von Lochen, Wilhelm schenck, Bombrecht, Dypolt, Hele, vie Marschalk, Otte van Helbe, Herman van Wulkow, Ritter, vad de erbarn lude Thyd. Morner, vie overste schryber, Wilken Murow, Ritter, und Valkenbeygen, Heinrich Angermunde, Claws Wale, Kune Hokeman vnd gemeyne Rathmane ton Franckenford vnde ander erbar

Lude genuch. Der breff ist geuen in vnser stad to Franckenford, na Godes Bort MCCCL anno, an fritag des hilgen kerst auent.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives f. 256.

XXI. Markgraf Lubwig b. R. trägt bem hermann von Bulfow auf, ben Johanniter-Orben in ben Beste von Zielenzig, Sanbow und Lagow wieber einzuweisen, am 5. Februar 1351.

Nos Ludovicus Romanus, dei gracia Brandenburgensis et Lusacie Marchio, Sacri Romani imperii Archicamerarius, comes palatinus Reni et dux Bavarie, strenuo militi Hermanno de Wulkow, sideli nostro sincere dilecto, graciam suam et omne bonum.' Ut religiosum virum fratrem Hermannum de Werberch, preceptorem per Saxoniam, Marchiam, Slaviam et Pomeraniam domus fancti beati Johannis Baptiste hospitalis Jerosolymitani generalem, et fratres ejusdem ordinis in possessionem corporalem iurium omnium opidi Czullentizk et opidorum Sandow, Lagow, militum et militantium et bonorum eisdem adjacencium mittere non tardes sine aliqua mora et requisicione predicti fratris Hermanni, secundum modum, formam et continenciam privilegiorum et literarum desuper consectarum et scriptarum, sidelitati tue sincere committimus et mandamus. Datum in Franckensord, in die Agathe, anno domini MCCCLI.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bee Ronigl. Geb. Staatsarchives f. 257.

XXII. Markgraf Ludwig b. R. weist die Stadt Zielenzig an ben Johanniter = Orben, am 5. Kebruar 1351.

Nos Ludovicus Romanus, dei gracia etc. Prudentibus viris consulibus et vaiuersitati ciuitatis zulenzig, sidelibus nostris sincere dilectis, graciam suam pleno cum sauore. Ut iuramenta sidelitatis et homagii religioso viro fratri Hermanno de Werberch, preceptori per marchiam Brandenburgensem, Saxoniam, Slauiam et pomeraniam generali ordinis sancti Johannis domus Hospitalis Jerusolymitani, et ordini premisso et fratribus cum obediencia et subiectioni, quibus nobis astricti et obligati suistis, presentibus renunciamus expresse, secundum sormam, modum et tenorem litterarum nostrarum et prinisegiorum nostrorum, quas et que eidem fratri Hermanno et ordini predicto dedimus et consici mandauimus, prestare et facere non tardetis, vobis omnibus et singulis coniunctim et diussim districte percipimus et mandamus. Datum in vrankenuord, Anno domini Millessimo Tricentessimo quinquagessimo primo, in die beate Agathe.

Rach bem Driginale bes R. Geb. Staatsarchives.

XXIII. Markgraf Ludwig b. R. überträgt bie Bogtei Droffen und Zielenzig bem Ritter Hans von Waldow, am 8. November 1352.

Wir Ludwig Römer etc. bekennen offentlich, das wir dem Erbaren Ritter hanfze von Waldow, vnsern lieben getrewen, besolen haben vnd beselen die Vogitie obir oder czu Drossen vnd 'czu Czelentzick vnd wes zu recht zu der Voytye da hörth, zo das er die inne haben vnd vorstan schal nach zinen trewen, als wie jm glaubenn, globen jm ouch, das wir em davon nicht nemen edder szetzen wollen, wir haben jn denne er pericht alles des scaden vnd der Kost, die er darvs hette vnd die er vor redlichen bewisen mochte. In cujus etc. Datum Berlin, Anno MCCCLII, seria V ante Martini.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 5.

XXIV. Markgraf Lubwig b. R. verspricht ber Stadt Drossen und ber Aitterschaft in beren Umgebung, ihre Rechte zu halten, im Jahre 1352.

Wir Ludwig Romer etc. bekennen offenthlich, das wir den vesten mannen, Ritteren und Knechten, die gesessen zin jn unsem lande over oder, dar Drossen unse Stadt inne lid, und die Rathmannen und die gemeyne derselben Stadt, unsen liben getruwen, Stede und gantz halden willen allent, dat sie bewisen mogen mit Briesen und Hantuesten der alden fursten Marckgrasen zu Brandenburg, den god gnad, unsen vorsarn, edder mit unse lieben broders marckgrasen Ludwig des eltern hantuesten und brieuen edder mit bedderuen luten, dar sie recht zu haben, und willen en das besteren unde nicht ergeren. In Cuius etc. Datum Anno LII.

Aus der Steinmehr'ichen Bibliothet in Breelau und Didmann's Sammlung bee Ronigl. Geb. Staatearchives f. 101.

XXV. Markgraf Lubwig b. R. verleiht bem Johann von Waldow eine Muhle zu Reppen, um bie Mitte bes April 1353.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus Romanus etc. fidelia penfantes obfequia per virum strenuum Johannem de Waldow nobis bactenus exhibita et in posterum benivolencius exhibenda, eidem et suis veris heredibus contulimus et conferimus per presentes molendinum prope opidum Reppyn situatum, quod presectus ejusdem opidi buc usque tenuit et postedit, babendum, tenendum cum omni quoque jure, quod nobis in molendino competere dignoscitur presibato, a

to be 17th of the

18\*

nobis justo pheudi titulo pacifice possidendum. In cujus etc. Presentibus Kothbuss, Geiskone, Bredow, Valkone M. Kokeritz, Rentz de Gutzk, militibus etc. Datum Berlin, Anno domini MCCCLIII, . . . . . . post dominicam Jubilate.

Aus Didmann's Urfunden Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives f. 41.

XXVI. Markgraf Ludwig b. R. verschreibt bie Stadt Reppen an Johann von Waldow, am 24. Juni 1353.

Nouerint etc. Quod nos Ludowicus Romanus etc. ob merita et fidelia obfequia nobis per strenuum militem Jo. de Waldow, fidelem nostrum dilectum, exhibita et in posterum exhibenda, eidem et suis veris heredibus contulimus et presentibus conferimus oppidum veteris Reppin cum omnibus suis agris, cultis et incultis, lignis, rubetis, pratis, pascuis, aquis, piscinis, paludibus, nec non cum suis obuencionibus, prouentibus et pertinenciis quibuscunque, secundum quod est in suis metis, terminis et limitibus situm et eciam deputatum perpetuis temporibus, a nobis tenendum, habendum justo pheodi titulo et pacifice possidendum. Debebit autem predictum oppidum nobis et nostris beredibus in perpetuum fore patulum et apertum. In cuius etc. presentibus Loterpeck, Trutenberg, Kokeritz, Otto de Sliven cum ceteris. Datum Noua Landisperg, Anno Lill; in die sancti Johannis Baptiste.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung ber Breslauer Univerfitate-Bibliothet.

XXVII. Markgraf Lubwig b. R. verschreibt ber Wittwe Heinrichs von Magbeburg, Richters zu Droffen, die Vormunbschaft über ihre Sohne, am 1. Juli 1353.

Wizzen fullen alle etc., daz wir Ludewig der Römer etc. Gegeben haben und geben auch mit diesem briese der ersamen frawen, frawen Gerdrud, heinrichs von meydeburg wytiwen, gance macht und vollen gewalt, daz sie hanses und Clauses von meydeburg, irer beyder sune, vormunder wesen sol oder wem sie daz von iren frunden beuilhet oder darzu kyeset, Also daz sie oder dieselben, den sie daz beuilhet, der sie eyner oder mer, von unsers geheizzes und gebotes wegin die vorgenant ir beyde süne vorsprechen und vorantwerten sullen und mügen ires rechten und irs gütes, auch und des gerichtes wegen unser stat zu Drozzen in allen sachen und an aller stat, war yn des not tut, getrewlichen und daz uorstan, als ir vormunder zu recht sullen und mugen, als lange biz sie zu sulchem alder und zu den iaren kümen, daz sie selber mündig werden und des vortmer nicht bedurssen. In cuius etc. Presentibus Bredowe, ny. kökeritz.

Tratenberg, Loterpek, militibus, et Confules ciuitatis vrankenford, willeke mürowe, Coppe lyft, küne bokman, Claus fiffridftorff, Jo. nymik, Petro de Gezer cum ceteris. Datum vrankenford, anno Lo IIIo, feria IIII post petri et pauli.

Rach bem Copialbuche bes Markgrafen Ludwig bes Romers über bie Bogteien Frankfurt, Fürftenwalte, Muncheberg und Beestow, No. 23.

XXVIII. Markgraf Lubwig ber Römer fagt bie Städte Droffen und Zielenzig bafür, daß sie bem Bischofe Heinrich von Lebus bie verglichene Buße für die Landesherrschaft zahlen, auf neun Jahre von allen Abgaben los, am 13. Juni 1354.

Nouerint etc. Quod nos Ludovicus Romanus etc. prudentes viros, consules et vniuerstatem ciuitatis nostre Drossen, sidelibus nostris dilectis, per IX annorum spacium, quibus persolnent venerabili in cristo patri Heinrico. Episcopo Lubucensi, et suo Capitulo pecuniam
composicionis et concordie cause, que dudum inter dominum Episcopum, suum Capitulum ac illustrem principem Ludowicum Marchionem, fratrem nostrum karissimum, et nos vertebatur, a
donacione et persolucione pensionis et exactionis nostre annue dicte ciuitatis et quod a judeis nostris II marcas argenti per IX annos recipere valeant, damus liberam facultatem, dimissimus et dimittimus presentibus liberos et solutos, vt eo liberius et beniuolencius Episcopo et capitulo dictis
persoluere valeant pecuniam supradictam. Datum Frankensurth, Anno Mo CCCo Lilis, in crastino corporis Cristi.

Aus v. Sadwib'icher Abichrift. Der Urfunde folgt bie Bemerfung:

#### Quitacio data ciuitati Czulentzk.

ltem confimilem formam habent confules in Czulensk per IX annis de octo talentis, de quibus dominus dimittit eos liberos, ut supra, addicione Judeorum.

XXIX. Markgraf Ludwig ber Romer glebt bie Bogtei Droffen und Sternberg an Dersekin von Weißensee zuruck, am 26. August 1354.

Wir Lodowig der Romer etc. Bokennen etc., das wir dem vesten manne Dersekino von wissenze, vosen leuen getruwen, widder gewiset vod wisen in dissen breue vod lossen em die voytye zu Drossen vod zu sternenberg mit Steten vod landen, die dar inne ligghen, vssgenommen gar und gentzlich des Bisschopps und Cappittels von lebuss und Crutzberen sancti Johannis guth, vnd by namen Lagow vnd allens, das darzu gehorth, vnd de Stadt zu Czulentzich, dar er fich nicht in werren fal, in aller wife, als vnfer broder Marckgraff Ludowig de olde vnd wir die vorgnante voygtye ine vorbrieueth haben, vnd wollen en dar by beholden. Wir wollen vnd follen den vorgnanten Derfekino vnd zinen eruen vnd zu erer hanth Starazzen herrn virsebant, Passchen von Taskow und Genskin, des ergenanten Dersekins-broder, entrichten des geldes, des wir Derfekin schuldich zin, das II dusent marck Brandenb. sulbers vad IIIIc. marck Brandenb. fulbers X marck mynner, oder em erbe vad guth dar vor geben tu-Achen hie vnd funth Mertens dage, als es Herman van volkow, Herr Beth. von hoyn vnd volern Rathmannen van frankenfurt dunket, das wir den follen und was fie vos und dem ergnanten Derfzeken vod zinen vorgescreuen frunden darumme heytzen tun, dar sollen wir an beyden cziten stede holden. Vnd wen wir vns mit in enthricht haben vmme die schulde, so schal die Voygtie vols van en ledig vod lofs zin. Diffe vorscreuen zake vod stukke gelobe wir derseken vad zinen frunden vorbonomeden stete vad vasth to holdende vad haben en geben dissen breff, bezegelt mit vozem Ingefegel. Presentibus Hen. de Uchtenhagen, Hassone de Vchtenhagen, Ludovico de Wedel, llermanno de wolkowe, Jo. de Bantheleben, Oft, Nicolao de Kokeritz, Grifkow, militibus, fratre Hermanno de werbergh cum ceteris. Datum Soldin, Anno Mo CCCo LIIIIo, feria III post Bartolomei.

Aus Dickmann's Urfunden-Sammlung des Ronigl. Geh. Staatsarchives fol. 7 und einem Copiarium ber Steinwehr's fchen Bibliothet in Breslau.

XXX. Markgraf Lubwig ber Römer belehnt seinen Bogt zu Drossen, Dieterich von Weißensee, mit mehreren Dörfern, am 24. April 1355.

Wir Ludwig der Römer bekennen, daz wir angeseen haben mannighen steten getruwen denst, den vas getan hath vad noch tun sol der veste man derseken Wizensee, vaser lieber getruwer voget zu Drossen, van ja vad zinen rechten eruen gelegen vad leygen zu einem rechten leben den wagendenst vade das oberste vad alle ander rechticheyt, de wir haben ja dem Dorsse Oestrow vade Wandryn, von vas fredelichen zuhaben vad zu bezitzen ane alle hindernisse. Wir haben gelegen vad lihen ouch dorch der vorgaanten denste wyllen dem vorgaanten Derseken vad zinen erben alle gerechticheit, autz vad frucht, rente vad ere vad sterschop, de wir haben in den nachgeschrieben dorssen Butzsow, Pynnow, Tornow, Relitz vad Beygerstorss, — Der alden peyze, Bernstorp, frycze vad claws, ouch alle, de dar jane sitzen vad bewanen — van vas — haben zu eynem rechten Lehen, vad willen erastlich, daz alle vasse Diener vad man, de guter haben in den vorgaanten Dorssen, daz von dem ergenanten Derseken sullen haben vad zich mit den gutern an em halten ane aller hindersprache. Mith Orkunde etc. Presentibus Benrico de Wedel, Ost, Johanne de Wedel, Brederlow,

Ottone Morner et Theodorico Morner, Cancellario. Datum ffredeberg, Anno LV, jn crastino beati Georgii.

Aus einem Diplomatarium ber Steinwehr'ichen Bibliothet in Breelau und ber Didmann'ichen Sammlung fol. 166.

XXXI. Markgraf Lubwig ber Römer bestellt Henskin von Walbow zum Bogte von Droffen und Zielenzig, am 9. November 1362.

Ludovicus Romanus etc. fingulis et univerlis militibus et militaribus ac aliis nostris vafallis in advocacia Drossen et Czulentzich refidentibus — etc. nouerint, quod strenuo militi
Henskino de Waldow, fideli nostro dilecto, advocaciam in Drossen et Czulentzich regendam commissimus et committimus per présentes: unde uobis universis et singulis iniungimus seriose,
Quod ipsi Henskyno, tamquam nostro et vero advocato, in singulis pareatis et obediatis, prout
ceteris nostris advocatis obedire consuevistis, non curantès Dersekinum nec quemquam alium,
sed ipsum Henskynum pro advocato nostri nomine teneatis presencium testimonio literarum.
Datum Berlin, Anno MCCCLXII, feria IV ante Martini.

Aus Didmann's Urfunden-Cammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives fol. 299.

XXII. Markgraf Lubwig ber Römer überträgt bem Johanniter=Herrenmeister, nachbem ihm Sandow abgetreten ist, die Lehnsstreitigkeit Heinrichs Klepzk's und seiner Brüder, am 19. Februar 1366.

Wir Ludwich der Romer, von Gots gnaden Marggraffe tou Brandenborch und tou Lufzitz, des heyligen Romischen Reychs obirster Kamerer, Phalantezgraue by Rin unde Hertezoge in Beyeren, bekennen offentlich mit dissem briue vor unsz unde unszen lieben bruder Marggrafen Otten. Wan wir dat gut tou Sandow, das dar leget in unszerm Land tou Drossen und tou Sternberg uber oder, mit allen tougehorende unde manschafft gewiset haben an den Erwirdigen herren Broder Herman van Werberch, meyster des ordens van sante Johanse hospitalizer tou Jerusalem, unde an den Orden nach der sage unser brieffe, die wir an den Orden dorober gegeben haben; Also wise wir den erbarn man Hinrich Kleptzck unde seyne Bruder mit dem gutte, Manschafst, ab sie dar recht tou haben, unde mit der sachen, die Her hat, kegen die erbar knechte, die dar heyszen die groszen, unszen lieben getruwen, umme dasselbe gut tou Sandow unde mit der gerechtikeyt, die her darton hat, an den meyster und orden unde wollens von dem egenannten meyster und orden, das sie en umme das gut behalden by der gerechtikeyt,

die er dar an hat, vnde en furdern an der fachen, die er hat ken die großen vmme das gut. Wer es, das die von Kleptezek wolden vorvnrechten vnde hindern mit gewaldt den Orden, so habe wir das beuolen Haffen von Wedel von Valkenborch, des Valkenborch ist, vasterm lieben getreuwen houemeyster, das her furen sal vnde den Orden van vnszer wegen by rechte behalden sal des Besten, das er vmmer mag. Teu Orkundt deszer dinge habe wir deszen brieß lassen vorsegeln mit vnszerm anhangenden Ingesegel. Dabey gewest syndt der Erwirtige Vater in gote vnszer herr bisschoff Hinrich von Lebbusz vnd die vesten manne Hasse von Wedel von Valkenborch, des Valkenborch ist, vnszer houemeyster, Peter von Bredow, vnszer kamermeyster, Hans von Wantsleben; Nickel von Kokeritz, Ritter, Dythrich Morner, der probst van Bernow, vnszer obirster schreyber, vnd ander erbar lewte genug. Gegenen in dem closter teu Korin, noch gots gebort MCCCLXVI anno, des freytags noch sent Valentini des hayligen Merterers etc.

Mus Didmam's Urfunden: Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatsardives f. 258.

XXXIII. Markgraf Jobst verpfändet bem Johanniter Drben bas Schloß Zantoch, bie Stadt Reppen, bie Vogtei bes Landes Sternberg und die Urbebe in Drossen für 2700 Schock Böhm. Groschen, am 13. Januar 1409.

Wir Jost, von gotes gnaden Marggrane czu Brandenburg vnd czu Merhen, Bekennen vor vns, vnfzer nachkommen Marggrauen czu Brandenburg vnd tun kunt offenlich in difem brine allen den, die In sehen oder horen lesen, das wir dem Erwirdigen heren Reymar von Gunterfberg, fand Johannes orden des beiligen huses des hospitales czu Jerusalem in der Marcke, in Sachsen, in Wentlandt und in Pomern Meister, und gemeynen bideghern, seinen nachkommen und seime orden unser Slosz czantoch und unser Statt Reppin mit der voigtien unsers landes Sternberg mit allen gerechtlickeiten, Rechten, dorffern, Jarrenten, Orbeten, czinfen, dinsten, pslichten, vorwercken, ackern, wesen, welden, puschen, holczen, wastzern, czeen, stischereien, molen, czöllen, geleiten vff wastzern vnd vsf dem landen vnd gemeinclichen mit allen vnd yczlichen eren czubehorungen, wie die genant sein, nichtes nicht auszgenomen, als wir die bisse birczo beselsen und gehabt haben, und darezu vierundzwenezig schock unszer Jerlicher Orbede ezu droffen czu pfande Ingeantwortet vnd Ingetan haben fur Siben vnd czwencig hundert Ichock gutter Behemischer großen prager muntze, der wy an gereiten gelde von In geczalt vnd beczalet genomen vnd die In vnlzer vnd vnlzer herschaft nuoz vnd frommen kuntlichen gekart vnd gewant haben. Dasselb Slosz czantoch, die Statt Reppin mit der vogtien Im land czu Sternberg vad darczu die orbede czu droffen der egenante Meister vad orden sand Johanns vad ire nachkommen inne haben vnd halden fullen on alle rechnung vnd abeflack vnd vifflack alfo, wenne vnd welche czeid wir oder voler erben vnd nachkomen Marggrauen czu Brandenburg das vorgenante Sloiz Czantoch, die Stat Reppin mit der volgtie Im lande czu Sternberg vad die orbete czu droffen von dem egenanten Meister, seinen nachkommen und syme orden widerlosen

wollen, die follen sie vns fur die genante Summa geldes wider czu losende vnd geben, vnd wenn wir, volzer erben vnd nachkommen Marggraffen czu Brandenburg die lolunge fo tun wollen, das follen wir dem egenanten Meister, seinen nachkommen vnd syme orden ain halb Jaro czuuoran kundt tun vnd wissen lassen, vnd wenne wir in die losunge so verkundiget haben, So sollen wir, volzer erben vnd nachkommen Marggrauen czu Brandenburg dem egenanten Meister, seinen nachkommen vnd syme orden die vorgenanten Siben vnd czwencig bundert schook guter Behemischer großen, als denne genge und geue fin, ufghende des halben Jares wider geben und czu genuge beczalen in der czweier Stette ein, czu franckenfurde oder czu Lagaw, war in das aller bequemest ift, on allerlay vorczog vnd hindernusse. Ouch sullen sie gancz macht haben von vnfzern wegen fride, geleyden vnd gericht, vnd wers fache, das denfelben vofzern landen krieg anhofzen wurden vod die durch schuczung vod beschermung willen derselben voszer land, voszer manne vad Stede dorcza czu halpen eyschen werden, als dick, als sik dat geboret vad not worde fein. So fullen in alle vofzre manne vod Stette desfelben vofzers landes, als fie gefesfen fein, czu dinfte und czu hulpe komen glicher weise, als uns selbe. Und wers sache, das sich ymand dowider setzen wurde, den sollen sie dorczu bringen gleicher wise, esst wir das selbe teden. Ouch fullen sie macht haben von vnfzern wegen alle geistliche lehen czu ligende. Ouch sullen sie macht haben, alle wertliche lehen czuligende von vnszer wegen vnd sullen die huldung vsf vns, vnszer erben vad vff valzer nachkomend Marggraffen czu Brandenburg tun lasten, vad sie mit den lehen an vas wifen, vigenomen gnaden leben. Ouch was lenguder loze sterben vader czehen schocken geldes, die mag die genanten meister, sein nachkomen vnd dy orden vorkaussen, vorgenen vnd vorlihen, doch also, das die len ober alle sulke guter by vns, vnszern erben vnd nachkomen Marg-grauen czu Brandenburg bliuen. Ouch sol das vorgnante Slosz czantoch vnd die Stat Reppin vas vad vafzera erben vad nachkomen Marggrauen czu Brandenburg offin fin czu allen vafera noten, kriegen vnd geschefften weder allermeniglich, nymanden vsgenomen, vnd wolden wir so douon kriegen, das follen wir tun vff vnszer eygen koste vnd auentur, vnd follen sie vnd die Iren vor schaden und vor ungefuge bewaren, also das gewonlichs. Worde dann das egenante Slofz czantoch vnd die Stat Reppin von vnszers kriegs wegen verloren, do got vor sey, So sollen wir vns mit den, die das gewonnen hetten, nicht freden, noch Sonen, noch entrichten, noch keynerley teidung mit In vinemen, wir, volzer erben vnd nochkomen Marggrauen czu Brandenburg hetten denn dem egenanten Meister, seinen nochkomen und dem orden das egenante Slosz Czantoch vnd Stat Reppin weder gehulpen oder we fallen in ire geld weder geben Inwendighe Im balben Jare nach der zeit, als das gewonnen were, vnd noch der czyd, so wir vns mit den, die das gewunnen hetten, gesredet, gesunet und gancz gerichtet hetten, in der czweier Sted ein, wo in das bequemest were, czu franckensurde oder czu Lagaw, als vorgeschriben stet, oder sullen in dorummb iren willen machen, als in billichin genuget. Were auch, das dem vorgenanten meister, seinen nachkomen und dem orden das Slosz czantoch und Stat Reppin in unszerm kriegen vnd geschessten von verretnusse wegen abgewunnen vnd verloren worde, So sollen vnd wollen wir, volzer erben und nachkomen Marggraffen ezu Brandenburg dem egenanten Meister, seinen nachkomen und sinen orden getrewlichen darczu beholsten sin, das In das wider worde. Kunde wir la das nicht weder helffen on geuerde. So musten sie ire gelt doran verloren haben vnd fie dorffdenn von vns, vnfzer erben vnd nachkomen Marggraffen czu Brandenburg von des Sloffes vnd Stat wegen oder wir von eren nachkomen vnd orden vmmb das gelt an beider feitten

keynerlay manung und ansprache liden. Ouch wollen wir in der egenanten Slofz Czantoch, der Statt Reppin, der vogtie und der Orbedo czu droffen gegen allermeniglichen recht were fein, als pfand recht ift. Ouch wollen wir vod follen vnfzer Erben vod nachkomen Marggrauen czo Brandenburg bestellen mit voszern heuctlüten vod mit voszern beren, Mannen vod Stetten in der Marck czu Brandenburg, das fie dem egenanten Meister, seinen nachkomen und dem orden bysten. glich andern volzern landen, und In hellfen und Ratten fullen wider allermeniglich, der oder die fie an Czantoch, an Reppin odder an der vogtie czu Sternberg odder an der Orbette czu droffen vad an alle czubehorunge angreiffen vad beschedigen vad vorvarechten wolden, das gelik dy meister und die orden den unszern auch tun sollen, ob in das not were. Ouch sol der egenante meister, sein nachkomen und der orde vose Manne und Stette trewliken beschutzen und beschirmen des besten, das sie mogen, und si by iren rechtlikeiten und wonheit bliven lassen und behalden. Vortmer fo follen noch wollen wir, vnfe erben und nachkomen Marggraffen ezu Brandenburg den vorgenanten meister, seinen nachkomen und dem Orden von den egenanten psanden nicht entsetzen in keynerley wis, wir baben denn In die egenante Summe geldes vor czu genuge beczalt, als vorgeschriben stett. Ouch sullen vnd wollen wir dem egenanten meister, seinen nachkomen und dem orden der stad brif czu Reppin mit iren Sigel vorsigelt schicken, also das sie Im pfandhuldung tün, als gewonlich is, nicht von in czutrettend, der egenante meister, syne nachkomen vnd der orde fyn denne vor der egenanten Summe geldes Siben vnd czweinczig bunden schook, als obengeschriben stet, gancz vnd gar betzalt. Mit vrkundt disses brives versigelt mit vnfzerm anhangenden Inligel, Geben czu dem Berlin, nach Criftes geburt vierczenhundert vod darnach in dem Newnden Jare, an dem achten tag nach der heiligen drever kunig tag.

Ad mandatum domini Marchionis Johannes Jagel.

Rach bem Churmartifchen Behnscopialbuche XV, 98.

XXXIV. Markgraf Friedrich bestätigt eine von Busso von Alvensleben, als Hauptmann bes Landes Sternberg, vorgenommene Verleihung zu Gleißen und Arensborf, am 28. April 1421.

Wir Fridrich etc. Bekennen mit dissem osin brisse gen allermencklichen etc., alz dye wirdigen volser Rat und lieber getrawer her Bosse von aluesleuen, meister sant Johannis orden und houbtmann Im lande czu Sterenberg, yn volserm namen alz ein heuptmann, der Erbarn srawen Margreten, Nysch Zymutz eliche hustrauen, verlihen hat Syben marck Bochmischer großen ust den gutern zu Gleysen und ust dem halben gericht doselbest und ust dem dritten teill des gerichts zu arnstorff zu einem leipgedinge, alz leipgedings Recht ist, alz das von uns und der Marggraueschasst zu Brandenburg zu lehen Rurt etc. Solche obgeschrieben vermachunge, so er seinem weibe geton hat, Mit unserm willen und wissen beschehen und user wieden verleihunge

mit crafft dis brieffes. Des zu vrkunde ist vnsser Insigill an dillen brief gehangen. Datum zu Droffen, am montag vor vnssers heren aussert tag, Anno etc. XXI.

Rach bem Churmarfifden Lehnscopialbuche XIV, \$3.

XXXV. Markgraf Friedrich gestattet bem hans Sachs eine Berpfändung mit Besitzungen zu Groß-Löbbichow, am 26. Februar 1423.

Wir fridrich etc. Bekennen etc., wann vns vnser diener vnd lieber getruwer hans Sachs erczelt hat sin mercklich schuld vnd note, dar Innen er iczo ist, Sunder vns sleissiglich gebeten hat, vnsern willen vnd gunst darczu czugeben, das er achthalb schock gelts In dem dorst großen lobichen verkaussen muge, als das von vns vnd der Marggraueschasst czu Brandenburg czu leben ruret, des haben wir angesehen sein sleissig bete vnd anligende note vnd haben Im gegondt vnd vnsern willen darczu gegeben, das er die obgeschrieben achthalbe schock gelts in den genanten dorst der Erbern frawen Anna, der lorentz kramerynn vnd iren rechten erben wol uerkaussen mag vst einen widerkauss, also wann vnd czu welcher czyt der genante hans Sachs dieselben achthalb schock gelts widerkaussen vnd losen wil, das man Im des vmmb die Summ, die man Im yecz darumb gibt, mit namen LXV schock behmischer großen, wider czu kaussen vnd czu losen geben sol, on geuerd vnd nemlich, das diszer kauss vns an der lehenschasst vnschedlichen sin sol. Des czu vrkund etc. Actum drossen, feria sexta an Reminiscere, Anno XXIII.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XIV, 32.

Anm. Das Datum Diefer Urfunde ift mahrscheinlich verschrieben, ba Martgraf Friedrich ben 26. Februar 1428 in Wittenberg war. Die Urfunde burfte in bas Jahr 1413 ober 1421 gehören.

XXXVI. Markgraf Friedrich begnabigt Heinrich Gnuft, Burger zu Droffen, mit einer Hebung aus bem Bolle zu Reppen, am 11. April 1424.

Wir fridrich etc. Bekennen etc., das wir angesehen haben soliche danckname getruwe willig dienste, so vns voser lieber getruwer lutke beinrich Gnüst, burger czu drossen, maniguelticlich getan hat und noch in kunsstige czyte wol tun sol und mag; dorumb und auch von besundern gnaden haben wir denn genanten lutken beinrich gnüst und heinrich, seinen eltsten son, Belehent und belehen sy auch mit disem unserm brief mit czehen Schocken Behemischer groschen, die sy czu Iren leipgedinge Ire lebtag usschen und einnemen sollen von unszerm cleinen Czoll czu Reppin, Im land czu Sternberg gelegen, und wann sy von todes wegen abgen, So

5 b-171

fullen die obgenanten czehen Schock großchen wider an vns. vnfer erben vnd nachkomen gefallen vnd kommen; was auch vbrigs von dem obgenanten Czolle vber die czehen Schock geuiele, das fol vns werden funder alle argeliste. Auch baben wir In darczu czu Irem leibe gegeben vnd Ire lebtag einczunemen den czol czu Sternberg vnd czu Cawl mit Iren czugehorungen, doch das dieselben czolle nach Irem tode an vns vnd vnszer erben wider gesallen sullen. Des czu vrkund versigelt etc. Actum czu Berlin, des dinstags nach Judica, Anno etc. XXIIII.

Rach bem Churmarfifchen Lebnscopialbuche XIV, 34.

XXXVII. Die Markgrafen Friedrich und Johann verpfanden bas Schloß Sonnenburg an Balthasar von Schlieben, Meister bes St. Johanniter-Orbens, und an den Orden, am 20. Juni 1426.

Wir Fridrich, von Gottes gnaden Marggraue zu Brandenburg, des beiligen Römischen Reichs Ertzeamerer und Burggraue zu Nürmberg, und wir Johans, sein Son, Bekennen offenlichen mit diesem unserm offenn Briue für vns, unser Erben und Nachkomen und sunst vor allen den, die difen Briue Sehen oder horen lesen, Daz wir von mergklicher sachen wegen vos daczu bewegend vnfer Slofse vnd Stat Sunnenburg mit allenn vnd itlichen nutzen, zinfsen, Renthen vnd zugehorungen, obersten vnd nidersten Gerichten, geistlichen vnd werntlichen leben vad angefellen, als daz Beinrich von Onitz, Ritter, vnd die Fockenroden seligen vor von vns vnd der Marggraffichast zu Brandenburg innen gehabt, besessen haben, gar nichts ausgenummen, vif einen rechten Widerkauff verkaufft und ingeben haben, verkauffen und geben daz ein in crass dits Briues für vns, all vnser Erben vnd Nachkumen dem wirdigen vnsern lieben getrewen Herren Baltiisar von Sliben, Meister sanct Johans Ordens, allen nachkummenden Meistern vnd dem Orden fant Johans vmb newnhundert Schok guter Behemischer Groschen, die er vns bereit darümb geben, entricht und beczalt hat, und fagen In der quid, ledig und loss in crafft dits Briues, und dieselben Sume Geldes wir fürder in vnser Erben vnd der Margk kuntlichen frumen gewant vnd gekart haben, fullen auch vnd wollen dem obgenanten Meister vnd dem Orden der obgenenten Slofs and Stat mit iren Zugehorungen rechte geweren fein gein allenn, die recht nemen und geben wollen, on geuerd, vnd der obgenante ber Baltiifar, Meister sant Johans Ordens, vnd sein Nachkumen fullen das obgenante Slofs vnd Stat mit allenn vnd itlichen obgefchrieben zubehorunge Innhaben, nutzen vnd nifsen, vngebindert vor vns, vnfern Erben vnd nachkummen, allenn vnfern Amptleuten und allermeniglich, all die weil fie der obgeschrieben summa geldes von uns, unsern Erben vnd Nachkumen nit genzlichen entricht vnd bezalt sein, vnd sollen dasselb Schloss vnd Stat Sonnenburg vff ir eygen Koste vnd Zerung on allerley Vffslege vnd Rechnung inhalten vnd besiczen, getreuwlichen bebüten und bewaren nach irem besten vermügen und uns, unsern Erben und Nachkumen damit vatertenig, geborfam vad gewertig fein vad vafera Friden vad Vafriden balten vad leiden gein allermeniglichen, nymands visgenumen, und all Innwoner zu den genanten Stoffe und

Stat gehorende, geistlich vod werntlich, getrewlichen hanthaben, schützen vod schirmen vod in kein vogewonlich Beschwerung thun, nach Newkeit vff sie setzen, sünder sie bey alten Rechten und Gewonbeiten behalten vod bleiben lassen, on arg vod on geuerd. Wir sollen auch noch wollen den genanten Meister fant Johans ordens vnd sein nachkumen des genanten Sloss Sunnenburg mit feiner Zubehörung von Weynachten schirstkünstlig furt vber zwey Jare, nechst nach einander zuzelen, nicht entfeczen noch entweldigen, fünder wenn und uff welche Zyt wir, unfer Erben und Nachkumen das genant voler Sloss mit seiner Zugeborung nach visgeen der obgeschriben Zyt von dem genanten Meister sant Johanns Ordens und sein Nachkumen wider haben und In des nit lenger lasten wollen, das follen wir in vff Sant Michaels Tag mit vnsen Briven oder Erber Botschafft verkundigen und zu wiffen tün und In dann nach der verkundigung uff Weynachten darnach schirst künstlig die obgeschrieben summa geldes, als Neunhundert Schock Behemischer Groschen oder fouil guter ganger und geber Reinischer gulden, vo drey gute Reinisch gulden für ein Schock, on Iren Schaden, das redlicher, ungeuerlicher und beweißlicher Schade hieß und were, und als uerzihen genezlichen und gar wider geben und beczalen uff dem Sloffs Lagaw oder uff dem Hofe zu der liessen, Wor In dicz am bequemlichsten sein wurde, vnd das sol dann ein gesichert und vabekumert Gelt fein, von vas, vafera Erben vad Nachkumen vad aller meniglichen vad auch aller gericht, geistlicher und werntlicher, on Generde. Wenn wir das also gedan und lo das gelt also beczahlt haben, fo sullen sie vos des obgenanten Sloss vod der Stadt mit allen Ihren Zugehorungen, als oben geschrieben stehet, genezlichen in aller mass, als wir In das eingeantwürt, besohlen haben, on alle widerrede lediglich vnd vnbekummert abtreten vnd einantwurten on geuerd. Auch sollen der obgenant Meister sant Johans ordens und sein nachkumen an dem obgenanten unserm Slollse Sunnenburg nach zweyer voler Rete vod der von Franckenfurt vod von der drofsen Rathe an Burgklichen Pawe hundert schock obgenanter Behemischer Werung verpawen und vns dann denselben pawe nach zweyer vnser Rethe vnd zweyer Wergkleute, die fich daruft verfteen, erkentnuffe anflahen und rechen, und wenn uff welch czyt wir, unfer Erben oder nachkamen das obgeschrieben Sloss und die Stat mit iren zugehorungen wider kauffen und in das nit lenger lassen wollen, so sullen vnd wollen wir, vnser Erben vnd nachkumen die obgeschriben bundert schogk von dem Pawe, oder wyuel sie vas dann darvader redlich berechnen werden, mit fampt den newnhundert schocken gutlichen an als uerczihen beczalen, on argk vnd on all geuerde. Das zu vrkund vnd warer bekentnulls haben wir obgenanter Marggraue Fridrich vnfers Sons Marggrave Johannien Inligel an diesen volern briue hengen lassen, das wir vos vif dits male beyd gebrauchen. Der geben ist zu Berlin, nach Christi vosers flerren geburt vierzehen hundert and dornach in dem fechis and zwanzighten Jaren, am nechiten Donerstag vor lant Johans tag Sunnwenden.

Bohlbrud Alvensleben I, 392. Delriche 110.

### XXXVIII. Markgraf Johann verleiht an Claus Berenfeld bas Dorf Karzig, am 17. Februar 1427.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggraue czu Brandenburg vnd Borggraue czu Nuremberg, Bekennen offentlich mit difem brife, das wir vnfern liben getruwen Clawefen Berenfelden czu rechten manlehen gehlen haben das dorff karczk, XVIII hube in demfelben dorffe mit einer schefferey, ein mule, die gehoret czum nydersten gerichte, das überste vnd nyderste vnd das kirchlehn, die kossessen hube, als sie in demselben dorff gelegen-sey, mit allen vnd iczlichen gerechtigkeiten, so das bynnen der grenitzen gelegen ist vnd derselb Clawes das alles von hannsen boytel gekausst hat vnd derselb boytel vnd sein surfaren das bischer von vns vnd der marggraueschasst czu lehen gehabt haben, vnd wir verleihen dem gnanten Clawesen das alles czu einem rechten manlehen in crasst diecz briefs, also das er vnd sein menlich leibs erben die obgeschriben guter surbasszer meer von vns vnd der marggraueschasst czu Brandenburg allewege, als osse vnd dicke sein nod geschihet, czu rechten manlehen haben, nemen, entphaen vnd vns ouch douon halten vnd thun sullen, Als manlehns recht vnd gewonheit ist, doch vns, vnfern erben vnd nachkomen an vnsern vnd sunst einen iczlichen an seinen gerechtigkeiten vnschedlichen. Czu vrkund etc. datum franckfurd, seria secunda post ualentini, Anno domini etc. vice-simo septimo.

R. dominus per se.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XV, 4.

### XXXIX. Markgraf Johann verleiht an Claus Berenfelb bas Dorf Görlsborf, am 25. Mai 1427.

Wir Johanns, von gotes gnaden Marggraff czu Brandenburg vnd Burggraff czu Nuremberg, Bekennen offentlichen mit diesem briese sür allermeniglich, des wir vnszm lieben getrewen Clawesen berenselden, czu Warin wonhastig, czu einen rechten mannlehen gelihen haben das dorff Gerlestorss mit ein vnd sechczig huben vnd mit dem kirchlehen, mit ubersten vnd nidersten gerichten, mit beten, mulen, mit dem kruge, mit allen Gertenera, mit Tychen, holczen, wassen, weiden vnd sunst mit allen vnd yeczlichen czugehorungen vnd gerechtigkeyten, als das alles bynnen der Grenitczen gelegen ist vnd derselb Claws das bischer selb Innen gehabt vnd auch ein teil von seinen bruder peter bernselden gekaust hat, Auszgnommen czwu huben, die der schulcze doselbst von vns vnd dem Marggrauchum czu Brandenburg czu leben hat, vnd wir uerleihen dem gnanten Clawsen berenselde das obgeschriben dorff Gerlestorss mit allen vnd yczlichen czugehorungen, als obgeschrieben steet, in crass diecz briese etc. vnd geben in des czu einen Inwyszer vnszern lieben getrewen hansen Birckholcz, Burger czu Bernawe. Czu vrkund geben wir in diesen briess, mit vnszin anhangenden Insigel

- Fin h

verligelt, czu Berlin, am Sontag, als man in der heiligen kirchen finget vocem Jocunditatis, Nach crifti geburt vierczehnbundert Jare vnd darnach in den Siben vnd czweinczigsten Jaren.

R. her feifrid, probit zu Berlin.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XVI, 21.

XL. Markgraf Johann gestattet bem Conrab von Walbow eine Berpfändung im Dorfe Balkow am 25. Mai, so wie bem Otto Lossow im Dorfe Lossow am 28. Mai 1427.

Wir Johanns etc. Bekennen etc., das für vins komen ist vinser lieber getrewer Conradt von waldow vind vins sleistiglichen gebeten hat, jm von seiner anligenden nod wegen zu gonnen, zu erlauben vind zuvulworten, das er titt schok geldes ierlicher czinsze aust VI huben, die iczund besitzen vind in gewere haben als mit namen hennike qualmer czwu huben. Claus gende czwu huben vind Clawes muszig zwu huben, in dem dorst balkow gelegen, dem andechtigen hern matthiasz Ertmer, seinem bruder Johannes Ertmer zu franckensorde vind iren erben aust einen rechten widerkaust uerkoussen mugen; wann wir nu angesehn haben sein sleislig bete, hirumb wir jim der obgeschrieben litt schog geldes in dem obgeschrieben dorst balkow deme obgnanten hern matthias, seinen bruder Johannson vind iren erben aust einen rechten widerkaust zu uerkaussen gegunnet, gevulbord vind erlaubt haben, gunnen, volborten vind erlauben jim des obgeschrieben widerkauss also zu thun, auch in crast diecz brieses, doch vins, vinsern erben vind nachtommen an vinsern vind sunst einem iczlichen an seinen gerechtigkeiten vinschedlichen, ongeuerde. Zu urkund geben wir diessen briess mit vinsern anhangenden sossigelt, zu Berlin, am sontag vocem jucunditatis, Anno etc. M. CCCCO. XXVIII.

Item birauff hat vos Conradt von waldow mit hand vod mit munde gerett vode globt, diese obgeschrieben vier schok geldes in sechs iaren wider zu losen.

Item Ott lossow zu lossow hat den andechtigen hern michel neyman, hern Caspar busenburg, hern peter fabri vnd hern nicolao olsleger, vicarien zu fürstenwalde, drey schok geldes jm dorsse lossow, ausst ertmans hoss ein schok, ausst hanns karczk hoss ein schok vnd ausst peters kerstens hoss ein schok gelegen, ausst einen widerkauss verkausst, darauss jm mein herre einen brieff, das er das gevulbort, geben vnd der obgnant Ott meinen herren marggrauen iohannsen globt hat, dieselben drey schok in sechs iar wider zu losen. Actum Berlin, in vigilia ascensionis, Anno etc. Mo CCCCo vicesimo septimo.

Rach bem Copialbuche bes Martgrafen Johann fol. 54.

XLI. Markgraf Johann beleiht Nicolaus und Heinrich Horn mit ben von Heinrich von Grüneberg erkauften Dörfern Rabach und Kirschbaum, am 19. Juli 1430.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggraue czu Brandenburg vnd Burggraue czu Nuremberg, Bekennen offentlichen mit diessem brief sür allermeniglichen, das wir vnsen lieben getrewen Nickel vnd beinrichen horn, gebrudern, die dursser Radichow vnd kirstbawm mit allen iren czugehorungen, in maszen die beinrich von Grünenberg Inn gehabt, der sie sür vns uerlassen hat vnd sie die von heinrichen gekaust haben, czu einen rechten manlehen in gesampt, als gesampter hand recht ist, gelihen haben vnd leihen In die auch czu einen rechten manlehn in gesampt, als gesampter hant recht ist, in crass diesz briess etc. — vnd Geben In des czu einen Inwiszer vnsern lieben getzewen posznaw von waldow. Auch haben wir den gnanten nickel vnd beinrichen die besunder gnade getan, das In an irer gesampten handt ir lebtag besunder rauch vnd brot nicht schaden sol, on geverde etc. Geben czu franckensurd, an der nehsten Mittwochen vor sant Marie magdalenen tage, Anno domini etc. XXX°.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XXI, 29.

### XLII. Markgraf Johann bestimmt bas Berhältniß eines Juben zu Droffen, am 11. November 1430.

Wir Johanns etc. Bekennen etc., das wir pynnekacz, vnsern juden, zu droßen wonhafftig, furder denn vor in volern schucz, schirm vod gleite gnommen vod jm voser freiheit gleich andern volern juden geben vnd damit, die weile er vnter vns wonet, begnadt haben, also das er an vortmer vmmb keynerley scholde vnd zusprach wegen fur nymand anders, denn fur vns oder vnfern gewaltigen, den wir das entuelhen werden, antwurten fol, Sunder alleine was offenbar gelt schult wer, darummb sol und mag er fur unser Burgermeister und Ratmann oder sur den Richter zu droffen nach feiner judischen weise antwurten und fur den souil gniessen und entgelten, als recht ist: vnd wer fach, das sich ymand von den vnfern oder funst an den obgnanten juden, den feinen oder feiner habe vber folch vofer freiheit und gnade, die wir im geben und getan haben, mit worten oder wercken uergriffe, die breche vad nicht enhielt, an den oder die wollen wir oder vnser gewaltigen vns in solchermasz beweisen, als an einen, der an vnser herrschaft und freiheit gebrochen hat. Hirummb Begern wir und wollen ernstlichen von allen den unsern, den dieser vofer brief furkumpt, das fie dem gnanten juden rechtes helffen, wenn vnd auff welch czyt jm des nod geschiht, vnd solch vnser freiheit vnd gnade halten vnd die in keinwysz brechen noch übertreten, als verre fie alle und ein iczlicher befunder unfer fwere ungnade vermeiden wolten. Zu vrkund mit vnferm aufgedrugten Infigel uerfigelt vnd Geben zu Rathenow, am Sonnabunde fant Mertens tag, Anno domini Mo. CCCCo. XXXo.

Rach bem Copialbuche bes Marfgrafen Johann fol. 48.

XLIII. Markgraf Johann verschreibt ber Wittwe bes Lütken Heinrich ein Leibgebinge im Gerichte und Zolle zu Droffen und im Jolle zu Reppen, am 23. Januar 1434.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggraue czu Brandenburg vnd Burggraue czu Nuremberg etc., Bekennen offentlichen mit diesem briese sur allermeniglich, das wir kerstinen, luczken heinrichen seligen witwen, sechs schogk großen vnd dorothean, Irer Tochter, sechs schogk alle iar ierlichen In halben gerichte czu droßen vnd Im cleynen czolle czu droßen vnd czu Reppin czu einem rechten leipgedinge gelihen haben, vnd leihen In auch die obgeschrieben czwelff schogk alle iar ierlichen czu dem obgeschrieben halben gerichte vnd czolle czu droßen vnd Reppin czu einem rechten leipgedinge. In crast diecz Briess etc. — vnd geben In des czu einem Inwyser peczsche Brandeburge. Czu vrkund mit vnserm anhangenden Insigel uersigelt vnd Geben czu Spandow, am Sonnabund vor sand pawls tag seiner bekerung, nach Cristi vnsers hern geburte vierczehnhundert Jar vnd darnach In den viervaddreisfigsten Jaren.

R. dominus per se.

Rach bem Churmartischen Lehnscopialbuche XVI, 58.

XLIV. Markgraf Friedrich b. J. ordnet wegen der Grenzstreitigkeit ber Stadt Reppen eine commissarische Untersuchung an, am 17. Dezember 1437.

Wir friderich der Junge, von gots gnaden Marggraue czu Brandenburg vnd Burggraue czu Nuremberg, Bekennen mit diesfer schrifft, das wir mit volern Reten czwu-Achen volern lieben getruwen Burgermeistern vnd Ratmannen vnd ganczen gemeyne voler Stat kleynen Reppin vff eynem vad Tyterichen lunemburge, Burgere In valer Stat franckenforde, vff dem andern teile, von fullicher czwytracht vnd schelunge wegen, so denn von eyner Greniteze wegen czwusschen beyden partien etliche czyt bisz her gewest ist, mit irer czweier sulbort geteidinget vnd vns des gemechtiget haben, In massen hirnachgeschribin steit, das sie die sach bisz vif den Sontag Mytsasten schirst kumftig genezlichen in gute vngeuerlichen gein ein ander lossen entstehin, Also das die obgnanten beide partien In der czyt bisz zeu mitsasten ir vihe wol bisz an dy Grenitcze zeur weyde triben vnd sich der weyde gebruchen mugen, iglicher teil vogehindert vor deme andern, one alles geuerde. Aber der holcze sollen sie sich von beyden teilen bisz vff mytsasten yn keinewisz nicht underwinden, noch gebruchen. Vff dy selbe czyt wollen wir unfer Rete und libin getruwen, mit namen hern Nickeln Tirbachen, meister Sannt Johanns ordens, hanfen von waldow, Rittere, vnd Czabeln Burgftorffe vff dieselbe Grenitz schicken, die sie eigintlichen besehin, sich dar Innen arbeiten und uorfuchen sollen, ab sie die beyde partyen von derfelbin fach und grenitez wegen gutlichen und fruntlichen eynen, scheiden und entrichten mugen. Mochte es aber von denselbin vnsern Reten also nicht gescheiden adir entrichtet werdin, So sal doch das vnschedelichen seine einem iglichen teile an seinem rechten, vnd wir wollen denn das recht, da dy sache itzund Inne hanget, weder vor vns nemen vnd sie Im rechten dervamb entrichten. Weres nu sach, das eine partie die andere von derselbin sach wegen gepfendet adir vorborget hette, So sol doch sullich gelt, als douon geuallen mocht bisz zeu dem tage, vngesordent vnd die horgen sollen auch bisz zeu den obingeschribin mittsasten vngemanet bliben, ane alles generde. Dorvamb Begern wir ernstlichen von beiden partyen, disse obingeschribin schrift ane alles generde vesticlichen zeu halden. Zeu Orkunde mit vnserm vsgedrugten Ingesigel vorsigelt vnd Gebin zeum Berlin, am dinstage nach Sannt lucien tage, nach Gotis gebort XIIII<sup>C</sup>. Jar vnd darnach in dem syben vnd dreißigsten Jare etc.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XVIII, 6.

XLV. Kurfürst Friedrich II. belehnt Gregor, Michel, Hans und Paul, Luttgen Geinrichs Sohne, mit bem Joll zu Reppen und Droffen und mit bem Gerichte zu Droffen, am 29. Mai 1441.

Wir fridrich, von gots gnaden Marggraff czu Brandenburg, des beiligen Romischen Reichs Erczkamrer und Burggraff czu Nuremberg, Bekennen offenlichen mit difem briue gein allermeniglich, das wir vnnfern lieben Gregorio, Michel, hansen und pawel, gebruderen, luttigen heinrichs feligen kindern, vnd iren rechten erben mannes kinderen in gefampt ezu einem rechten manlehen geliehen haben und leihen mit krast diess brifs den kleinen Czol czu drossen vnd czu Rippin vnd das gancze gericht czu droffen, als das Ir vater feliger vnd auch arnd Illiges, ir große vater, vormals von der Marggraffichafft czu Brandenburg czu Manleben lone gebabt, besessen und genossen haben, und wir leiben dem genannten Gregorio, Michel, hanse vnd pawel, gebruderen, logesampt 'den obingeschriben zoll vnd gancze gericht mit allen vnd iglichen czugehorungen vnd gerechtikeiten, als von alder herkommen ist etc. - Auch haben wir dem genannten Gregorio, Michael, hanse vnd pawel, gebrudern, die besunder gnade getan, das in befunder brot noch rauch an irer gefampten hannt ir lebtag, die weile fy leben, keinen schaden bringen noch tun fol. Vor dise obgeschriben lehen haben die obgenannten Gregorius. Michel, hans vnd pauls vnnferm liben Bruder Marggraff Johannsen vierhundert Reinisch gulden geben und bezalt, darumb wir in sulch lehen obgeschriben im rechten gewer sein sollen fur vns, vnnfzer erben vnd nachkomen vnd fur alle. dy recht geben vnd nemen wollen, on geuerde. Czu vrkunde mit vaferm anhangenden Infigell verfigelt vnd geben czu Berlin, am Montage nach dem Sontage Exaudi, Nach Crifti vnnfers herrn gepurt XIIIIC vnd darnach im XLIten Jare.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XX, 186.

Anm. Kurfürst Albrecht verlieh 1473 an Paul und Michel, Gebrüber Lütten Geinrich, den kleinen Boll zu Droffen und Reppen mit dem Gerichte zu Droffen, so wie ihr Bater und Arnt Illiges folches beseffen, XXV, 146. Rach Michel Lutte Beinrichs Tode verlieh Kurfürst Iohann diese Besitzungen 1483 an Michels Sohn Hans, XXV, 204.

## XLVI. Des Kurfürsten Friedrichs II. Bestätigungsbrief für die Stadt Droffen, vom 17. August 1441.

Wir fridrich, von gots gnaden Marggraffe czu Brandenborg, des heiligen Romi-Ichen Reichs Erczkamrer und Burggraff czu Nurmberg, Bekennen vor uns, unfern liben Bruder Marggraff fridrichen den Jungsten, der czu seinen mundigen Jaren noch nicht komen ist. vnd tun kunt offenbar mit dissem brif allen den, dy lo sehen oder horen lesen, das wir vnsern burgern czu droffen und liben getruwen, die nu fein und czukomende werden, beueftet und bestetiget baben, beuesten und bestetigen in mit dissem brise alle Ire freybeit und alle Ire gerechtikeit and alde gewonheite und wollen und follen sie lassen und behalden bey allen Iren rechten, bey eren vnd gnaden, dar fy In vorgangen czeiten bey fint gewefen, vnd wollen wir vnd follen In halden alle Ire brief, die fie haben von fursten vnd furstinnen, vnd wollen vnd sollen fie sunder allerleye bindernisse lassen und behalden mit aller gnaden, mit aller freiheit, bey allen Iren lehenen, erben, eygenunge und pfandungen, alse sie alles vor haben gehabt und beselfen. Auch sollen und wollen wir Rittern, knechten, Burgern, gepawern und allen lewten gemeyniglichen, geistlich und wertlich halden Ire briefe und wollen und follen sie bey allen Rechten, freyheiten und gnaden lassen. Czu vrkunde ist vnszer Insigel an disten brist gehangen, der geben ist czu drossen, pach gots gebort virzehenhundert Jar vnd darnach Im einvndvirczigsten Jare, am donerstag nach vnszer lieben frawentage Assumptionis.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XX, 17.

#### XLVII. Rurfürft Friedrich II. bestätigt bie Stadt Reppen, am 18. August 1441.

Wir fridrich, von gots gnaden Marggraff czu Brandenborg, des heiligen Romifichen Reichs Erczkamrer und Burggraff czu Nuremberg. Bekennen vor uns und unfern lieben Bruder Marggraff fridrichen den Jungsten, der czu seinen mundigen Jaren noch nicht komen ist, offenlich mit dissem brief und tun kunt allen den, die In sehen ader horen lesen, das wir unsfern lieben getruwen, den Borgern ozu Nyen Reppen, die nu sein und czu komende werden, beuestet und bestetiget haben, beuesten und bestetigen In mit disem brief alle Ire freiheite, alle Ire gerechtickeite und alle Ire gute gewonheite und wollen und sollen sie lassen und behalden bey allen rechten, bey eren und gnaden, da sy in vergangen czesten bey sein gewesen, und wir wollen und sollen In halden alle Ire brise, die sy haben von unsern vorsaren, sursten und surstynnen, und sollen und wollen sie sunder allerley hindernisse lassen und behalden mit allen gnaden und mit aller freybeit und gerechtikeit bey allen Iren lehenen, Erben, eygen und pfandungen, als sie das vor haben gehabt und besessen heyde geistlichen und wertlichen, halden Ire brisse und sullen und wollen sewten gemeyniglichen, beyde geistlichen und wertlichen, halden Ire brisse und sullen und wollen sy bey allen rechten, freyheiten und gnaden lassen. Mit urkunde diszes briss versigelt mit unserm

a belot de

anhangenden Inligel, der geben ist czu Nyen Reppen, Nach gots gebort XIIII<sup>C.</sup> Jar vnd darnach im einvadvirczigsten Jare, am freitage nach vnszer liben frowen tag Allumptionis.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XX, 18.

XLVIII. Rurfürst Friedrich II. belehnt Rickel und hans horn mit Kirschbaum und Rabach, am 12. Februar 1442.

Item mein herre hat Nickeln unde hannsen, geuettern, die horne genannt, czu rechten mannlehen czu gesampter hant verliehen Nemlichen den hoss czu Radichow mit dem gann-czen dorsse darselbst und das dorss kirszboum mit allen gerechtikeiten und czugehorungen, mit heiden, welden, wassern, molen, mit der see czu radichow, mit vischerien, wesen, weiden, mit den gerichten, hogest und sidest, und andersz mit allen gnaden und rechten, auch in gesundert brot noch rouch an der sampung unschedlich sin, alles nach Inde irs briues von myn herrn genommen. Datum czu Berlin, Am Mantag noch sant scolasticantag, Anno etc. XLII.

R. Er Hans Waldow.

Rach bem Churmartifden Lehnecopialbuche XX, 69.

XLIX. Rurfürst Friedrich II. verleiht an Peter Gunther bas Niedergericht zu Reppen mit feinen Bugehörungen, am 26. April 1446.

Wir friderich, von gots gnaden Marggraue czu brandenborg etc., Bokennen offentlich mit diessem briese sur allermeniglich, das sur vns komen ist vnser lieber getruwer peter gunther, wonehastig czu Reppin, vnd hatt vns slissig gebeten, das wir em dacz nederste gerichte czu Reppin, auf der ylangk gelegen, mit vier frien husen vst der setmarcke czu Reppin mit eyner frien schesser, mit eyner srien wesen, In dem drossessischen bruche gelegen, die strye ylangk von der stoben zu Reppin an ausswart bisz an die lubinsche Mollen, von der Molen sort awswarts bisz an der Tornower setmarcke mit allen czugehorungen vnd gerechtickeiten, als von alter biszher darczu gehort haben vnd noch dorczu gehoren, zu eynem rechten manlehen zu lihen geruchen wollen. Solch seine sissige bete wir angesehen vnd dem genannten peter gunther das obgnante gerichte, guter vnd gerechtickeiten czu eynem rechten manlehen gelihen haben. Wir vorlihen Im auch das In obingeschrebener masze vnd was wir Im von rechtes wegen darane verlihen haben, In crass vnd macht dieses briesses, vnd von sunder gnade vnd bethe wegen des gnanten peters haben wir solch vorgnannte gerichte, guter vnd gerechtickeiten Annen,

feiner elichen bufzfrowen, czu eynem leipgedinge gelihen, lieben Ir das auch czu eynem rechten lipgedinge la craft vad macht dielfes brieues etc. — Geben czum Berlin, am diaftage nach dem Sontage Quafimodogenii, Anno domini etc. XLVI.

Rad bem Churmartifden Lebnscovialbuche XX. 81.

#### L. Rurfurft Friedrich II. gestattet bem Beter von Bernfelbe eine Berpfanbung, am 10. Muauft 1447.

Item mynes herres gnade hat Peter von Bernefelde gegonet vod erloubt, das er dies vorweieren des gobuluit der Capellie cut i leifen of vir flecht Feitlere vragte voll Retel be der Meine cut Waryn vor XXI felong groffebre an landefuwerunge czu eysem rechten widderloude mag wertstezen vor derkonfflen, doch das der gename Peter Bernefelde felolis felongel von dem gesanten gothstife vod vorweieren, for er irit kan ader mag, widder lofen fol, nach hete rivgene berner brivou durcher gegeben, Am dorfungs Sand lavarsient sut, Amon domini ein XXIVII.

Rad bem Churmartifden Lehnscopialbuche XX, 182,

LI. Kurfürft Friedrich II. verpfandet bem Meister des Johanniter-Ordens, Rickel Airbach, bas Schloß Zantoch, die Stade Reppen, die Wogtet des Landes Steneder und die Utsbede in Droffen, am 7. November 1447.

 Czantoch vnd Stat Reppen mit der voigtien des landes Sternberg vnd darczu dy Orbete czu droffen der egnannte Meister des Ordens Sant Johans und Ire nachkommen Inne haben und halden follen an alle rechenung, abeflag vnd aufflag, Alfo wenn vnd welche czyt wir ader vnfzer erben und nachkomen Marggrauen czu Brandenborg das vorgnant Slos Czantoch, die Stat Reppen mit der voigtien Im lande czu Sternberg vnd die orbete czu droffen von dem ergnanten Meister, seinen nachkommen und seinen Orden weder losen wollen, die sollen sie uns vor die egnannte Summa geldes weder czu lofzene geben: vnd wann wir, vnfer erben vnd nachkommen Marggraven ozu Brandenborg die lofunge fo thun wollen, das follen wir dem ergnannten Meister. feinen nachkommen und feinem orden eyn halb Jar czuuorne kunt tun und wiffen laffen, und wann wir in die lofunge also verkundiget haben. So sollen wir, voser erben vnd nachkommen Marggraven czu Brandenborg dem ergnannten Meister, seinen nachkommen und seinem Orden die vorgnannte fechsthaufent vulwichtige Rynische gulden, die denn genge und gebe fin, vszgebende def halben Jars widdergeben und czu genuge beczalen in der czwier stete eyn, czu franckenfor de ader czu lagow, wor in das aller getlichst vnd bequemest fein wirdt, ane allerley verczog vnd hindernille. Auch follen lie gancze macht haben von vns, vnferen erben vnd nachkomelinge wegen fredes, geleits vnd gerichts: vnd wer es fach, das denfelben vnferen landen kryg anstoffen worde vad lie dorch schutzung vad beschermung derselben vaser, volzer lande willen vaferen Mannen und Stete darczu czu hulffe heiffchen wurden, alle dick lich das gebort und not worde fein, fo follen on alle vnferen Mannen und Stete desfelben unfers landes, alfe fie gefesten fein, czu dinfte vnd czu bulffe kommen, gleicherweis alfe vns felbest: vnd weres fach, ab lich ymant darwedder fetczen wurde, den follen fie darczu brengen glicherweis, ab wir das felber teten. Auch follen sie macht hoben von vnsern wegen alle geistliche leben czu liehen. Auch sollen sie macht haben alle werntliche lehen ezu liehen von vnsern wegen vnd sollen dy holdung auf vns, vnfere erben vnd nachkommen Marggrauen czu Brandenburg tun laffen vnd fie mit den lebnen an vos wyfen, vízgenommen gnade lehen. Auch was lehen guter lofz sterben beneden czehen schog geldes, die mogen der ergnante Meister, sein orden und nachkomen verkoussen, vergeben, verliehen, Alfo doch, das die lehen ober alle fulche guter by vns. vnferen erben vnd nachkommen Marggrauen czu Brandenborg bleiben. Auch fol das vorgnannte Slofz Czantoch, die Stat Reppen vas, valeren erben vad nachkommen Marggrauen czu Brandenborg offen fein czu allen valeren noten, krygen vad gefcheften widder allermeniglich, nymandes vizgenomen, vad wollen wir, vnfere erben und nachkommen Marggrauen alfo darvon krygen, das follen wir thon uff unfer eygen ebenture vnd kost vnd sollen sie vnd die Iren vor schaden vnd vngesuge bewaren, alse das gewonlichen ift. Wurde denn das ergnante Slos Czantoch ader die Stat Reppen von unfers kryges verloren, dar got vor fey; fo follen wir vns mit den, dy das gewonnen betten, nicht freden, Sunen noch entrichten, noch keynerleyge teidunge mit In ausnemen, wir, vnser erben vnd nachkommen Marggrauen czu Brandenborg hetten denn dem ergnanten Meister, seinen nachkommen vnd orden das ergnannt Slofz Czantoch vnd dy Stat Reppen widder gehulffen, ader wir, vnfer erben vod nachkommen Marggrauen czu Brandenborg follen In ir gelt widder geben Inwendig eyme halben Jare nach der czyt, alfe das gewonnen were, vnd nach der czyt, fo wir vns mit den, dy das gewonnen hetten, gefunet, gefridt vnd entricht hetten, in der czwier stete eyn, wor In das bequemest ist, czu franckenforde ader czu lagow ader sollen In Iren willen darvmmb machen, das in genuget. Weres auch, das dem ergnanten Meister, seynen nachkommen und seinen Orden das Slofz Czantoch vnd Stat Reppen vizwendig vnizerem kryge abegewonnen ader

verloren wurde; So follen und wollen wir, unfer erben und nachkommen Marggrauen czu Brandenborg dem ergnanten Meister, seynen nachkommen und seinen Orden getruwelichen darczu bebulffen sein, das la das widder werde. Konden wir In des nicht gehelffen, So musten sie tre gelt daran verloren haben vnd fie dorsten denn von vns, vnseren erben vnde nachkommen Marggrauen czu Brandenborg von des Slosz vnd Stat wegen vnd wir von In an beiderseiten vmmb das gelt keynerleige manung vnd ansproch lyden. Auch wollen wir In des ergnannte Slosz Czantoch, der Statt Reppen, der voigtien des landes czu Sternberg und der Orbete czu droffen eyn recht gewere sein, alse widerkoufs recht ist. Auch sollen vnd wollen wir, vnsere erben vnd nachkommen Marggrauen czu Brandenborg dem ergnannten Meister, seinen nachkommen und Orden beysten gleich anderen voseren landen vod in helsten vod Raten widder allermeniglich, den ader der sie an Czantoch, an Reppen, an der voigtie czu Sternberg ader an der orbete czu droffen ader an allen czughehorungen angreiffen, beschedigen ader vorvorechtigen wolden, delglich der Meister und der Orden gen den unseren auch ton sollen, ob en des not wer. Auch sol der ergnante Meister, seine nachkommen und der Orden unsere Mannen und Stete In dem lande czu Sternberg getruwelichen beschermen und beschutzen, des bisten sie mogen, und sie bey Iren gerechtickeiten beholden vnd lassen. Vortmer follen noch wollen wir, vnseren erben vnde nachkommen Marggrauen czu Brandenborg den ergnannten Meister, seinen nachkommen und seinen orden von dem ergnannten widderkouffe vnd feinen czugehorungen nicht entsetczen in keynerleyge wyfz, wir haben in denn dy ergnannt Summa geldes czu genuge beczalt, alfz vorgeschriben steet. Auch sollen unde wollen wir dem ergnannten Meister, seinen nachkommen und Orden der stat brieft czu Reppen mit Irem Ingeligel verligelt schicken, also, das lie in huldung auff einen widderkouff ton follen, als gewonlich ift, vnd darvif haben wir in auch alle vnfer Mannen im lande czu Sternberg an In gewyfet, das sie Im vnd feinem Orden czu solchene obgnannte Summe gelts ya czu fagen follen, nicht von on czu treiten, die gnannte Summa gelts, als obingeschriben stet, sey In ersten beczast vad auszgericht, doch vas, vaszern erben vad nachkommen an vaseren Erbholdungen, lantbeten, dinsten vnschedelichen. Vnd des czu Orkondo haben wir vnseren Ingeszigel mit guten willen und willen an dillen brieff lassen hengen, der geben ist czu Spandow, nach gots gebort XIIIIC. Jar vnd darnach XLVIIten Jare, am dinftage vor Martini.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XX, 179.

LII. Kurfürst Friedrich II. bestätigt bem Pfarrer zu Malsow und Grabow eine jährliche Hebung aus dem Gerichte zu Malsow, welche die Wittwe Berend Gleuffers zur Stiftung von immerwährenden Seelmessen ihm überlassen hat, am 26. Kebruar 1448.

Wir friderich, von gots gnaden Marggraff zon Brandenborg etc.. Bekennen offentlich etc. — das vor vns komen ist vnsere liebe getruwe Margaretha. Berndt Gleuffers, vnfers lieben getruwen seligen. Eliche nachgelassene witwe, vnd hat vns angericht, wie das sie vmmb gots, Irer vnd des gnanten Irs elichen Mannes vnd Irer Elderen vnd frunde seligen Sele selikeit, troft und gnade willen mit eyme schock geldes uff dem gerichte In dem dorffe zeu Malfow, das denn uczunt ir liepgedinge ift, Jerlicher czinfe vod Rente In den dorffern vod pfarkerchen darfelbist zen Malfow and zeu Grobow zu Byner ewigen vigilien vnd selemessen wolt zen hulste geben und fich des, die weile sie lebeth, gutlichen verczeihen mit guten willen, dar zeu Ire Sone bans vnd nickel Gleuferen, gebrudere, Iren willen vnd volbort gegeben haben, vnd hat vns demutichlichen vnd mit gantzem fleis gebeten. Das wir zeu folcher gots gabe vnfere volbort vnd willen geben und den gnannten beiden pfarkerchen und eynen pfarrer, den denn die obgnannte Margaretha ader noch irem tode lre Sone vnd Ire Erben darzen setezen, kysen, beselhen vnd haben werden. Solch schock geldes vil dem gerichte zeu Malfow voreigen und bestetigen wolten, doch alfo, das eyn iglicher pfarrer, der die kerchen zeu Malfow und zeu Grobow ytzunt Inne bat, Hirnachmals Inne haben ader belitezen wirdet, eyns Sontages vff dem Abendt eyne vilge vnd des Mantages darnach eyne Selemesse zeu Malfow und desgleichen auch des andern Sontages ober acht tage die vilge und des Mantages die Selemesse zou Grobow das gantze Jar ewiglichen sol fingen, adder gesongen werden sal bestellen. Dar vmmb wir nu solche der gnannten Margareten gute meynunge vad andacht angelehen vad czu folcher gots gebe valern willen vad volbort gegeben vnd das vereigent haben. Wir geben auch vnfren willen vnd fulbort darczu, Confirmiren und voreigen den obgnannten pfarrer In obingeschrebener maße, in crafft und macht disses briefes, das obgnannte schock Jerlicher Czinse vnd Rente vsf dem gerichte zeu Malsow vngehindert vor allermenniglich, on geuerde. Zen Orkunde mit vnserem angehangen Ingesegil verligelt vnd Gebon czu Spandow, am dinstage nach dem Sontage, als man In der hilgen kerchen Singet Oculi mei, Nach gots gebort vierczenhundert Jare vnd darnach In deme acht vnd vierczigsten Jare.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XX, 215.

LIII. Kurfürst Friedrich II. gestattet bem Siegmund Borgstorff zu Podolzk, Hebungen aus bem Dorfe Nathstod wiederkauslich an ben Pfarrer zu Frankfurt zu veräußern, am 15. September 1450.

Wir friderich etc. Bekennen offentlichen mid dissem brive vor allermenniglich. Das wir vnsrem lieben getruwen Segemunt Borgstorff, czu podolczk gesessen, von seiner anlygenden not wegen siebben schogk geldes Jerlicher Czinse und Rente Im dorsse czu Bostock Dem werdigen und andechtigen unnsrem lieben getrowen Ernn Constantinus, plarrer In unsrer Statt franckensorde, czu eynem rechten widderkousse czuversetzenn gegonnet und erloubt haben, wir gonnen und erlouben dem gnannten Segemunt Borgstorff solche siebben schogk Jerlicher czinse und Rente czu eynen widerkousse czuverkoussen In obingeschribener masze und geben unnsrem willen und volbort darczu. In Crast und macht disz brives, Doch also, das der gnannte Segemunt Borgstorff und seine Erben solche Jerliche czinsze und Rente, so sie aller schirst konnen und mogen, widder loszen und czu Iren guteren brengen sollen, an generde. Des zw

orkunde mit vnfrem anhangenden Ingefigel verfigelt vnd Geben zu Berlin, am dinftag nach des beiligen Cruczes tag Exaltationis, Anno domini XIIII<sup>C</sup>. L<sup>mo</sup>.

Dominus per se legit.

Rach bem Churmarlifden Lehnsevrialbuche XX, 201.

LIV. Kurfürst Friedrich II. belehnt Claus Winning zu Görbitsch mit ben von hans Lossow erfauften Seen baselbst, am 12. Marz 1458.

Wir fridrich, von gots gnaden Marggraue zu Brandenburg, kurfurst vnd Burggraue zu Nurmberg etc., Bekennen offintlich etc. — Als denn vnser liber getrewer hans lossow, zu Botschow geselsen, ettlich gerechticheyt gehabt hat vff dem sehen, eyne der Gorbytz vnd der ander der pinne genannt, in dem wichbilde vnd Grenicz zu Gorbitz gelegen, Solich gerechtickeyt hat er hans wynnyng, zu Gorbitz geselsen, des dys selben sehen vor sein, recht vnd redlich verkoust vnd dy surt vor sich vnd sein erben dem genanten wynnig zu gut mit hant vnd myt munde genczlich verlassen. Vss solich verlassung haben wir dem genannten wynning vnd allen seinen menlichen leibs lehns erben des obgenanten hans lossowes gerechtigkeyt vss den beyden sehen zu eynem rechten manlehen Gnediglich verliben vnd leyhen genwertiglich myt krast diszes brise, die surder meher von vns vnd vnser herschasst zu rechten manlehen zu haben, zu besitzen, zu nehmen vnd zu entphaen. So ost das not tut etc. — Datum Colen An der Sprew, Am Sontag letare, Anno etc. LVIII.

R. Epilcopus Lubucenfis.

Rach bem Churmarfifchen Lehnscopialbuche XXII, 201.

LV. Kurfürst Friedrich II. gestattet bem Paul Lutkeheinrich in Droffen eine Berpfandung aus bem hiesigen Schulzenamte, am 16. Juli 1458.

Myn gnediger herre hat vergonnt paulus lutke heinrich, das er Johannsen clopper zu Czelenczk und seynen erben II schogk gelds Jerlich rente Im gericht zu drossen vor XX schog zu eynem widderkaust verseczen mag, darzu gibt myn gnediger herre sinen willen und volbort, doch das der gnannte paulus ader sin erben die gnannten II schog Jerlicher zinsz, des enten sie konnen ader mogen, widder loszen und zu Iren guteren bringen sollen. Datum colen, am Sontag nach sant Maria Magdalenen tag, Anno etc. LVIII.

Rach bem Churmartischen Lehnscopialbuche XXII, 8.

5 b-171

LVI. Rurfürst Friedrich II. vereignet ber Stadt Drossen bas von Dwan Schlabberndorf erfaufte Dorf Grunow, am 17. August 1458.

Wir fridrich, von gotts gnaden Marggraue zu Brandemburg vnd Burggraue zu Nuremberg etc., Bekennen - Das wir vnfren lieben getrewen Borgermeistern und ratmannen, wercken und ganczer gemeyne unser Stat droffen, die nu fein und zukunstig werden In komenden zeiten, von befunderen gunst vod gnade, ouch manigfeltiger dinst wegen, die sie vas beczeigt haben vnd vns vnd vnser herschafft deste williger sein sollen, Ouch sunderlich von pesserung wegen der Stat, Das gancze dorff Grünow, das vormals ywan Slaberndorffs gewest lit vnd das von vns zu lehn gehabt, das sie von Im recht vnd redlich gekoust haben vnd das er auch vor sich vnd alle seine erben myt hant vnd munde williglich verlassen hat, ezu eynem rechten Ewigen sygenthumb goediglich vereygent haben vnd voreygen in das wysfentlich myt allen gnaden, rechien, zinsen, renten, Im dorff vnd veltmargk gelegen, myt obirsten vnd nydersten gerichten, dinst, kirchlehen, wesen, weiden, ackeren, vyhetristen, holczen, pullchen, wasseren, wasserlewsten und sust myt Grunt, bodem vnd aller gerechtigkeyt, Als vormals vnd bifzher dorzu gehort hat vnd noch gehoret, als das gelegen ist In seinen Grenytzen, nichts vizgenohmen, zu einem rechten ewigenn Evgenthammb, myt Jeginwertiger krast vnd macht disses brives, Also das sie solich dorff Grunow zu vrer Stat Evgenthummb behalten, besitezen, gebruchen follen vnd mogen myt allen fruchten vnd genissen, als ander yrer Stat Eigenthumbs vnd als ewigen Eigenthumbs recht vnd gewonheit Ift, vor Idermeniglich vngehindert. Wir vereygen In doran alles, das wir yn vereygen follen vnd mogen. Doch vas vad vanfer berichaft an vafrem legere, laatbete, diaft vad ander gerechtigkeit vnnschedlich. Geben zu Coln an der Sprew, am donerstag Nach Assumptionis Marie, Apno etc. LVIII.

Rach bem Churmarlifchen Lehnscopialbuche XXII, 136.

LVII. Leibgebings-Werschreibung bes Kurfürsten Friedrich II. für bie Gattin bes hans Lossow zu Bottschau, Ganber, Wilbenhagen, Drenzig ze., vom 16. Juli 1459.

Wir fridrich, von gots gnaden Marggraff zu Brandenburg, kurfurst, des hiligen Romischen Riches Erczkamerer und Burggraue zu Nurmberg etc., Bekennen etc. — das wir und stiffiger bet willen unsers liben getrewen hanns lossaws zu Botschaw, Marggrethen, seiner eelichen hawszfrawen, zu rechtem leypgeding gnediglichen gelihen haben alle sein guter, dy er von uns und unser herschafft zu lehen hat, nemlich botschow, Gander, Wyldenbayn, Drenczk und kawl, ob das were, das sie seinen tot gelebt und er kein menlich libs lehens erben lifz, das sie dann dy obgenanten guter mit allen gnaden, rechten, gerichten, obersten und nydersten, kirchlehen, mit zinsen, Renten, vorwercken, Sehen, Molen und sust aller nuezung und zugehorung, glich ers gehabt hat und haben mocht, halten, haben und zu leybgeding gebruchen

mag. Wurde er aber recht menlich leybs lebens erben mit Ir gewynnen vnd liesz dyselben erben noch seinem tode. So sol newrt drentzk vnd kawel, dy beyd guter, mit vorwercken, Seen, molen, aller nutzung vnd zugehorung, wy das der genannt Hanns lossa gehabt hat. Ir lebtag ir sein, dy zu leypgeding haben, besiezen vnd gebrauchen, vor denselben seinen erben gancz vngehindert. Gewünne er auch mit Ir menlich leybs lebens erben vnd dy stürben vnd Irs vaters tod nicht gelebten, wenn er dornach wider an menlich leibs lebens erben abget vnd sie seinen tod gelebt. So soll sie alle sein leben guter obgenannt zu leypgeding haben, behalten vnd genisen, als leypgedings recht vnd gewonbeyt ist, doch vns vnd suft ydermann vnschedlich an vnsrer vnd seiner gerechtigkeyt. Wir geben Ir des zu einem Inwyser vnsern Obermarschalck, Rat vnd liben getrewen sie nnig quast, Ritter, vnd zu einem vormunder vnsern Camermeister, auch Rat vnd liben getrewen Jorgen von Waldensels, Ritter etc. Datum Colen an der Sprewe, am Montag nach sand Margarethen tag, Anno etc. LIX.

Rach bem Churm. Behnscopialbuche XXII, 169.

LVIII. Kurfürst Friedrich II. gestattet benen von Waldow zu Königswalbe eine Verpfändung zu Gleißen, am 14. September 1463.

Mein gnediger herre hat erleubt hanse von waldow, gebruderen, zu konigeswalde, er Merten Hildebrant, Altaristen zu Swibissen, XI vngerisch gulden ierlicher
Rente vor hundert vnd X vngerisch gulden im dorsse gleyssen vs einen rechten widderkouff zuuerkouffen, das wider zu losen, als sie aller erst vermogen. Datum zu franckfurt, am Sontag
nach Nativitatis marie, Anno domini etc. LXIII.

Rach bem Churm. Lebuscopialbuche XXII, 12.

LIX. Motiz über bie Lehne ber Mynninge und bie Stadt Sternberg, vom Jahre 1472.

Disse hirnachgeschriben guter haben dy Wynninge verczaichent gegeben, die sy von der herschafft czu lehne haben:

Das Stetichen Sterneberg,
Walvitz, pynnow, Gorbicz, Dorffer, vnd
XXI husen czu Czibbingen.
Rach bem Churmarfischen Lehnscopiasbuche XXV, 37.

5 b-171

LX. Belehnung ber Gebrüber Paul und Michael Lutteheinrich, Burger aus Frankfurt, mit bem Gerichte zu Droffen und mit bem 3oll zu Droffen und Reppen, vom 30. Dezember 1471.

Here Paul vnd Michel, gebrudere, Luttich Heinrich genant, haben czu gefampt In vnd Iren menlichen lehnserben czu rechtem lehen empfangen: Item das gericht czu Droffen, das ertregt Jerlich ein schock, Item acht schock an huben czinsen, Item VI wispel mollenpacht vnd ein schock von gerichts sellen, Item den czoll czu droffen, gibt ein pserd I den., mag ierlich ertragen ein schock. Item ein czoll czu Reppen, ertregt Jerlich XII schock, item II schock vom Rathaus Jerlich, die will man in nit geben, vnd ist von der herschaft verkaust fur IIIIc golden. Actum Cöln an der Sprew, am Montag nach dem heiligen cristag, Anno etc. LXXIIten. Summa XXVIIII schock, vnd sollen geben vs Sebastiani XXVI schock, das andere ist in nachgelassen vnd haben ein lehen brieff vnd ist registrirt.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XI, 3.

LXI. Markgraf Johann bewilligt ben Besitzern bes Jolles zu Droffen und Reppen, zur Bermeibung von Defraudationen gemisse Bollzeichen auszugeben, am 16. Marz 1478.

Wir Johans etc. Bekennen offentlich mit difzem briue vor allermeniglich, das fur vas komen find vnfer lieben getrewen paul lutkeheinrich, Cuftos czu Furstenwald, vnd michel, fein Bruder, Burger czu droffen, und haben uns eleglich furbracht, wie In der Czoll czu droffen vnd czu Repin, den sie von vns czu leben baben, ost vnd dick von den leuten entpfurt vnd nicht gegeben wird, von deszwegen, das sie nicht alczeyt knecht vnd pferdt mogen haben, denselben, die In solchen Czoll entpfrembben, nach czu schicken oder nachuolgen mugen lassen, vnd vns furder gebethen. In czu gonnen vnd czu gestatten, das sie Czolczeychen geben mogen denselbigen, die solchen Czol geben solhen, vnd das die selbigen Czolczeychen surder in Thorn zu droffen vigenohmen, und welcher folch czolczeychen nicht hett und vberanntwurt, das dan die felbigen aufgebalten wurden, byfz das sie den vorgenanten lutke beinrich, wie recht und gewonheit ist, Iron Czol geben vnd reichen. Also haben wir angesehen vleyslige vnd willige dinst, die sie vnd Ire eltern vns vnd vnsern vorsaren manigsaltig gethan vnd erczeygt haben vnd noch thun follen vnd mogen, vnd baben in vergunst vnd erlaubt, vergonnen vnd erlauben auch in vnd mit Crast dits briefs, das sie furder Czolczeichen geben mogen allen den, die in Czol czu geben schuldig sein, vnd wellig solh Czollczeychen nicht haben vnd Im Thor czu drossen vberantwordten wurd, dieselbigen vnd ein Iglichen darumm aufhalden so lang, bysz das sie Irs Czols von In bekommen. Gebieden darumb allen vnd Iglichen, die folch Czol von rechts wegen czu geben pflichtig fein, das sie vnd Ir Iglicher furder mehr folch Czolczeychen, wie vorberurt ist, nemen bey vermeydung vnfer vngnad vnd ftraffung vorberurt, doch folhes alles byfz auf vnnfer vnnd

vanser nachkommen widderrusen vad wolgevallen. Czu vrkund mit vanserm czu ruck ausgedruckten Insigel versigelt vad geben czu franckfurd, am diastag nach Reminiscere, Anno etc. LXXVIIIten.

Relator mein her von Lubus.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXV, 25.

LXII. Markgraf Johann vereignet bem Richard von ber Schulenburg, Meister bes St. Johanniter=Orbens, und bem ganzen Orben bas Dorf Heynersdorf im Lande Sternberg, am 14. April 1478.

Wir Johans, von gots gnaden Marggraue czo Brandemburg, czo Stettin, pomero, der Casluben und wenden Herczoge, Burggraue czu Nuremberg und furst czu Rugen, Bekennen das wir angeseben und erkandt haben manichseltige getrewe und sleislige dinste, dy der wirdige voler Rath und lieber getrewer, Er Richart von der Schulenburg, Ordens Sandt Johans etc. Meister, vas vad der herschaft von Brandenburg vachen willigk gethan, noch teglichen tudt vad hinfurdt woll thun foll vnd magk, Ouch von Befunder gunst vnd gnade wegen haben wir dem Egenanten Er Richarde von der Schulenburg, Meister Sandt Johans ordens, dem Ganczen orden vnd nachkomenden Meistern ezu eynem Rechten Ewigen Eygenthume voregent das dorff beynerfzdorff, Im landt Sternberge czwuschen droffen vnd czulentz belegen, Meth allen vnd Iczlichen zinszen. Renten, Eckern, gewunnen vnd vngewunnen, wesen, weiden, czidelweiden, mit der Molen vnd Molen steden, wassern vnd wassers leusten, Sehen vnd allen sischereyen, Mith der Jacht und allem wede wercke, holczen, puschen, bruchen, Mit dem obersten und nydersten gerichte, Geistlichen und werntlichen lehen, dorczu mit allen und Iczlichen czubehorungen, herlichkeiden, gnaden vnd gerechtigkeiden, wy man die mit fundrigen namen benumen mage, vnd Szo das gemelte dorff in allen seinen Greniczen belegen ist, ober und under Erde, nichts nicht auszgenommen, In allermassen, so es Nickel lossow sust lange besessen hatt vnd bisz vf disze czeit gebraucht bat; vereygen Im, seinem Ganczen orden und nachkomenden Meisteren das obgenante dorff beynerszdorff mith den vorgeschriben czubehorungen, in allermasse in ire ander guther, le volerm furstenthumb belegen, von volern vorfaren seligen voregenth sein, in Crass und macht diffes briefles etc. - geben in vnfer Statt franckfurd, am Mitwochen nach palmarum inn der valten, von volers lieben berren geburd taufend vierhundert vnd Im acht vnd fybenczigsten Jare etc. Dominus per fe.

Rach bem Churmarfifchen Lehnscopialbuche XXV; 224.

LXIII. Kurfürst Johann bestätigt bem Johanniter Drben seine Bestyungen, namentlich bie Lehne, welche bie Scheffe im Lande Sternberg inne haben, am 16. Juli 1486.

Wir Johanns etc. Bekennen etc., das vor vans komen ift der Wirdige vanser Rate vand lieber getrewer Er Richart von der Schulinborg, In der Marcken, Sachszen und pomeren Maister Sant Johanns Ordens, vnd bat vns zu erkennen geben, das sein vorfarn vnd er etlich des ordens gutter vnd dorffer, als ir Eigenthum in vnfern landen gelegen, in geruglicher besitzung vnd gebrauch lang czeit berbracht, derselben guttere vnd dorffer, wie dieselben an den orden vnd sein vorfarn komen und die eingeleght wern, funderlich der scheffe gutter Im land czu Sternberg zu Sandow, er nicht brieflich vrkunt haben mocht, vnd auff das dem Orden, Im vod seinen nachkomen in czukumenden czeyten nicht irrung derhalben ersprieszen oder erwachsen dorfft, hat er vas darauff mit funderm vleys bettlich erfucht, dem Orden, Im vad feinen nachkomen meistern Sant Johanns ordens etc. foliche gutter vnd dorffer, wo dy In vnfern landen der Marck czu Brandemburg gelegen und benannt fint, mit und neben andern guttern gnedigelich zuwereigen geruchten und des unser brine und Sigell geben. Also haben wir angesehen getrew und willige dinst, so er vnserm berren vatter vnd vns manigfeltigh willig getan hat vnd hinfurder wol thun kan, foll vnd mag; darumb vod aufz fonndern gnaden mit reyffem rate voler Rette haben wir dem orden. Im vad feinen nachkomen vereigent und vereigen Inen mit Craftt dits brines all und vgeliche foliche vre guttere, wy oben berurt, wo dy Inn vnfern landen gelegen vnd benannt fyndt, dy fridlich vnd vngehindert als ander yr eigenthum czu besitzen vnd zcu gebrawchen, getrewlich vnd ongeuerlich. Czu vrkunt etc. Datum Im Jar LXXXVI, am Suntage nach Marie Magdalene.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXVII, 40.

# LXIV. Kurfürst Johann bestätigt bem Johanniter-Orben bas Eigenthum von Sandow im Lande Sternberg, am 25. Oftober 1486.

Wir Johanns etc. Bekennen und thun kunth offintlich mit disem briue etc., Als wir glawblich befunden haben, das Sanndow, das Stettichen, und das dorschen Barth mit allen iren zugehorungen an mollen, zollen, heyden, dinsten, zinsen, gerichten, nichts uszgenomen, vor alten langen zeuten des ordens Sannt Johans eigenthum geweszen und noch sein, dy etliche erbar lewthe, die Scheffe gnannt, und ander und dem gnannten orden unde meystern czu lehne gehabt und noch haben, das wir mit rate und willen unser rethe ausz zuneugung. So wir zu gotsdinst und dem orden tragen, Auch ausz sonderlichen gnaden und getrewer dinst willen, dy uns der Wirdig Er Richartt und der Schulinburg, des gnannten ordens in der marck, Sachszen etc. mayster, unser rate und lieber getrewer, ost und dick gethan hat, hinsurder willigelicher thun soll und will, dem gnannten Ern Roycharten, seinen nachkomenden meystern und dem ganczen orden der Ballein czu Brandemburg solichen eugenthum aber vereigent und bestettigt haben, vereygen und

bestettigen Ime vnd seinen nachkomenden meystern darczu des gnannten ordens gütter, von vansern vorsarn vnd vns vereygenth vnd bestettiget sein, sich der gnannten gutter als Ires rechten
eygenthums czu ewigen czeyten czu gebrauchen vnd gayssen, als eygenthumbs recht vnd gewonheit ist, one alles geser, vor vns, vasern erben vnd nachkomenden Marggrauen zu Brandemburg
gancz vngehindert etc. Actum am mitwoch nach Seuerini, Anno etc. LXXXVIto.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XXVII, 40.

LXV. Aurfürst Johann genehmigt, bag bie Gebrüber Wyning bem Gute und Dorfe Silbbrandsborf bie Holzungsgerechtigkeit in ber Sternberg'schen heide verkaufen, im Jahre 1486.

Wir Johanns etc. Bekennen offenlich mit difem briue vor vns. vnfer erben vnd nachkomen Marggraven czu Brandenburg vnd funst vor allermeniglich, das vor vns gekomen sein vnser liebe getrewen Cuntz, nickel, bartusch, beinrich vnd hanns, vetter vnd gebruder, die wynung gnannt, vnd haben vns bericht, wie lie vnferm lieben getrewen lorencz gunther, burgermeyster Inn vnser Stat franckfort, verkaust haben auf Irer beyd vnd holczung, die Sternbergiche beyd gnant, die fie von vos vod dem furstenthum der marck czu Brandemburg czu lehne haben, frey holczung czu feinem dorf bildbranndsdorf vnd allen Inwonern des felben dorfs, die nun sein und czukanstig werden, So vil sie des czu Irn gebewen und sewrungen bedorffen, vnd vns gebetten, vnfern willen vnd volbort darczu czu geben. Des haben wir angefehen folich Ir vleyszig bete vnd czu solichem gebrauch vnd freyheit, die sie aust voserm lehen Solicher Irer heide verkaust haben, vnsern willen vnd volbort darczu Inn Crast vnd macht dits briues, also das die gnannten paweren die freyheit und gebrauch auf der heyde solicher heide haben und sich der gebrauchen follen und mogen, vor die wynung und funft ydermenigelich unuerhindert, doch mit dem bescheid, das die wynung vnd Ir erben soliche heid gleich wol von vns czu tehne haben vnd vns daruon halten, thun vnd dinen follen, als biszher vormals geschen ist, vns, vnsern erben vnd funst ydermenigelich an seinem rechten vnschedlichen. Czu urkunt etc.

Rad bem Churmarfifden Lebnscopialbuche XXV. 208.

LXVI. Rurfürst Johann verleiht an Friedrich von Wischenow bas halbe Dorf Ziebingen, was solcher bisher von benen von Wiesenburg, herren zu Schenkenborf, als Achterlehn beseifen (1488?).

Wir Johanns, Churfurst etc., Bekennen offintlich mit disem brine fur vns, vnser erben vnd nachkomen vnd sunst vor allermeniglich, Alfzdann die Edeln vnser lieben getrewen Frede-

belm. Bagusch und Fridrich von Wesemburg, berrn zu Schenckendorff, das balbe . durff Zibingen von vos vod der Marggraueschast zu Brandemburg zu manlehn gehabt vod das furder vnserm lieben getrewen Fridrichen von wischenow zu achterlehn gelihen haben, diefelhen von wesemburg denn iczunt on Menlich lehns erben verstorben, deszhalben solche levhung wider an vos vod voler erben komen vod gefallen ift, das wir dem obgenanten Fridrichen von Wischenow das genante halbe dorff Czibingen mit allen gnaden, freybeiten, gerechtikeiten, nutzungen vnd zugehorungen, als er das biszher von den von Wesemburg gehatt, besessen vnd gebraucht, zu rechtem manlehn gnediglich gelihen haben vnd wir leyhen Im vnd seinen rechten Menlichen leibs lehns erben das zu rechten manlehn, In craft vnd macht difes briues, Alfo das er vnd feine Menlich leibs lehns erben das furder mehr von vns, vnfern erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg zu rechtem Manlehen haben, So ofte vnd dicke das noth fein wirt, nehmen vnd entpfaen, vns auch daruon haltten, thun vnd dinen follen, als Manlehns recht vnd gewonheit ist. Wir haben auch von seiner vleisligen bete wegen seiner hawszfrowen und dochtern Solch halb dorff zibingen mit allen gnaden, nuczungen vnd zugehorungen die zeit Irs lebens zu rechtem knechtlehn gelihen, Also ob er vnd sein Son, den er iczunt hat vnd surder gewinnet, on Menlich leibs lehns erben abgeen wurden, das sie denn solch halb dorff Czibingen die zeit Ires lebens zu rechtem knechtlehn haben, genissen vod gebrauchen sollen und mogen, für Idermann ungehindert etc. - Ohne Datum.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XXIX, 88.

LXVII. Kurfürst Johann verschreibt bem Hans Barfus zu Malchow ein Leibgebinge im Jolle zu Reppen, am 18. April 1496.

Wir Johanns etc. Bekennen — das wir angesen vnd erkanndt baben die getrewen dinst, So vans banns barfus zeu Malcho, vanser dienner vand lieber getrewer, bisher lanng zeit gethan hat vad hinsur mer wol ton sol, kan vand mag. Darumb vad von Sunderer gnade wegen babenn wir Im zeu leipgeding zehenn schock merckischer muntz In vanserem zoll zu Reppena verschribenn, das er die alle Jar sein leptag lanng daselbst ausnemen vand yglichen zollner. So wir oder vanser Erbenn aldo habenn werdenn, Im aust zwu stist vberanntwurten vand geben sollen gegen seiner quitanntzen. Nemlichen aust zwo frist, balb aust Martini vand die annder helst ausst walburgis, vand sol Im die bezallung vir Marttini schiest komend volgenn, vand verschreiben Im das obgenannt leipged g In krast vand macht dits briss, doch so behaltenn wir vans zeu vanserm geualhenn das zeu ziderruffen. Wer aber sache, das wir das bey vanserm lebenn nit widerrufsten, So sol Im sollich leypgeding sein lebtag lanng von vansern Erben ongehindert volgen, Es wer dann sach, das genannter hanns Parsusz mit ainer Comterey oder herrastannd verscha wurd: So das geschicht, so sollen wir oder vanser Erbenn Im weiters zu geben nicht pslichtig sein. Wer aber, das hanns Barsusz vanuermogenhaid halbenn von der Cometerei oder herrastannd abquem, so sollen Im alsdenn widerumb van wie oben berurt, die zehen schock auss yglicher

frist volgenn an alle verhinderung vnd einred. Des zeu vrkund haben wir vnnser Innsigel zeu Ruck aust disen brist gedruckt, der geben ist Im dorst Schonelinden, am Mantag nach Misericordia domini, Anno etc. nonagesimo sexto.

Rach bem Churm, Lehnscovialbuche XXVII, 373.

LXVIII. Kurfürst Joachim überträgt bem Comthur zu Lagow bas Geleit nach Meserit, am 27. Oftober 1505.

Von gottes gnaden wir Joachim etc. Bekennen vnnd thun kunt offintlich mit dissem briue vor allermeniglich, das wir dem wirdigen vnnserm Rat vnnd lieben getrewen Ern liborius Schaplow, Comptur zw Lagow, den kaustmann vnnd furmann mit fampt Irer hab vnnd guttern, so vnnser lantstraffen gein Polen bawen. bys gein Mosoritz zw gelaytten beuolhen, vnns auch desshalben mit Im vertragen haben, vnd beuelhen Im solchs vff gescheenem vertrag, wie hirnach volgt, In Crafft und macht diczs briffs, also das er durch sich selbs oder seyne diener sur vad fur byls zw valerem gefallen vand auffagen den kauffmann vad fuhrmann zw fampt Ira guttern, so offt er von Inen zw lagow darumb angesucht, getrewlich vand mit sleys bys gein Meferitz gelaytten vand fichern fol, auch funst allenthalben gut auffehen haben, nach seinem besten vormugen, also vorsorgen, das sie nicht beschedigt, sunder sicher mit Iren guttern durchkommen mogen. Widerumb foll der kaufmann vnnd fuhrmann vff ein vglich pferdt, fo der Comptur zw notturfft des gelaitts haben oder schicken wirt, zw yglicher zeyt, es sey tewer oder wolfeyll, eyne nacht newen merckysche groschen zw zerung geben vand daruber von Inen mit keynerley beschwert noch angelangt werden, sie auch mit pserden one not nicht vberlegen, in massen er vos das also, wie obstehet, zw baltten vnd getrewlich nach zwseczen gelobt vnnd zugesagt hat. So wollen wir Im oder seyn muhe vod sleys alle Jar, dieweil er das gelayt also bestelt, vsf martini Sibenczig gulden an Muntz geben vand feiner perfon halben, auch feynen knechten, fo fie la folcher gelattung geschlagen oder gesangen worden, vor redlichen schaden stehn; aber pserdt schaden sollen wir Im zu gelden nicht schuldig seyn, alles getrewlich vnd vngeuerlich etc. Geben zw franckfordt, am abend Simonis vnnd Jude, Anno etc. XVC. Quinto.

Rach bem Churmarfifden Lebnscopialbuche XXXIII. 201.

*{1* 

ni

LXIX. Kurfürstliche Concession ber gesammten Hand für Caspar und Michel Nawelben, Lagow genannt, an ihren Besitzungen zu Lagow und Nettsow, vom 26. März 1510.

Wir Joachim etc. Bekennen etc., das wir vnnsere liebe getrewen Caspar vnd michell Nawelden, anders die lagow genant, geuettern, an allenn vnd iglichen guttern zu lagow vnd zur Netkow, die sie beyde von vnns vnd vnnser herschaftt der Marggrafschaft zu Brandemburg zu lehenn vnd In geprauch besiczen, aus sonderlichen gnaden mit einander versamelt vnnd die gesampten handt verliehen haben, versameln sie beide mit eynander vnd leyhen Ine die gesampten hant an Iren guttern, wie obstet. In krast vnnd macht dits briefs, doch das sie zu yder zeit, so es von notten, der gesampten hand volg thun, wie gesampter hannd recht vnnd gewonheit ist etc. — Actum am dinstag nach dem Suntag palmarum, Anno Decimo.

Commissio propria domini Joachimi principis Electoris.

Rach bem Churmartischen Lehnscopialbuche XXX, 144.

# LXX. Nickel Turnow gelobt bem Kurfürsten, Die Stadt Droffen zu raumen, am 27. Juli 1515.

Item Nickel Turnow hat vnferm gnedighten herrn gelobdt vnd zugefagt, zwischen hir vnd martinj nechst vber ein Jar die Statt Drossen zw Rowmen vnd sich daruon zu wenden in ein andere Stat seiner kurst, gn., wohin er will, do will in sein Churst, gnad gnediglich dulden vnd leyden. Actum am freitag nach Jacobi, Anno etc. XV.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XXXI, 255.

LXXI. Kurfürst Joachim's Lehnbrief für Magnus von Schlieffen über bas Dorf Beelig, bas burch Absterben bes hans Ogenig bem Kurfürsten erlebigt ift, vom 13. August 1515.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraff zu Brandemburg, Churfurst etc., Bekennen etc., das wir vnserm lieben getrewen Mangnussen von Slieben vnd seinen menlichen
Leibs Lehens erben das dorff Belitz mit allen gnadenn vnd gerechtigkeitten. In massen dasselbe
nach todt etwann hansen Ogenitz an vnns verledigt. Wir Berndt von Slieben erblich zugestalt vnd er nu demselben seinem Bruder das erblich verkawst hat, zu Rechtem manleben gnediglichen geliehen haben: vnd wir leihen gemelten Mangnussen von Slieben solich dorff Belicz

mit allen gnaden und gerechtigkeiten, wie obliet, zu Rechtem Manleben In krafft und macht dits bryls etc. - Wir baben auch Berndt von Sliebenn, feinem Bruder, von feinen menlichen leibs lebens erben an folichem dorff Belicz die gefampten hant gelieben. In maffen fie hienoren mit einander verfamelt geweft, vnd leyhen Im die, wie iczt berurt, In krafft dits briffs, doch das er der zu iglicher zeit volge thu etc. - Actum kolen an der Sprew, Montag nach Lorencii. Anno XVe

Ruch bem Churmarfifden Lebingcopialbuche XXX, 149.

LXXII. Des Rurfurften Coablosbrief fur bie Stabt Droffen, ba fie fic bem Johanniter. Orbens-Meifter fur 1000 Gulben als Gelbfidulbnerin veridrieben bat, vom 26. Januar 1516. Wir Joachim, von gots gnaden Marggraue zw Brandemburg etc., Bekennen -

Nachdem vanfere liebe getrewen Burgermeister und Bathmanne vanser Stadt Droffen biener auff vnfer Begerlich anfuchen vons zw gutt fich gegen den wolwirdigen vnnferm gefattern; Rath vnnd Befundern freundt, Ern Georgen vonn Slaberndorff, Meister Sanct Johannis Ordens, for thawfent gulden an merkifchen grofchen, fur veden gulden zwen vnd dreyflig grofchen bezalt, fo vans gnantter vanfer gefatter vand der Rath, der Meister in namen eins Rechten widerkauffs auff ein Jerlich Zins, als des Jars funffizig gulden an Muntz geliehen, felbst schuldig verschrieben vand vorstandt getban. Lawt des kawffbriues daruber awsgangen; Also baben wir gnantten Burgermeiftern vand Bathmannen vanfer Stat Droffen fur vans, vanfer erben vand Nachkomen verforochen. Geredet vand zugefagt, versprechen, Gereden vand zusagen auch lu crafft vad macht dits briues der gnantte Burgermaystern vand Rathmannen vanser Stat Droffen vand ir Nachkomen Jerlich an Zinfen auch hawbtguts gegen obgenanttem vnnferm Rath, dem Meister vnnd seinen Nachkomen genntzlich vand ghar zuentbeben, zubenehmen vad in allweg febadios zubaltten, getrewlich vand vagenerlich. Zu urkunt etc. Datum Cola an der Sprew, am Sunabent nach Convertionis Pawli-Anno etc. XVI.

Commissio propria Illustriffimi Domini Joachimi, principis Electoris.

Wach bem Churmarfifden Lebnscopialbuche XXXII. 88.

LXXIII. Georg, Bifchof von Lebus und Rageburg, melbet bem Darfgrafen Johann feine Beigerung, bie Bifitation im Banbe Sternberg gefchehen ju laffen, am 1. September 1539.

Durchleuchtiger, Hochgeborner Furst, vanser joniges gebet vand willige dienste seindt E. f. g, allgit zuporen bereitt. Gpedige furft vad herr. Wir haben E. f. g. ahn vas gethann fehreibenn vermeldende, wie E. f. g. bedacht fey etliche Vilitatores, der Beligion fachen balber Christliche Ordnung, jn massen jn andern E. f. g. Landenn, also itzo jm Lande zu Sternberg auch zu machen und auffzurichten, zu uorordenen, Mit angehengten Beger, wir woltten folchem nach allen vand iglichen Pfarrera ja vanserm Flocken Goritz vand Dorffera, ja berurtten orte belegena, anfagen und beuehlen lassen, Sich ahn der Mittwoch schiesten gein Droffen zouorfugen, der vorordentten E. f. g. Visitatorn meinung und gemuhte, wes sie jnhen des aus E. f. g. Beuelch anzeigenn wurden, anzuhornn, sieb auch darnach zurichten etc., heut dato entpfangenn vond vornhomen. Vand zu dem, das, wan wirs gleich thuen woltten, die zeit ahnn jr felbst vil zu kortz darzu ist, Szo ist vnns doch funft, als dem Bischoffe vnnd Ordinario am selbigen ortte, vber vns vnnd die volere einigerley Ordnung jn der Relligion machen vond auffrichten zu lassenn, aus mannichfalttigen vrfachen nicht leidlich Vnd weis fichs, got habe lob, vanfer gnedigster berr der Churfurst gnediglich gegenn vnns zuenthaltenn. Szo hoffen wir, E. f. g. werde fichs des Schutzes halbenn, fo B. f. g. durch hochgedachten vanserm gnedigsten herrn den Charfursten vber vans und die unsern des orts mit voserm willen vand nachgebenn eingereumbt ist wordenn, auch nicht ahnmassen oder auch anzumassen sueg haben, Dan ab wol E. f. g. der Schutz, solge vand Steure ist nachgebenn, Szo haben aber doch damit der Relligion fachen nicht zu thuen. Vnnd Bitten demnach, E. f. g. wolle vans damit nicht beschweren, Dann wir wollen vas, ab got wil, in der Relligion dermassen zugerhaltten willenn, das wirs gegen got denn Almechtigenn vand vanser Ordentlichen Obrigkeit mit guttem gewissen und fug wollen zuvoranthwortten wilsen. Solchs habenn wir E. f. g. vanser notturfft nach hinwidder nicht vorhalten mugen Vnnd feindt E. f. g. vanfers vermugens zu dienen gantz willig. Gegeben zu Storkow, am tage Egidii, Anno etc. XXXIX.

> E. f. g. williger Georg, von gots gnaden Bifchoff zu Lubus vnnd Ratzeburgk.

Dem Durchleuchtigenn, Hochgebornenn Fursten vand Herrn, Herrn Johannsem, Marggraffen zu Brandemburgk, zu Stettin etc. Rach bem Originale.

1000

### XI.

### Stadt Königsberg.

L. Herog Barnim von Pommern beschenft bie Tempelherren mit Nahausen, im Jahre 1244.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Barnim, Dei Gratia Dux Slavie, universis Chriti sidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit in perpetuum. Cum sundamentum et radix memorie consistat in scriptis, necessario scripta requiruntur ea, que inter presentes rite aguntur, et salius ad agnitionem absentium valeant pervenire. Notum autem esse volumus tam presentibus qum suturis, quod nos pro nostris nostrorumque predecessorum excessibus Terre Sancte Fratribusque Militie Templi villam, que Nabusen dicitur, cum omni utilitate et libertate, cum stagnis et prais, cum omni jure perpetuo tradimus, terminos eisdem ville ad terram Bane et Vidego we e usque in Konigesborge et Roskam ubere deputantes. Ut autem hec nostra donatio domui Templi ac Sancte Terre jugibus temporibus rata maneat et inconvulsa, ipsam sigilli nostri municine et presenti pagina duximus muniendam, subscriptis nichilominus testibus, quorum nomina sunt Dominus Vromholdus........ de Colbatz, Dominus Theodoricus de Bertecho we, lominus Johannes, Marschalcus, Dominus Fridericus de Rammerstede, Hermannus, Saerdos et Capellanus Templi, et alii quam plures. Datum in Pyritz, Anno MCCXLIIII.

Budba Gefd, ber Churmart IV, Urf. Anh. G. 74.

II. Die Margrifen Johann, Otto und Conrad bestätigen ber Stadt Königsberg ben unverfümmern Besitz aller ihrer Grundstücke ohne Vermessung, am 3. Juli 1271.

Nos Joiannes, Otto et Conradus, dei gracia Marchiones Brandenburgenfes, Vaiuerlis crifti flelbus prefentes litteras inspecturis in perpetuum. Notum sacimus prefentibus litteris protestand, Quod nos burgensibus civitatis nostre Koningesberge deliberato consilio liberaliter decreuimus Indulgere, Vt deinceps perpetuo distinctiones agrorum suorum cum pascuis atque pratis, nemoribus et merica et expresse cum mantelbruch et merica versus Zweth possideant libere et quiete. Ita ut nulla ipsis de cetero perpetuo questio pro aliquo Ouerlant moneatur vel aliqua pensio noua ratione agrorum uel mensuracionis aliquatenus jnponatur, sed sicud hactenus limites et distinctiones agrorum suorum versus Nabusen et versus ventur pet versus ghelin et versus Godekendorfs et versus mantel vique in slumen Mantenitz et vique in Rojekam possederunt, perpetuo absque omni grauamine jnsolito possidebunt. Vt autem hec donacioni gratia stabilis perpetuo perseueret, predictis nostris burgensibus presentem paginam super hoc editm tradimus, sigillorum nostrorum impressionibus roboratam, adhibitis testibus ydoneis, quorum nomina sunt hec: Bertrammus de Benzs, Thidemannus de Wusterbusch, Gerardus de Boycenburch, milites, Prepositus Adam de Stendal et alii quam plures milites et clerici. Datum Ghireswolde, Anno domini Mo. CCo. LXXI., V. nonas Julii.

Anm. Rurfurft Johann bestätigte biefe Urfunde am 12. Inti 1498, Churm. Copialbuch XXIX, 5. Sie sefindet fich auch im Ronigeberger Copialbuche No. 1 mit mehreren Abweichungen ber Schreibart. Das Original ift unter No 1 noch im Ronigsberger Stadtarchiv erhalten, aber theilweise zerriffen. Die vorstehende Copie ift darnach corrigirt.

## III: Die Markgrafen Otto und Conrad schenken bem Templerorben bas Patronat ber bie Rirche zu Königsberg, am 22. April 1282.

In nomine domini Amen. Nos Otto et Conradus, Dei gracia MarchionesBranden-burgenses, vniuersis Christi sidelibus in perpetuum recognoscimus et protestamur, qud Nos intuitu divine remuneracionis et ob remedium peccaminum nostrorum, jus patronatus arochie in Konigsberg offerimus et damus fratribus ordinis militie templi cum omni utilitate protetuo possidendum, ita tamen, ut in eandem parochiam fratrem sui ordinis sacerdotem instituant, qui expensas in dote teneat et ministret populo ecclesiastica sacramenta. Insuper si aliquis pro tappore suerit institutus, qui nobis et populo ejusdem civitatis nimium suerit importunus, debebun ad nostram monicionem alium instituere, qui predicte parochie decenter et laudabiliter velit et valat ministrare. Acta sunt hec Anno Mo. CCo. LXXXIIo., quarta feria ante sestum b. Georgii, in eccles Sancti Nicolai in Stendal, presentibus domino Rudolpho, Abbate in Chorin, Adam, presosto ecclesie Stendalensis, tunc predicte ecclesie plebano, domino Johanne dicto de Garde eve, Plebano in Witstock, et aliis quam pluribus side dignis.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsardives fol. 270. Rehrberg, Erinterter hiftorifche chronologischer Abrif ber Stadt Ronigeberg, britte Auflage (Berlin 1725), I, 68.

IV. Das Domcapitel zu Camin stellt bie Bestätigung ber zu Königsberg und Friedeberg neu errichteten Orbenshäuser ber Augustiner seinem erwählten Bischofe auheim, am 20. April 1290.

Reverendo in cristo patri domino b. electo ecclesie Caminensis I. prepositus, Jo. decanus totumque Capitulum eiusdem ecclesia devotas oraciones in cristo Frater b. prior fratrum heremitarum ordinis fancti augustini domus lippen cum fratre b. eiusdem ordinis professo ad nostrum Capitulum accesserunt humiliter supplicantes, quod super sundationibus domorum suarum, videlicet Coniges berch et vredeberch noviter instaurandarum pium assensum et confirmationem villem preberemus ad divinum officium et alia a sede apostolica eis indulta scilicet predicandi, Consesso nel audiendi et sepeliendi mortuos, qui apud ipsos elegerint sepulturam. Nos igitur, cum sine vobis nichil facere debeamus, quantum in nobis est, ratum et gratum habentes, quod eorum bumilis peticio expetiuit, Paternitatem vestram rogamus, cuius interest, divinum cultum non minuere sed augere, cum eis et pro eis supplicantes, quatenus quod eorum deuotio apud vos nititur obtinere essetu vtili mancipetis. Datum anno domini M° CC° LXXXX, proxima quinta seria post dominicam qua Cantatur Misericordia domini.

Rach bem Driginale bes Konigsberger Stadtarchives Do. 3.

# V. Bischof Jaromar von Camin genehmigt die Errichtung eines Augustinerstiftes in Königsberg und spendet bemselben mehrere Wohlthaten, am 11. Mai 1290.

Jaromarus, Dei gracia ecclesie Caminentis electus, non confirmatus, universis Christi fidelibus, ad quos prefens scriptum pervenerit, salutem et sinceram in domino karitatem. Cum ad bonorem Dei et profectum ecclesie promovendum pariter et augendum quilibet sidelis debeat intendere. Nos, qui ceteris in hoc mundo plus aliquid accepiffe cernimur, divinam laudem et animarum falutem debemus pre aliis amplius procurare. Noverit igitur karitas fingulorum, quos Nos dilectis in Christo filiis generali et ceteris Prioribus et fratribus presbyteris heremitis ordinis Sancti Angultini tenore prefencium indullimus et indulgemus domum de novo in civitate Kunegesberch, que infra limites nostre dioceseos est situata, construere et fundare et bona quelibet a fidelibus oblata acceptare vel eciam denariis propriis feu fua pecunia comparare fine prejudicio juris alieni, Ratum et gratum habentes, si in loco presato ab ipsis fratribus domus, in qua in divinis officiis, vigiliis ac oracionibus ipli fratres omnipotenti Deo devocius famulentur, jam nunc fundata est et instaurata. Preterea priori ejusdem domus, qui nunc est et qui in posterum ibidem juxta sepedictorum fratrum ordinacionem inftitutus fuerit, specialem graciam facimus, ut idem locus Deo cooperante magis pululare valeat, quod in nostra diocesi vice nostri, consessiones audire et penitentias injungere valeat per triennium, dum tamen fideles, qui causa devocionts ad ipsum priorem recurrerint, proprios facerdotes non evitent. Nihilominus indulgemus dicto priori et fratribus fuis, quibus

dominus graciam contulerit predicandi, populo verbum Dei pronunctiare. Ceterum ratas et gratas habemus indulgencias a ceteris venerabilibus archiepiscopis et episcopis domui et ordini predictis pue et mitericorditer indultas. Insuper devocionem singulorum in Christo monemus, hortamur et rogamus, quatenus secundum facultates suas quisque sidelis eidem plantacioni novelle in remedium suorum peccatorum manus porrigat adjutrices. Datum in Germin, Anno MCCLXXXX, seria secunda post ascensionem domini nostri Jesu Christi.

Mus Didmann's Urfunden-Sammlung des Ronigl. Geh. Staatsarchives f. 271. Rehrberg I, 129, übereinftimmen) mit bem Originale des Konigsberger Stadtarchives Ro. 4.

VI. Erich, Erzbischof zu Magdeburg, sichert ben Wohlthätern bes Augustiner = Klostere zu Königsberg Ablaß zu, am 23. Juni 1291.

Ericus, dei gracia fancte Magdeburgenfis Ecclefie archiepifcopus, Omnibus prefens feriptum intuentibus falutem in domino. Cupientes in cristo quosibet sideles ad bona opera pro falute ipforum speciali premio prouocare, Omnibus uere penitentibus et consessis, qui dilectis nobis in cristo fratribus ordinis heremitarum fancti Augustini in Congesberch domino famulantibus manum porrexerint adiutricem elemosinis uel labore quique ad eorum ecclesiam in Natiuitate domini, Epiphania, Pasche. Ascensionis, Penthecostes et in sestinitatibus beate Marie virginis, omnium fanctorum ac in sestis beati Augustini, in dedicatione et anniuersariis dedicationis atque patronorum, necnon in sestis apostolorum ac per octavas sestivitatum predictarum devocionis causa accesseriat, divine propiciationis graciam petituri, de omnipotentis dei misericordia et beatorum martirum Manricii sociorumque eius auctoritate consis, accedente tamen consensu dyocesani, Quadraginta dies et karenam in domino misericorditer relaxamus. Datum Magdeburg, Anno domini Mo CCo Nonagesimo primo, jn vigilia beati Johannis baptiste.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stadtarchives Ro. 5.

VII. Bischof Peter von Camin gestattet ben Augustinern in seiner Diocese unter gewissen Ginschränfungen bas Recht zu predigen, Absolution zu ertheilen und Leichenbestattungen vorzunehmen,
am 23. März 1297.

Frater Petrus, dei gracia Caminenfis ecclefie Epifcopus, vniuerfis crifti fidelibus, ad quos prefens fcriptum peruenerit, Salutem in domino. Cum ex officii nostri debito nostrum elaboret et inuigilet studium, ut cultus divini amplietur nominis et ut Religiosorum dilatetur numerus,

sporum examplo, via, conserfacione et opera Ceteris criú fieldibus Saluis sis preparetar setrar, Nuneit ueller suinetifiast denda, que doj crifid descube Prioribus et Farithus herenis ordinis fancii Angalini domerum noître diocelis, quibas dominus predicandi gratism cosulurir, concedimante se plenaria datum, vi in noftra docelis, quibas dominus predicandi gratism cosulurir, concedimante sui plenaria datum, vi in noftra docelis populo uerbum de prounciare, concelliones seufer, penitenciar luelessa timingere Salutares. Sicus in ecrum primilegiis a fede apolitoles indulis continetur, la lamena, ut et no culmun premdicimi pelbanis generatures. Seguluram quoque in eccellis regula liberaturante, in fice excemmionati un elistenciar di auta tiem pubblic infernit, pullo di obbilita, Salua tumen indica illarum eccelliarum, a quibus mortinorum corpora allumatur. Preseres induligencia a ceterit preservabiles archivologio sis espiciosi fapradiciai faritaba pie es misferiori processi anticati priori preservabiles archivologio sis espiciosi fapradiciai faritaba pie es misferiori unlasant de gratio fopessili, qui el messon addirictem proversoria. At celes in remifiosen facrum procamionum de iniuncia fibi penitencia misferiordiler in domino relazamus. Datum Werban, mos domis W C-C X C Epinio, X Sel. Aprilis.

Mach bem Originale bes Roniosberger Stabtgrdipes Do. 7.

VIII. Die Martgrafen Dito und Conrad feben fur bie Stabt Ronigsberg, wie fat bie Stabt Premilau fest, bag Weigen, Boggen und Gerfte gestrichen, hafer gehauft gemeisen werben soll, am 13. October 1298.

Otto et Conradus, Dei grais Brandenbergeafes et de Landsberge Marchiones, Universi es inliquis banc literam injecturis in vero falutri faltaten. In tempore que que tra, es es, que finat in tempore, fimal labatar com tempore, secesfie et, ut foripture et privilegia confirmente. Recognoficious expo publice protetitantes, quad nos dificient insefarati applaass nections, que valgarier dicinice vay firité report, Videlices in tritico. Shighes et ordes, et cumulatum in avens, quemadmodum Civitati Fram slaw liceacisimus, habendum pacifice et quiest enoudem modim prepates pro utilitate Civistia públicadoum. In bujus rei telimonium modiris digitis figilisvimus précesa feriptum. Tales bujus fiust Dominus Olto de pouch, Cueradus de Tederes, albertus de elepts, Dominus Indiantes de Esticale, Dominus Johannes de Oldeantylte, Dominus Indiantes Cominus Johannes de Oldeantylte, Dominus Indiantes Casa de Esticale, Dominus Johannes de Oldeantylte, Dominus Dominus Montre de Cominus Johannes de Oldeantylte, Dominus Dominus Montre de Cominus Johannes de Oldeantylte, Dominus Johannes de Coldeantylte, Dominus Johannes de Oldeantylte, Dominus Hongarden de Coldeantylte, Dominus Johannes de Dominus Johannes de Dominus Johannes de Coldeantylte, Dominu

Anm. Bon bem Originale ift im Ronigeberger Stabtardive Mo. 8 noch ein Fragment erhalten.

23

IX. Die Markgrafen Otto und Conrab verleihen ber Stadt Königsberg bas Recht, Mühlen anzulegen, am 13. Oktober 1298.

Otto et Cunradus, dei gratia Brandenburgenses et de Landsberch Marchiones, universis ac singulis hanc literam inspecturis in vero salutari salutem. In tempore que aguntur, ne simul cadant cum tempore, necesso est, ut testimoniis literarum approbentur. Hinc est, quod Nos consulibus, scabinis totique civitati konigesberch donavimus plenam libertatem super molendinis construendis, si qua ediscare potuerint in suis campis et agris ad civitatem supradictam pertinentibus, que si construxerint et suis laboribus comparaverint, sipsis eadem molendina concedimas et donamus cum omni jure et utilitate quiete et pacifice cum omni libertate perpetuo possidenda, quod protestamur in hiis scriptis. In hujus rei testimonium nostris sigillis sigillavimus presens scriptum. Testes huius sacti sunt Dominus Otto de pvoch, fredericus de Ecstede, Johannes de oldenvlite, Hasso de Wedel, Otto de Yleborch, Conradus de Redere, Albertus de Clepz, milites, et alii quam plures side digni. Actum et datum in Koningesberch, Anno Domini M. CC. LXXXXVIII°., feria secunda post diem beati Dionysii, per manum Thydemanui de Kothene, Scriptoris curie nostre.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 15 und bem Originale Ro. 3a.

X. Bischof heinrich von Camin bestätigt bem Orben ber Tempelherren bas Patronat ber Pfartzfirche zu Königsberg, am 5. November 1304.

Henricus, dei gratia Caminentis Eccletie Episcopus, Vniuertis presencia uisuris salutem — Litteras illustrium Principum ac dominorum Ottonis et Conradi, Marchionum brandenburgentium, uidimus in bec uerba: In nomine domini Amen. Nos Otto et Conradus, dei gratia Marchiones brandenburgentes etc. (Urk. vom 22. April 1282, No. III.) Nos itaque attendentes terre fancte utilitatem, prescriptam donationem a dictis dominis marchionibus pretactis fratribus militie templi industam, gratam et ratam habentes Auctoritate ordinaria in nomine domini confirmamus. In cuius euidentiam nostrum sigillum presentibus est appensum. Datum Werben, Anno domini M° CCCº quarto, seria quinta post sessum Omnium sanctorum.

Mus 2. 5. Lebebur's Allg. Archiv XVI, 307. 808.

#### XI. Cuno Sact verfauft vier Sufen in Bernefow zu Lehn, am 25. November 1308.

In godes namen Amen. Al, dy dessen bris ansen, vntbidet her Cvne sach al liph vnde guth. Vmme des menschen vergheteneheyt, so gheschut eyn twiuel an den dinghen, dy redeliche gheendet sin. Darvmme ist es noth, Dath men si meth warasteghen briuen vnde met guden tughe beveste. Der vmme ich Cvne mache offenbare meth dessen bryue, dath ich hebbe verkost vnde gheleghen Jacob, hern Ruloues, vnde sinen ersnamen vir huuen meth ten kothseten, dy dar tu behoren, in deme dorpe tu Berneko meth erue vnde meth lene vri ane bede, sunder alle dynest, sunder allerleyge hindernisse tu besitten. Vorthmer scal Jacob vnde sine ersname in deme seluen dorpe tu Bernecowe hebben vnde holden sine sunderleke scheperyge. Dar bouen hebbe ich Jacob vnde sinen ersnamen verkost vnde gheleghen in der vorsprokene vriheyt vir wynschepel ghetredes in der molen tu Bernecowe, der vir winschepel schal he vnde sin ersnamen na em tu allen virndelen enen vphboren vnd innemen vnghehindert. Desser kopunghe vnde desser liynghe sin tuch her Syuard van Wedele, Bbel van videchow, Henningh van sydow, Henric Plotze, Henningh Butzo vnde Ruloph Butzo. Desse hantsette is ghegheuen na godes bort Busent iar, drihundert iar vnde achte iar, in sunthe katherinen daghe.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 9.

XII. Heinrich und Henning Ploste überlassen bem Hospital bes heiligen Geistes zu Königsberg einen Wispel Roggen aus ber nächsten auf bem Wege zur Neustadt gelegenen Mühle baselbst, am 27. Oktober 1310.

Vniuersis cristi fidelibus, ad quos presentes littere peruenerint, heinricus ploste, henningus ploste, Boyz, fratres, quidquid potuerint cum obsequiis, Recognoscimus, quod cum accepta deliberatione et ob remedium animarum progenitorum nostrorum ac nostrorum domui fancti spiritus in kunigesberch pro VI tal. Brand. monete uendidimus ac contulimus vnum chorum slieginis, quem possidebamus jure hereditario in molendino, uie proximo, quando itur ad nouam ciuitatem, singulis annis sine omni impedimento feliciter tollendum. Ne igitur hec uenditio ab aliquibus nostris successoribus scrupulo alicuius impedimenti concustetur, presentes litteras dicte domui fancti spiritus donauimus sub testimonio horum, qui dicte uenditioni aderant, cum fieret confirmatas: Ja. Rudolfi, Wil. blumenberch, alberti Rudolfi, Magistri Georgii, wol. michaelis, henr. beylen, Job. de prinzlauia, heydeke, heyneke sifridi, Johannis de stendal, qui consules huius anni habebantur, Ebelini de widdechow, Mali Lu, nec non prouisorum domus predicte, scilicet Job. heylen, Job. Quant. Datum anno domini M° CCC° decimo, jn vigilia symonis et Jude apostolorum. Sigillo proprio caruimus: ob hoc vii sumus sigillo ebellini de widdechow.

Rad bem Driginale bes Ronigeberger Stabtardives Ro. 12.

XIII. Der Rath zu Königsberg übernimmt bie Auszahlung einer Kente, welche Heinrich von Lyppenitz zur Versorgung ber Kirchen baselbst mit Wein und Oblaten ausgesetzt hat, am 20. Januar 1312.

In nomine domini amen. Vniuerlis hanc literam inspecturis nos consules tam presentes quam futuri civitatis konyngesberch - cupimus constare - quod honestus vir Hoyaricus de lyppenicz cum uxore sua elizabeth discreto et prouido maturoque consilio et pura deuctione Ecclesie beate virginis, Ecclesie sancti spiritus, necnon beati Nicolay in konyngesberch in duobus talentis brand. mon. emptione rationabili pro comparatione vini et oblatarum gratuite prouiderunt, quam fummam dictorum talentorum nos consules in konyngesberch dabimus prouisoribus Ecclesie beate virginis singulis annis de nostro consistorio et perpetualiter in hunc modum: in festo walburgis vnum talentum, in festo martyni vnum talentum, Ita tamen, quod nulla pestilencia, nulla karistia sew ulla occasio synistra possit predictos provisores Ecclesie memorate a perceptione predicti beneficii vllo modo inpediri. Preterea nos confules hanc emptionem et venditionem per heynricum de lyppenis et vxorem suam elyzabet et nos sactam predictis prouisoribus Ecclesse beate virginis donamus et appropriamus liberam et exemptam. In recompensam huius sacti heyaricus de lyppenis et vxor fua Elyzabeth nobis Sexaginta quinque marcas denariorum hylariter donauerunt. - Testes huins rei sunt consules pro tunc temporis wol. michaelis, Heynricus de Sconenwlite, Magister georgius, Johannes heylwigis, Johannes laurencii, Johannes Eynbeke, Arnoldus de Monte, Crummense et Meyneke de berno, Jacobus Rudolphy, Heynricus wusterwitz, nostre cinitatis prefectus, et alii quam plures fide digni. Datum Anno domini Mº CCCº XIIº, in die fabiani et Sebastiani martyrum.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Ro. 13.

XIV. Graf Gunther von Kafernberg ber Jungere bezeugt, bag bie von But ihren Beng in ber Thormuble zu Konigsberg bem Rathe überlassen haben, am 14. August 1313.

Ad rei geste cognitionem. Nos guntherus, Dei gracia Comes de keuerenberg Junior, presentibus publice protestamur, quod honesti viri Henninghus et ebel et ruleko, fratres, dicti de butz. Coram nobis, presente Johanne de mortzanen, aduocato nostro sideli, hereditatem, quam habuerunt in molendinum (molendino?), situm (sito?) in portis ante koningesberg, resignauerunt ad usus Consulum civitatis koningesberg ac civium vniversorum et ad vsus honesti viri trutwyn dicti, abnuentes omnem impetitionem, quam possent ipsi vel posteri ipsorum in parte vel in toto in molendinum serre predictum, nichil iuris sibi deinceps usurpantes. In cuius testimonium presentes litteras Civitati konigesberge dedimus nostro sigillo roboratas.

Actom et datum koningesberg. Anno domini M. CCC. XIII., in vigilia assumpcionis beate marie virginis.

Mus bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 42.

XV. Markgraf Wolbemar vereignet ber Stadt Königsberg bie hebung von zwei Wispeln aus ber untern heil. Geist=Muhle und brei Talenten aus bem Ruthenzinse, am 26. Darz 1315.

Nouerint vniuerli, quibus exhibitum fuerit presens scriptum, quod nos Woldemarus, dei gratia Marchio Brandenburgensis et de landsberch, dedimus et in sufficienti damus deliberatione dilectis nostris Communitati Ciuium in koningesberch proprietatem duorum chororum, in inseriori molendino fancti Spiritus in campo ibidem sito, et trium talentorum in Censu arearum Ciuitatis temporis perpetuis cursibus possidendorum, renunciantes frustis eisdem pro nobis et pro tota nostri Posteritate presentium forma literarum. Presentibus domino Gunthero de keuerenberch nobili, henningo de Stegeliz et henrico decano Stendaligensi, nostro capellano. Actum et datum Torgelow, anno domini Mo CCCo Quintodecimo; in Crastino Annunctiationis sancte Marie virginis, sub nostro sigillo in huius proprietatis donationem liberalem euidentiam pleniorem.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 14.

XVI. Liquibation ber Rriegsfosten, welche bie Stabt Konigsberg für ben Markgrafen Wolbemar in besten Felbzügen bestritten hat, vom Jahre 1316.

Anno domini millesimo CCCº XVIº Nos Consules ciuitatis koningesberch hanc summam pecunie dedimus ad gwerram domini nostri Woldemari Marchionis: primo pro braseo, quod dominus marchio postulavit a nobis CCCC marcas levium denariorum et presentaverunt Kunekino Rol, monetario in Zwet. Item in servicio curruum perdiderunt XIII equos, quos compararunt pro XL tal. Brand. vno minus. Item dederunt III pernas, quas emerunt pro III talentis Brand. Item pro allecibus et strumulo XVIII tal. Brand. levia. Item in eodem servicio servi consumpserunt VI tal. levia. Item cum expugnaretur castrum zwanow, emismus IIII currus, in illa reysa tuno servicio illa servicio ser

et quinquaginta plaustra cereuise, pro quibus dedimus CC tal. Brand. minus XX tal., et prestiterunt domino Ebellino de viddechow. Item post conversionem sancti pauli pro vectura quadam postulata dedimus XL talenta levia, que prestiterunt domino Ebellino de viddechow. Item in medio quadragesime dedimus pro itinere expeditionis VI tal. Brand., que prestiterunt Wendekino. Item supra sestum Johannis dedimus decano de stendal CCC tal. levia VIII tal. minus pro siligine et cerevissa. Item iuxta assumptionis sancte marie sestum perdidimus supra torgolow sequum, estimatum pro IIII tal. Brand., et unam pernam pro talento. Item dedimus LX tal. Brand. juxta martini domino henrico de stegeliz et domino henringo de blankenburch, In prinssauia, pro XXX choris brasii. Item XL marcas argenti dedimus crussino jn die sancti Nicholai. Item in expugnatione castri Wronic VI tal. Brand. Tota summa hec est VIII<sup>C</sup>. Brand. et XXXIIII Brand. talenta.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Ro. 15.

XVII. Markgraf Wolbemar verleiht bem Jacob Rubolphi in Königsberg vier hufen in Bernekow, am 20. Februar 1317.

Nouerint vniuers, Quod Nos Woldemarus, dei gracia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, dimissimus et presentibus litteris conferimus Discreto viro Jacobo, Rodolphi dicto, ciui nostro in konyngesberg, et suis veris heredibus quatuor mansos, Adiacentes ville Bernekow absque precaria et quolibet seruicii et grauaminis onere nunc et perpetuis temporibus libere et plane pacisce possidendos. Pro predictorum vero mansorum precaria et curruum seruiciis Idem Jacobus pro se et suis heredibus in parata pecunia persoluit nobis VIII marcas Brand. arg. et ponderis, de quibus ipsum et suos heredes presentibus quitum dicimus et solutum. Predictis eciam sic adiectum, quod predictus Jacobus, si decreuerit, huiussmodi mansos vendere, poterit ea libertate et jure illo, quemadmodum superius est expressum. In premissorum vero euidentiam sepedicto Jacobo presentes litteras dedimus nostri Sigilli munimine sirmiter roboratas. Datum Tangermund, anno domini Millesimo Tricentesimo Septimo decimo, Dominica Inuocauit, presentibus nostris sidelibus dominis hassone et wedegone de wedele, Ebelone de viddegow, militibus, Thiderico, Segero et Euerbardo, Grandzoyensis, stendaliensis et stolpensis prepositis, cum pluribus sidei testimonio decoratis.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 16.

XVIII. Markgraf Wolbemar überläßt ber Stadt Konigsberg bie Urbebe und vier Seen, am 26. August 1317.

Ad perpetuam rei memoriam. Nos Woldemarus, Dei gratia Brandenburgenfis et Lufatie Marchio, Recognoscimus tenore presentium manifeste, Quod dilectis Civibus nostris presentibus et suturis Civitatis nostre Köninghesberg tali duximus subwentionis gratia succurendum, quod de cetero, finitis prius libertatis ipfis per nos date annis, juxta nostrarum continentiam literarum, flare volumus perpetuo contenti in quinquaginta marcis argenti brandenburgenfis et ponderis, cujus summe medietatem in sesto beati Martini unam, aliam vero in sesto beate Walburgis subsequentis anni exfolvere contributionis nomine tenebuntur fingulis annis, neo ipfis hanc fummam debemus aliquatenus ampliare. Dedimus quoque ipsis atque damus donatione solenni in bys scriptis hec quatuor flagna, ficut nos ea habuimus, Mantel, Jelant, Wobyfer et Wuftrow cum omni utilitate applicanda fuis ulibus, prout ipfis expedire videbitur, perpetuo et justo proprietatis titulo possidenda. Renunciamus siquidem dicte proprietati nec non omni juri, quod nobis aut nostris posset competere vel accedere successoribus in futurum, renunciatione debita et solenni. Proinde dicti Consules et Cives nostri pro se et suis heredibus et posteris dimiserant nos ac nostros successores liberos et quitos de septingentis talentis, que ipsis ex justis causis debuimus, denariorum Brandenburgensium et de quinquaginta quinque talentorum eorundem denariorum, que etiam ipsis ex parte Domini e belonis de viddecho bone memorie debuimus, nec non de quadraginta quinque talentis denariorum Brandenburgensium, que eisdem ex parte Mathie, nostri quondam clavigeri, etiam debebamus, quarum summarum quidem solutionem saciendam ipsi in se susceptrant in totum. Et ut premissa a nobis et nostris successoribus ubivis inviolabili observatione serventur, banc literam super eo sieri iussimus et nostri Sigilli robore sideliter communiri. Testes quoque sunt Nobilis Vir Guntherus Comes de Kevernberg, Droylico, Slotico, nostri Dapiferi fideles, Henricus de Schenckendorff, Rudolphus de Liuendal, milites, Henricus, Ecclefie Stendalienfis Decanus, Euerhardus, Prepositus Stolpenfis, Hermannus de Luchow, nostre Curie Capellani, cum aliis quam plurimis fide dignis. Actum et datum Soldini, Anno Domini Mº CCCº septimo decimo, septimo Kalendar. Septembris.

Rach bem Copialbuche ber Stadt Konigeberg Ro. 4. Ludenhaft in Rehrberg I, G. 12 u. 264, wo bie Urfunde bem Jahre 1307 jugeschrieben ift.

XIX. Peter von Schwaneberg überläßt bem Rath zu Konigsberg ben Bins von einer Stabthufe, am 24. April 1319.

Ego petros de Swanenberg scripta per presencia profiteor, me censum voius manti, quem de manu juditi principis woldemari, marchionis de Brandenborch, iusto pheoditiulo tenui in ciuitate konfagesberch ad usus Consulum eiusdem ciuitatis konsagesberch

presente domino henrico de stegelitz resignasse. In cuius testimonium sigillum patris mei videlicet Johannis de swaneberch felicis recordacionis nichilominus et meum presentibus est appensum. Testes buius facti sunt rustici et incole uille lutcelow et alii quam plures sidedigai. Datum lutcelow, anno domini Millesimo tricentesimo XIX, octava kalendarum Maii.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 17.

XX. Markgraf Wolbemar vereignet ben hufenbesigern zu Konigsberg bas hebungerecht bet aus bem Besit ber Lehnsinhaber ausgeloften hufenzinfes, im Jahre 1319.

Noverint etc. Quod nos woldemarus, dei gracia etc. fidelibus nostris ciuibus possessoribus mansorum in koninghesberg, presentibus et suturis, ad emendationem dicte ciuitatis dedimus proprietatem census mansorum pro quinquaginta marcis argenti brandenburgensis nobis plene persolutis, perpetuo possidendum, Cuius quidem census frustum quilibet dictorum mansorum possessores emerunt ab hiis, qui a nobis dictum censum pheodi titulo tenuerunt, pro LX marcis argenti brandenburgensis, Renunciantes dicto censui et omni iuri, quod nobis et heredibus nostris competere posses in suturum. In cuius testimonium etc. Datum torgelow, anno domini M° CCC° decimo nono, nostro sub sigillo, presentibus pluribus side dignis.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Do. 7 und 61.

XXI. Berbrüberung ber Stäbte Königsberg, Schönfließ, Barwalbe und Mohrin, vom 24. April 1320.

In nomine Domini Amen. Nos Confales Civitatis Scowenflete notum prefentibus volumus fieri universis, quod quatuor Civitates Conegesberche, Scowenslete, Beren wolde et Morin unionem indissolubilem quacunque etiam necessitate eis incumbente secerunt in hunc modum, ita videlicet: Quod omnibus importunitatibus eisdem advenientibus sirmiter volunt unanimiter resistere, absque ulla separatione, omni ambiguitate procul mota. Preterea nempe sciendum est, quod Domini Consules de conegesberche se pre aliis tribus Civitatibus obligaverunt sub bac sorma, quod ipsi in computatione volunt dare decem denarios, ubi quevis aliarum trium predictarum Civitatum sex denarios sunt daturi. Insuper in reysis equitandis volunt babere decem viros, quando alie predicte tres Civitates unaqueque sex viros constant habituri. Ut ea, que per nos nostro maturo consilio acta sunt, locum contineant et vigorem, ita ut predicta omnimode maneant indivisa, nostrum Sigillum in evidens signum certitadinis omnium predictorum presentibus est appensum.

Datum illis de conegesberche, Anno domini Mo C. C. Co XXo, die beati Georgii. Completum autem extat predicto die hora nona.

Rehrberg 1, 236. Driginalurfunde bes Ctabtardives Ro. 18.

XXII. Der Rath zu Königsberg verfauft an Bruber Dieterich und beffen Mutter eine Leibrente, am 24. Februar 1323.

Nos confules in konyngefberg ad voiuerforum noticiam puplica recognitione volumus peruenire, Quod nos prouido et religiofo viro, fratri theodorico ordinis fratrum predicatorum conjunction et matri sue agneti, dictis de pencun, vendidimus sex talenta denar. brand. et viualium titulo iuste venditionis, que vtrique uel soli respiranti singulis annis sine exactione uel quacunque impetitione in die fancti Martini, cuiuscunque conditionis suerint, in persona propria uel aliena veridica nobis ab eis destinata erogabimus, metu principum non obstante nec aliqua occasione frivola penitus incumbente, Hiis condicionibus nichilominus insertis: si hec sex talenta infra quindenam post diem fancti martini prorogantes non soluerimus exposcenti, extunc durante prorogatione sibi obligabimur ad soarum solutiones expensarum. Item si denarii Brandenburgenses ex potentis principali uel moneta permutata esse desierint, tuno viuales forte minus validos ei tenebimur ad estimacionem et valorem Brand, modo succrescente copiosius emendare. -. Testes buius facti funt Mathias hufnagel, Jacobus gildener, Johannes de eynbeken, Jacobus de Swet, hermannus de mantel, Gyfo de vydechow, hypricus de ftendal, Meyneke de berenwolde, Johannes bule, Crummenfe, consules tunc temporis; Jacobus Rudolfi, Heydeken, nostri conciues, et alii quam plures fidedigni. Actum et datum sub anno domini Mº CCCº XXIIIº, in crastino mathie apostoli.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 20.

XXIII. Arnold Sack belehnt Heinrich und Bollen von Stendal mit vier hufen in Bernekow, am 11. November 1323.

In godes namen Amen. Vmme des menschen vergheteneheyt so gheschut eyn twinel an den dinghen, dy redelike gheendet sin. Darvmme is des noth, dat men sy met warasteghen bryven vnde met guden tughe beveste. Hirvmme ich Arnold sak vnde myne brudere maken oppenbare vnde tughen in dessen bryve, dat wy hebben gheleghen Henric van Stendal vnde Bollen, sinem bruder, vnde eren erbnehmen vir hunen met den kozten, dy darto behoren, in demo

24

dorpe to Bernecowe met erue vade met lene vri ane dynest, and bede, sunder allerleye hindernisse tu besitten. Vorthmer scholen sy vade er ersnamen in deme seluen dorpe tu Bernecowe hebben vade holden ere sunderleke scheperye. Dith guth coste Henric van Stendal, ere vader, ieghen vasen vader heren konen sak recht vade redeleke vame sine penninghe in der vorsprokenen vrybeyt. Vamme dat ik Arnd vade myne brudere willen dat stede holden, des hebbe wi dessen brys ghegheuen vade gheteykent met Arndes ingheseghele. Des dinghes sint tuch benning sak, Sander sak, Jacob heren Ruloues, Johann van eynbeke vade ander bederue lude. Desse brys is ghegheuen na godes bort dusent iar Dribundert iar Dri vade Twintich iar, in sunte Mertens daghe.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchibes Do. 19.

## XXIV. Markgraf Ludwig bestätigt bie Stadt Königsberg und schenkt ihr bie Galchmuhle, am 9. Oktober 1324.

Ludovicus, Dei Gracia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, Palatinus Comes Reni, Dux Bavarie, Sacri Imperii Archicamerarius, suis fidelibus et dilectis atque universis Burgeasibus civitatis Koningenbergenfis presentibus et suturis gratiam suam et ad perpetuam memoriam subscriptorum ad boc constantie vestre sincera ac indefessa liberalitas animum nostrum provocat, Ut ea, que ad status vestri commodum et aucmentum conspiciunt, semper sinceris mentibus prosequamur. Supplicationibus igitur vestris iustis savorabiliter inclinati universas vestras atque civitatis nostre Konningenbergensis libertates, jura, proprietates, gratias, approbatas consvetudines, nec non emunitates, quibus vos et civitas estis prediti ac muniti a nostris Antecesoribus Marchionibus Brandenburgensibus fancte memorie usque in diem presentem, Insuper omnia instrumenta vestra ac privilegia Vobis ac civitati super quibuscunque rebus, bonis, proprietatibus, donationibus sen super contractibus quibusvis, per ipsos nostros Antecessores data et concessa, prout hoc etiam rationabiliter indulta et concessa sont, Approbamus, ratificamus, nec non presentis pagine patrocinio confirmamus. Et ut semper (sic) dicta nostra ciuitas continuis incrementis succrescat, dedimus et presentibus in perpetuum donamus Vobis ac civitati vestrisque successoribus molendinum, situm super fluvium Rörek, quod dicitur Galchmöle, cui molendino nec non omni juri vobis ad hoc competenti renunciamus publice per presentes. Et ut premissa omnia et corum quodlibet semper satoris temporibus inconculla persistant, hanc literam inde confici et sigilli nostri appensione justimus fideliter communiri, Presentibus spectabili viro Domino Bertoldo comite de Henneberge, nobili Viro Domino Henrico Comite de Schwarzeborg, nostris avunculis, honorabili Viro Segero Prepolito de Stendel, noltre Curie Protonotario, Wedigone, Hinrico et Lodevico de Wedel, Bertoldo de Butz, nostris militibus, cum aliis side dignis. Nulli ergo omnino homini liceat hanc paginam infringere vel ei aufu temerario contraire. Hoc vero quicunque attentaverit, a nostra gratia se noverit elongatum. Datum et actum in dicta Konning es berg, in nostra presencia per manum Hermanni de Luchow, Anno Domini Mo. CCCo. XXIIIIo., in die beatorum Dionisii et Sociorum eius.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 5 und bem Originale Ro. 11 bes Stabtarchives.

XXV. Die Rathmannen zu Königsberg und zu Soldin schlichten Streitigkeiten, welche zwischen ber Stadt Bärmalbe einerseits und Michael von Sidow und Friedrich Sack andererseits bestanden, am 23. April 1325.

Vor allen Christen Luden, dy deszen Brief zyn edder boren lesen, bekenne wy rathmanne to Konigsberg yad rathmanne thum Soldin, dat wy machtig fyn gewelt tu vorscheidende Michil van Sidow und Frederick Zack nach erem tusprake und des rads der Stad tu Bernwolde, dat fy ere Lude hoger gepandet hebben, van den eren genommen dry punt vad dry schillinge, dar spreke wy utb dor recht: Allerley bolte, dy voreigent syn, dy scal men van rechte nicht hoher panden, wen dry Brandenburgische schillinge vn ses pennige. Weret aver, dat ymande duchte, dat he mere schaden gedan hedde, dar schal he zick an em an rechte laten genugen. Tu dem andern male, alzo Michel vnd Frederick deme rade to Bernwolde anschuldiget, dat fy meinen in der stad holte zu Bernwolde und Wesen, dy dar liggen in oren holten vo an eren grenitzen, offt darin ennighe overvaringhe schege, sy queme tu, wo sy queme, dar menen fy two pennings af tu hebbende vnd dy rath den drudden. Dar hebben wy fy fus an derscheiden in frundschap. Af dy von Forstenfelde welche overfaringhe deden an holte, an grafe edder welckerle wyfz dat fy dat deden, dar scholen die Hern van Forstenfelde twe pennige an hebben vnd die rath den drudden. Vortmehr alle overfaringe, die darin mochte schien in vorbenumeten holten vn wesen, dy schal dy rath to Bernwolde tu richten bebben met allem rechte. Tu den drudden male, alfze Michil vnd Frederick den rade vn der stadt to Beren wolde andedinget, dat sy willen bebben die vehweyde in den vorbenumeden bolten und wesen, dar bebbe wy fy vm verscheiden met vrundschap, dat sy scholen hebben die vehwede met al dengenen, dar ly Heydehaver ave nemen, vngehindert vnd vngeweret, vtgenomen dy golnosche wese, dy scholen zy alle heigen van funte wolborgs dage wente tu\*) funte wolborgen dage scholen zyk al digene Bruken, die da heydehaver ave geven den herrn to Forstenfelde. Vortmer to den verden mable, alzo Michil vnd Frederick den Bat zu Bernwolde anschuldiget, dat em de Borger bindern vp eren Heyden met ören wegenen, der hebbe wy sy susz an derscheyden met vrindscap, dat die von Bernwolde scholen varen vp erer heyden die apenbaren weghe wente an dat gorische Brucke. Wan sie denne kawelen maken edder rutschlan, da scholen die Borger altusamende varen wente to eren beerwege vngehindert vnd vngeweret vn eyn jederman schal nicht syne sunderge wege maken vor die heyde. Ock also vme dy scheidinge butchen den heyden vnd den Brucken, die dan noch nicht verscheiden, die schole gy also holden, alzo gy van mynen herren

<sup>.)</sup> Sier ift mohl eine Lude.

den Vogeden vnde van dem rade to Konigiszberge gescheiden sin vp den malen. Weret, dat juwen eyn den andern des vor wolde zyn, so wete gy wol, wo gy met den rechte to Costrun gescheiden syn, dat scal juwer eyn dem andern holden. Nu vp dat alle desze vorgescreven stukken vn Artikel eyn ieglich an sik selven geholden schal werden, dar segge wy Michil van Sido vnd Frederick Zack vnd vnse rechten erven dem rade to Beerwolde, die nu syn vnd na en kommen mogen, in trewen dat to stede vnd veste du holdende, vnd desz to tuge vn to Beter bewaringe so hebben wy vnse ingesegel laten hangen an diesem brieve, de gescreven is to Bernwolde, Anno MCCCXXV, an sunte Georgiens Avend.

Aus Dichmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsardives fol. 142.

XXVI. Henning, Cheling und Cuno von Fibbichow versprechen ber Stadt Königsberg, bağ ihr Brubersohn Busso nach erlangter Bolljährigkeit seine Rechte an bie Mühle im Stadtgraben aufgeben soll, am 9. Januar 1327.

Nos henningus, Bbelynus et kuno, confratres de videchow, coram omnibus presentia percipientibus viva voce protestamur per aperte, Nos providis Viris et honestis Dominis Consulibus Civitatis konigesberch unanimi voce et concordi manuque conjuncta promissse, quod noster patruus Busso, dilecti fratris nostri Bussonis bone recordationis silius, cum ad annos venerit discretionis, omnia bona sua, quocunque nomine suerint nominata sive judicata, que habet in molendino dicte civitatis, in solla situato, si qua habere dinoscatur in codem, ad manus sive usum presatorum Consulum Virorum prudentum predicte Civitatis prorsus et insolidum dimittere debet et resignare, quemadmodum nos dimissmus et presentibus resignamus. Vt promissio predicta perseveret et inconuulsa, presens scriptum viris sepedictis dedimus nostris sigillis communitum. Datum Anno domini M° CCC° XXVII°, sexta feria infra epyphanie domini octaua.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Do. 23.

XXVII. Landgraf Friedrich von Thüringen bestätigt der Stadt und dem Lande Königsberg ihre Rechte für den Fall, daß sie nach Markgraf Ludwigs Tod an ihn fallen sollten, am 15. Juli 1327.

Wir Friderich, von gotes gnaden Lantgraue zeu Duringen, Marggraue zeu Mylne vnd herre in dem Lande zeu Plylne, bekennen offenlich an difem brife, geschee, das die Stat, das Lant vnd die Leute zeu Kunigesperg an vns geuile von Tode vuses Swagers Marggraue Ludwig von Brandenburg, als sie vns globt, gehult vnd gesworen haben, das wir di Stat, das Lant vnd di Leute lasen sullen bi allem rechte, bi aller vriheit vnd bi aller guder gewonheit, die sie gehabt baben hi den alden Marggrauen von brandenburg vnd bi Marggraue Ludwig, vnseme Swager dem vorgenanten, die sie mit brisen vnd mit hantvesten bewisen mugen. Zeu einer vrkunde habe wir en disen bris lasen vor lasigeln mit vnseme lasigell, do bie gewest ist vnse berre Bysschof Witige von Mysne, vnse Ome, Greue Bertolt von Henneberg, Greue Bussze von Mansuelt, Greue Gunther von Keuernberg, Heinrich voyt von Plauwe Reuze genant, vnd ander vrumer leute genuk. Diz ist geschen zeu Brandenburg, noch Gotes geburt Tausent Jar dreuhundert Jär in deme Sybenvazeweinzgesten Jare, an dem nehesten Myttewochen noch sand Margareten.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 29.

XXVIII. Henning und Cuno von Fibbichow verfaufen 22 hufen, bas Schulzenamt und Patronat zu Bernekow einem Königsberger Burger zu Lehn, am 29. August 1328.

In nomine domini Amen - nos henninghus et Cuno, fratres, dicti de Vydechow, famuli - Recognoscimus - confilio concordi prudenti viro et bonesto Nicolao culebars dicto, ciui in koningefbergh, fuisque veris beredibus viginti duos manfos in villa bernekow iacentes et iudicium prefecture cum quatuor mansis atque fure supremo, similiter et iuspatronatum ecclesie cum quatuor mantis ville eiusdem iusto venditionis titulo rite et rationabiliter vendidisse cum cunctis prouentibus ad predicta bona spectantibus, videlicet cum pullis, decimis et achynis (sic), qui wlgariter dicuntur kozten, ceterisque viufructibus - dominorum precaria duntaxat exclufa. Preterea nicolao culebars prefato antedicta bona contulimus et prefentibus conferimus in verum pheodum et legale. - Insuper nicolao culebars decesso et viam carnis vniuerse ingresso iuxta dei voluntatem, tunc fuis beredibus legitimis bona conferemus fepedicta, vt nicolao culebars prelibato nunc funt porrecta, quolibet munere uel precio fimpliciter defalcato. Interea fi veri heredes nicolai culebars sepenominati bona supradicta venderent, tali emptori vel emptoribus bona predicta fine aliqua contributione, vt prius in prefenti litera - est prenotatum, animo beniuolo conferemus, ficuti ipsis heredibus -. Eciam talem arcius includentes conditionem, si domini terre nicolaum culebars pretaxatum vel suos heredes legitimos siue talium bonorum emptores pro servicio de illis bonis saciendo impeterent, tunc nos insum nicolaum culebars et alios similiter a tali impeticione indempniter abloluemus. - Testes buius venditionis sunt: Dominus benninghus de Sydow, Dominus nicolaus albus, milites, Ruleken buz, Cuneken buchdorp, famuli, Hyaricus Helew, Coppo de tzwet, Hyaricus et bollo, fratres de Stendal, henainghus magni iacobi, ciues in koningesberghe -. Datum in koningesberghe, Anno domini Mº CCCº XXVIIIº, jn decollatione fancti Johannis baptifte, prophete et martiris gloriofi.

Rad bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 24.

XXIX. Mulefin von But überläßt ber Stabt Königsberg einen Wispel Pacht aus ber Muhle im Stabtgraben ber Neuftabt, am 20. Januar 1329.

Multa suboriri potest de gestis rationabilibus hominum calumpnia, nisi sigillatis apicibus et ydoneis testibus essicaciter sint communita. Proinde noscant vniuers presencia visuri uel audituri, Me Rulekinum dictum Buz meosque filios mecum nunc in hoc seculo vitam contrahentes, videlicet henninghum, hynricum, Rulekinum, Theodericum, Dydolphum, Ghere et Ottonem, Prouidis viris et honestis Consulibus ciuitatis Koningesbergh vnum chorum siliginis, quem habuimus a nostris progenitoribus in molendino dicte ciuitatis, in sossa ualue noue ciuitatis situato, pro decem talentis monete Brand. iuste venditionis titulo concorditer vendidisse —. Testes huius — sunt validi domini et honesti Henninghus de Sydow, henninghus velthan, Nicolaus albus, milites, Henninghus de vydechow et Conradus Huchdorp, samuli —. Datum anno domini millessimo CCCo XXIXo, jpso die sabiani et Sebastiani martirum Beatorum.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Do. 25.

XXX. Markgraf Ludwig vereignet einem von ber Familie Splinterfelbe gestifteten Altare zu Königsberg die Mantelmühle, am 30. September 1329.

Inn deme Nahme des herrenn Amen. Wy Lodovicus, vann goths gnadenn tho Brandenburg vnd der Lufacien Marggraue, Paltzgraue By deme Ryne, Hertoge vann Beigeren, Des hiligen Romischen Rykes Ertzige Cemerer, Meth diessenn unsernn apenn Jegenwerdigen schrifften offentlich Beckennen, Dath de vorsichtigen Mbenner, Alfze Er Nicolaus, eynn priester, vand Georrius, eyn Leige, genomet die Splinterfelde, Betrachtet orer sielen selicheit, Ein Altare In der parre kercken vonser Stadt Konigeszberg gebuweth, Dath sulftige Altare meth einer Molen, gnanth die Manthell-Mole, meth aller nuttunge und fruchten Der fulfftigenn Molenn begyffliget hebbenn In die erhe Marien vnd Sunthe katherinen, vnnd wy fzulckens faliges dinges mededeylig Begerenn tho werdenn vand valeme des Durchleuchtigen forsten Woldemari Seliger gedechtenissze, wandages Marggrauen the Brandenborge, hebben gegevenn und meth diffzem vnfzernn Jegenwerdigen schriften gewe wy den Gantzenn vnnd fulkomenn Egendom, den wy ower de genomede Mole vand alle früchte genuth hebben, Alfzo dath wy noch vor vafz noch vor vnszern Nachkomelingen keynn Rechtigkeite darower beholdenn noch an de Molenn pechte odder nuttighe felember wifs . . . . hebbenn und jegenwordich lofz fzeggenn alle rechticheit, de vafz muchte findt thogekamen vnd noch in thokamen Tyden thokamen muchte: vnd die vpgenomende Georrius Splinterfelt und nha ehm fzine erwenn de vorliggunge des felftigenn Altars uth vnnfzer Befunderlicken gnade Bosittenn schall, vnd de vicarios des altars, Nhw tho, der tydt vnd de nha chm kamen, scholenn hebbenn Macht, frey den wathersloth und dat stythe the der Molenn tho brukenn. De flythe the uersteppen Edder vptorümen, wech to leydenn vonn der Mole edder

dato tholeydenn, funder Etligen vorbidendt. Thu mher warheyt vand Togenissze hebbenn wy vansze Ingesegell disszen schriften nedenn lathenn anhengenn, Toge, dy hir by gewest, sindt Hinricus vann stegelytzs, Hinricus vann Sydow, Beteke van Holscendorp, Hermannus vonn Wuszkow, Ridder vanszes hoses, vand sele mher vanszes hoses gesinde losswerdigen. Datum Prentzlow, Anno domini Millesimo Tricentesimo vigesimo Nono, In die Jheronymi.

Rach einer alten Ueberfegung im Ronigeberger Stadtarchive Ro. 26.

XXXI. Henning und Cuno von Fibbichow überlaffen bem Rathe zu Königsberg zehn Wifpel Getreibepacht aus einer auf bem Stadtfelbe an ber Körefe gelegenen Mühle, am 2. März 1330.

Multa suboriri solet de gestis rationabilibus hominum calumpnia, nisi sigillatis apicibus et ydoneis testibus talia sunt communita. Proinde nouerint vniuersi presencia percepturi, Quod nos henning hus et Cuno, fratres, dicti de videchow, viua voce recognoscimus publice protesando, Quod prouidis viris et honestis consulibus ciuitatis konniges berghe, presentibus et suturis, vnanimi voluntate et concordi Decem choros siliginis dimissimus et presentibus dimittimus in supremo molendino in metis agrorum dicte ciuitatis super aquam, que dicitur Roreke, situato, quod wlgariter dicitur molendinum relicte Anselmi, quolibet seruicio proculmoto. Ceterum eciam recognoscimus, quod quandocumque placuerit voluntati predictorum consulum, tunc nos et nostri heredes vniuersi porrectionem sue collacionem presatorum bonorum coram domino nostro marchione eis debeamus dimittere et velimus, seruicio omni excluso. Ne autem huiusmodi dimissionis contractus ab aliquibus in posterum infringatur, presentem paginam super hunc consectam predictis consulibus dedimus nostrorum sigillorum munimine roboratam. Testes huius sunt dominus henninghus de Sydow, Dominus nicolaus Albus, milites, hynricus plotze, famulus, et alii quam plures side digni. Datum anno domini millessmo trecentessmo tricessmo, feria sexta ante dominicam Reminiscere miseracionum tuarum domine.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchibes Ro. 17.

XXXII. Buffo von Greifenberg, Pfarrer in Konigsberg, bekundet die Stiftung eines Altares in ber Pfarrkirche bafelbst mit ber Muble zu Mantel, am 21. Januar 1331.

Noverint universi presencia visuri vel audituri, quod ego Busso de Griphenbergh, plebanus in Konningesbergh, recognosco viva voce lucide protestando providos viros et multum honestos dominum Nicolaum de Splintervelde, sacerdotem, et Georgium, patruum ejus cognominis ejusdem, civem in Berenwoldis, coram me comparuisse et in suorum remissionem criminum progenitorum atque in propriorum abolecionem scelerum, molendinum prope villam Mantel situatum cum proventu quocunque et omni jure ad ipsum spectante ad unum altare in ecclesa beate Marie in Koningesbergh pure propter Deum dotaviste, cui inquam facto confencio tali modo, quod omnibus vite mee temporibus altare predictum quando vacabit, debeo conferre pure propter Deum, me autem de hoc mundo surrepto secundum dominice voluntatis dispositionem dominus Nicolaus predictus et Georgius prememoratus et sui heredes supradicti altaris erunt collatores. Preterea quidquid de votiuis de sepedicto altari poterit derivari, soc meo usui vel meorum cedat successorum. Testes hujus contractus sunt consules civitatis Koningesbergh infraferipti, videlicet Jacobus de Tzwet, Matthayas Husnagel, Conradus Clemptz, Meinekynus de Bernwoldis, Johannes Crummense, Tydeken Steuen, Hynricus de Steudal, Rudengerus de Plone, Gerardus et Jacobus de Narthusen, qui cum sigillo civitatis predicte una cum meo et sigillo domini Nicolai, sacerdotis preallegati, atque Georgii antedicti prefencia roborarunt. Anno domini MCCCXXXI, ipso die Agnetis virginis et martyris gloriose.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Konigl. Geh. Staatsarchives f. 185, übereinstimmend mit dem Originale Do. 28 bes Königsberger Stadtarchives.

# XXXIII. Die von Stoow überlaffen einem Burger in Königsberg ihren See Crimow wieders fäuflich, am 26. Januar 1332.

Que geruntur in tempore, ne simul labantur cum lapsu temporis, expedit ea literis sigillatis et testibus ydoneis sirmiter communiri. Noverint igitur univerti presens scriptum visari vel auditari, quod nos Henningus de Sydow, miles, habito nostrorum filiorum et heredum consilio maturo provido Viro et honesto Nicolao Culebars, civi in Koningesbergh, sueque probe conjugi Kriftine et honeste atque suis heredibus veris, cujuscunque suerint sexus, sive masculini vel seminini, ab ipfo hactenus generatis vel imposterum legitime generandis, pro centum talentis denariorum brandenburgentium rite et rationabiliter vendidimus in verum pheodum nostrum stagnum, Crymo dictum, cum omni juri ad ipfum spectante et provento quocunque ab eo derivante, quoquo cenfeatur nomine. Uno cum paruis retibus pifcatore dumtaxat excepto. Qui omnia pifcium genera in prefato stagno natantia licite poterit piscari ad nostri vel nostrorum heredum utilitatem, excluso tamen uno genere piscium, quod plasma, id est brasmen, vulgariter nuncupatur. Et excepta parte canne dimidia in hoc stagno annuatim subolentis, quam ad nostros atque nostrorum heredum usos nobis specialiter reservamus. Ista conditione arcius interclusa, quando nos vel nostri heredes Nicolao Culebars predicto vel suis heredibus legitimis centum talenta brandenburgensium denariorum pagaverimus vel pagaverint, tune stagnum prenarratum ad nostros vel heredum nostrorum usus libere redibit velut ante. Ceterum apponimus, quod Nicolaus Culebars antedicto viam universe carnis juxta Domini voluntatem ingresso, tune stagnum presatum suis cum proventibus cunctis, sicut superius est expressum, in verum pheodom a nobis vel nostris heredibus debeat conserri uxori sue Kristine atque suis heredibus veris, cujuscunque suerint Sexus, sive masculini vel seminini, absque quolibet donationis munere, quocunque nomine poterit nuncupari. Testes hujus venditionis sunt strenui Domini Henningus Velthan. Nicolaus Witte, milites, atque discreti Viri Consules Civitatis Koningesbergh infrascripti, videlicet Heydekinus, Jacobus de Swet, Matthias Husnagel, Henningus de Selyn, Conradus de Clemps, Ludolphus de Schiltberg, Coppo Petri, Wilhelmus de Horne, Conradus Goldener et Otto Bucvel, qui presentem paginam sigillorum munimine roborarunt, quemadmodum nos secimus nostro cum sigillo, ne hujusmodi a nobis vel successoribus nostris imposterum sinistre infringantur. Datum Anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo secundo, in crastino conversionis beati Pauli Apostoli gloriosi.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Do. 41.

XXXIV. Busso von Greiffenberg, Pfarrer zu Königsberg, erläßt Anordnungen, wie es mit dem Patronat über ben Altar ber Elenbengilbe baselbst nach seinem Tode gehalten werden soll, am 7. Januar 1333.

In nomine domini Amen. Modernorum gesta racionabiliter celebrata, literis sigillatis et testibus idoneis expedit communiri, no oblivio, que est mater erroris, ipsa deleat aut hominum malignitas hec infringat. Notum igitur fit universis presencia visu et auditu cognituris, quod nos Busso de Griphenberg, plebanus in Konigsberg, honestis viris magistris et universitati Gulde exulum nostre civitatis Konigsberg predicte annuimus et licentiavimus ad cuiusdam altaris dotacionem, quod magistri cum universitate Gulde presatorum exulum in nostra parochiali virginis Marie in Konigsberg, ut laus omnium conditoris inibi augeretur, fundaverunt, cuius ius patronatus nobis obtinuimus et vite nostro temporibus observabimus nulla interveniente aliquorum controversia. Dum vero iuxta dispositionem voluntatis dominice de hoc mundo per mortem sucrimus evocati, ex tuno confules antedicte civitatis una cum magistris Gulde exulum supradictorum, quicunque extiterint, eiusdem altaris jus patronatus pollidebunt. Porro ipfo altari vacante 6 confules dicte civitatis et magistri Gulde sepedictorum exulum sorte ob discordiam eorum vel negligenciam predictum altare infra circulum quatuor hebdomadarum alicui clerico non contulerint, tuno curfu quatuor feptimanarum completo plebanus supradicte civitatis nostre successor, occasione nulla obstante, presatum altare, cuicunque clerico voluerit, prefentabit. Ut autem bec rata permaneant et inconvulfa, prefens scriptom munimine nostri sigilli iussimas roborari. Testes buius rei sunt magister Hinricus Solidus, alterista eius alteris, Bulle de Stendal, Conradus, prefectus, Hinricus de Stendal, Coppe de Suet, Ludolphus de Schiltberg, magister Egidius nostrarum scholarum et quam plures alii fido digni. Datum Anno MCCCXXXIII, in crastino epiphanias domini eiusdem.

Aus Didmann's Urimben Cammlung bes Ronigl. Geb. Staatsardives f. 329.

= = 1.0100/s

XXXV. Cuno von Fibbichow belehnt bie Sohne bes Nicolaus Kulebars mit ben Besitzungen in Bernefow, am 28. Juni 1333.

In nomine domini amen — nouerint — nos Cunonem dictum de vydechow, famulum, lucide protestari publice recognoscendo, Quod pro sex marcis arg. Brand. nobis ob specialem graciam fine fevorem largitis provido viro et honesto nicolao culebars, ciui in koningesberch, et nicolao culebars, fratri suo, filiis nicolai culebars, quondam ciuis in koningesberch bone memorie, contalimus et presentibus conferimus manu copulata fiue in solidum in verum pheodum et legale talia bona in villa bernekow iacencia, qualia pater corum jure hereditario ipfis dereliquit, quemadmodum patri corum nos et frater noster henninghus pie recordacionis cadem bona contuleramus. Preterea nicolao culebars feniori tutoriam fratris fui nicolai adhuc indifereti annumus et contulimus bonis in eisdem. Insuper recognoscimus, quando nicolaus culebars innior adbuc indiferetus ad annos percenerit diferetionis, quod tune talia bona infi vna cum fratre fuo nicolao supradicto manu coniuncta conferamus quolibet munero defalcato. Ceterum profitemur, cum fili nostrorum fratrum annos attigerint discretionis, quod tunc ambobus fratribus, videlicet nicolais colebars prenominatis, eadem bona ipfi debeant conferre in verum pheodum abfque omni munufculo, vt nos patri eorum ipfa contuleramus etc. - Testes huius collationis funt: Dydolf de plote, Hypricus et henninghus de Sydow, famuli, Heydek, Hypricus helewici, Tydericus Steven, Hynricus cuweyde, cines in koningesberch, et quam plures alii sidedigni. Datum anno domini Mº CCCº XXXIIIº, In vigilia petri et pauli apostolorum beatorum.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 29.

XXXVI. Der Abt bes Klosters Chorin bescheinigt bem Rath zu Königsberg ben Empfang eines seinem Kloster von einem verstorbenen Pfarrer zu Herzsprung hinterlassenen Vermachtnisses, am 23. Januar 1334.

Nouerint vniuers presencia visu vel auditu cognituri. Quod nos frater i o hannes de nemy k, ab has fratrum ordinis Cisterciensis in Coryn, totusque conuentus ibidem a prouidis viris et honestis consulibus ciuitatis koning esherge quinque marcas argenti Brandenburgensis cum vno fertone sustulimus ex parte domini Johannis, quondam in hertsprunk plebani bone recordacionis, quas idem dominus i o hannes in suorum aboleccionem (sic) delictorum in extremis nobis leganit et assignauit. Promittentes cisdem consulibus, si aliquis imposterum ipsos pro tali pecunia impecierit sue molestauerit, quod eos a tali monicione siue infestacione volumus eximere atque liberos reddere et indempnes, ita quod nullum exinde forciantur detrimentum. In cuius rei testimonium presati claustri abbatis sigillum presentibus est appensum, sub anno domini Me CCCe XXXIIII, dominica proxima ante conversionem beati pauli apostoli glorios.

Rach bem Driginale bee Ronigeberger Stabtarchives Ro. 30.

XXXVII. Der Pfarrer und ber Rath zu Königsberg befunden, daß Bollo von Stendal, der ben Altar zum h. Kreuz in der Marienkirche gestiftet, das Patronat sich und seinen Erben vorsbehalten habe, am 18. Februar 1334.

In nomine domini amen. Quoniam omnium habere memoriam pocius est divinitatis, quam bumanitatis etc. - Nonerint igitur voiuerli presens scriptum visu vel auditu cognituri, nos Bussonem de Griphenbergh, plebanum in koningesberch, et consules civitatis eiusdem lucide protestari, Quod providus vir et honestus Bollo de stendal, noster civis dilectus, altaris ab eo fundati nobifcum in ecclesia beate virginis ad bonorem fancte crucis, ad cuius consummacionem ac fundationem nos Buffo de griphenberch antedictus in peccatorum nostri fratris domini Bertrammi, militis memorio felicis, atque propriorum feelerum remissionem viginti marcas puri argenti contulimus et dedimus, vt memoria postra in altari predicto sollempniter imperpetuum peragatur, collationem five jus patronatus fibi licite referuauit, ita quod temporibus vite fue ipfo altari vacante debeat conferre altare prefatum, cuicunque voluerit, et prefentare. Quo defuncto fui heredes legitimi de lumbis eius nunc nati et adhuc nascendi immediate uel mediate quamdiu durabit linea sue confanguinitatis bereditaria erunt prelibati altaris collatores. Hiis vero omnibus per mortem elapfis Hypricus de stendal suus germanus et post decessum eius sui heredes veri stirpe hereditatis eius perseuerante eiusdem altaris ius patronatus obtinebunt. Porro tandem biis voiuersis de boc medio furreptis diuma voluntate disponente, nullo interveniente obstaculo, plebanus vna cum nostre ciuitatis confulibus vnanimi confensu et concordi sepedictum altare ipso vacante conferat et presentet. In memoriam huius rei firmiorem presenti littere nostra sigilla pariter cum sigillo Bollonis supradicti sunt appensa. Testes buius sunt Magister Johannes de Cedenik, dominus Conradus de allenkerken, Magister ogydius, clerici, Dominus Nicolaus Wytte, miles, Conradus, prefectus in koningesberch, henninghus, frater einsdem, Ludolphus de Schiltberch et alii plures fide digni. Datum anno domini Millesimo Tricentesimo Tricesimo quarto, seria sexta ante dominicam Qua cantatur Reminiscere.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stattardives Ro. 31.

XXXVIII. Martgraf Ludwig überläßt bie Tutel über bie Sohne bes Ritters henning Belthan ben Gebrübern von Sibow, im Jahre 1334.

Nouerint vniuer6 etc. Quod nos Ludouicus etc. Commismus, contulimus et presentibus conferimus strenuis viris Henningo et Henrico, fratribus, de Sydow, tutelam et administrationem bonorum siliorum strenui militis Henningi, dicti Velthan bone recordationis, dilecti nostri sidelis, cum vniuers predictorum bonorum pertinentiis, iuribus, honoribus et commoditatibus eisdem bonis ex antiquo pertinentibus, quam quidem tutelam et administrationem ante vnius anni lapsum strenuis viris Kunoni de Widikow et Kunoni dicto Sack contulise meminimus, et qui

eidem tutele ad manus predictorum cesserunt voluntarie, quousque dicti pueri ad debitum sue etatis peruenerint, sine impedimento quolibet pacifice possidendam. Pro qua quidem commissione et collatione a predictis Henningo et Heinrico de Sydow in L marcis argenti Brandenburgensis Ottoni de Ylburg, dapisero nostro, expedite pecunie nostri nomine dicimus fore satisfactum. Iuribus nostris saluis. Debebimus etiam et volumus eisdem pueris bona ipsorum ipsis rite pertinentia conferre, quam primum ad etatem debitam devenerint, contradictione nostra qualibet quiescente. Datum anno domini M. CCC. tricesimo quarto etc.

Aus einem Copialbuche bes Beb. Staatsardives (I. C. 4 in quarto).

XXXIX. Gebhard von Bortfeld, Herrenmeister bes Johanniter-Orbens, weiset einem von ben Tempelherren Gebrüdern Bertram und Busso von Greisenberg in der Pfarrkirche zu Königsberg gestisteten Altare statt ber ihm entzogenen Hebungen aus Bahn solche in Jornsborf und Duarischen an, ben 2. April 1335.

In nomine Domini Amen. Universis et singulis, ad quorum noticiam deductum sucrit presens scriptum, Nos frater Ghevehardus de Bortvelde, preceptor generalis sancte domus hospitalis fancti Johannis Jerofolymitani per faxoniam, Marchiam et Slaviam, volumus elle notum. Quod de confilio et confensu commendatorum et fratrum, apud nos in nostro provinciali capitulo in domo nostra Nemero we anno date prefentium celebrato, concorditer annuimus et confensimus de surdacione et dotacione cujusdam altaris in honorem fancte Katherine virginis in ecclefia civitatis Koninghosbergh ad domum nostram Roreke pertinente, per dominum fratrem Bertramum de Grifenberghe, militem ordinis milicie templi quondam facienda, sub hac forma, quod dicus Bertramus redditus fex marcarum argenti Brandeborgenfis annue penfionis ad dotem dicti altaris constituit in oppido Bane de censu lignorum et quorundam mansorum ibidem solvendos annuatim. Adhuc idem Bertramus Dei dono fane vixit, fed ipfo post modum de medio sublato, cives oppidi Bane in reprobum sensum conversi, sidelitatis nobis sollempniter prestite immemores, a nobis se perfide diverterunt et pensionem predictam cultui divino deputatam prophanis et temerariis autibus non folverant. Nos vero recolentes piam devocionem dicti Bertrami et memoriale suum fanctom non effe derelinquendum infecula, propter malignitatem civium predictorum domino Borchardo de Tzachowe et plebano ibidem, cui dictus Bertramus altare predictum contulit prima vice, recompensam sections nec non successoribus ipsius in dicto altari perpetuis temporibus duraturam tali modo, videlicet quod in villa nostra Tzorbensdorf in mansis melioribus dicto ville septem marcarum redditus assignavimus eidem et successoribus in dicto altari ejusdem et unam marcam, ultra fex prius assignatas superadditam, Dominus Bosso, dicti Bertrami germanus et plebanus in Koninghesberge, adauxit et pro ipfa restaurum condignum nobis fecit. Et 6 mansi dicte ville casu aliquo non sufficerent exsolvere dictarum septem marcarum pensionem, tunc de molendino ante curiam Quartzan vel de ipía curia Quartzan exfolvi affignamus dictas feptem marcas. Et si dicta solucio non fieret die fancti Martini consessoris et episcopi, ex tunc ecclesia et locus

Quartzan interdicto subjacebit, donec dicte septem marce rectori altaris predicti in oppido Koning besberg perfolvantur. Si eciam contingeret nos curiam et proprietatem Quartzan alienare aut permutare, tunc rectori et altari predictis taliter cavere debamus, quod divinus cultus et dos altaris nullum ex hoc capiant detrimentum. Si eciam villani de Tzorbensdorpe dictas septem marcas debito tempore non exfolverent, nos rectori predicto cooperari debemus ad extorquendum easdem jure spirituali aut temporali vel eciam pignorum captione. Ut autem permitteremus fundacionem et dotacionem predictas et dotem in bonis nostris assignaremus, dicti germani Bertramus et Boffo pie memorie nobis nonaginta (fexaginta) marcas cum dimidia marca argenti Brandenborgensis exfolverunt in utilitatem et necessitatem nostras versas (et dominus Henningus de Wardenberghe, eiusdem ordinis milicie templi quondam, volens le dicti altaris pia fundatione et dotatione facere participem et confortem triginta marcas eiusdem argenti nobis super addidit in profectum nostrum similiter versas, pro quo benefacto sibi concorditer concessimus, quod ad dictum altare clericum ydoneum possit presentare, quociens vacaverit temporibus sue vite). Insuper plebaous in Koninghesberg (ordinis et religionis nostre), quicunque pro tempore suerit, patronatum et jus presentandi ad altare predictum clericum ydoneum perpetuis temporibus obtinebit. Et si plebanus in prefentando tardus aut dolosus ultra quindecim dies suerit, quicunque plebanus aut quociescunque maliciose hoc secerit, tociens jus presentandi ad altare predictum clericum ydoneum concedimus consulibus dicte civitatis Konigesberghe, ut nostro nomine possint clericum ydoneum presentare. Hujus rei testes sunt dominus Johannes de Wardenberghe, ordinis milicie templi quondam predictus, magister Johannes, magister scolarium antiquus, magister yo, Bolle (Bolle) de Stendal, Henricus de Stendal, Coppeke de Zwet, Hedeko (Hoydeke) et alii quam plures. Datum Nemerowe, Anno domini MCCCXXXV, dominica qua cantatur judica me. (Nostre domus de Quartzan fratris Johannis de Buk in Rorike et fratris Henrici paris in lezna Commendatorum in Testimonium premissorum sub sigillis.)

Aus Diemann's Urfunden-Sammlung bes Königl. Geh. Staatsarchives fol. 25 und 183, verglichen mit zwei Originals Ausfertigungen bes Königsberger Stadtarchives Ro. 32 und 33, von benen die lettere fich von ber ersteren burch die in Parensthefe eingeschloffenen Jufabe und Abweichungen unterscheidet.

XL. Markgraf Ludwig belehnt Bolle von Stendal in Königsberg mit Hebungen in Litzegöricke, am 25. Juni 1335.

Anno domini M. CCC. XXXVo., in kunigiperg, in crastino beati Iohannis Baptiste, Contulimus dicto Bollen de Steindal, ciui in kunigiperg, eiusque heredibus duos choros siliginis pacti pheodalis annuatim in molendino Lycegöriken, eo iure et more, sicut strenuus miles Nycolaus Albus dictos choros dinoscitur possediffe. Datum etc.

Aus einem Copialbuche bes Beb. Staatsarchives (1. Cod. 4 in quarto).

ALL. Markgraf Ludwig belehnt Bollo und Heinrich von Stendal zu Königsberg mit Besitzungen zu Zachow, welche die Erben Hennings von Sidow baselbst besessen haben, am 2. Mai 1336.

Anno domini M. CCC. XXXVI., in crastino Philippi et Jacobi, in Berlin. Contulinus Bolloni et Heinrico de Stendal, fratribus, ciuitatis nostre künigsperg cinibus, et corum veris heredibus ad manum coniunctam viginti mansos, in Zachow sitos, una cum iure patronatus ecclesie duabusque partibus taberne cum quatuor solidis denariorum annue pensionis et specialiter cum omni iure, vtilitate, honore et commodo, sicut ipsos heredes et silii strenui militis henningi de Sydowe, dextrarii tamen seruicio, quod iidem de Sydowe de ceteris in antea bonis suis sacere tenentur, excepto, tenuerunt et possederunt, quiete et pacisico possidendos. lure tamen nobis competenti circa premissa, si quod competit, omnimode reservato. In cuius etc.

Aus einem Copialbuche bes Geb. Staatsarchives (I. Cod. 4 in quarto).

XLII. Derfelbe belehnt dieselben mit Besitzungen, welche Gericke Falkenberg zu Zachow inne gehabt, am 2. Mai 1336.

Eodem anno, die et loco. Contulimus Bolloni et Heinrico de Stendal, fratribus, ciuibus in künigsperg, eorumque veris heredibus ad manum coniunctam quatuor mansos in villa Zachowe cum quatuor solidis denariorum Brandenburgensum annue pensionis ibidem, eo iure, sicut ipsos Geriko Valkinberg tenuit, quiete et pacisice possidendos. Iure tamen nostro saluo.

Aus einem Copialbuche bes Beb. Staatsarchives (1. C. 4 in quarto).

XLIII. Markgraf Lubwig gewährt ber Stadt Königsberg bas Recht ber Getreibeausfuhr bei einem gewissen niedrigen Stande ber Preise, am 20. Juli 1336.

Wy Lodwig, von der genade godes Marcgreue to Brandenborch unde to Lufitz, Palandesgreue an deme Ryne, Hertoghe tu Beyern unde ouerste kamerer des hilghen Romesichen Rikes. Bekennen unde betughen in desme ieghenwardeghen briue unde dun witliken alle
den, di dessen brit sen unde horen oder vornemen, Dat wy mit guden willen unde mit vordachten
mude unde mit Rade uses truwen rades unde usere truwere bedderde man hebben ghegheden
unde gheden in desser jeghenwarde scrift usen liden truwen borghern alleghemeyne, di dar sitten

in vier stat to Koningesberch, di darinnen borgher unde bure sin, dat recht, di ghenade unde vriheit, dat alle, die dar nv borgher fin oder di darin noch borgher werden, scholen vnde moghen ane allerleye vier bot vnde vie anbachlude, ii iin in welcke anbachte ii vie iin, icholen vnde moghen allerleye korn, weyte, Rocke, gherste vode hauer voren vppe den water de oder neder jeghen stettin oder over lant, wo im dat allerquemelekest ist, Alsas bescheden: weret, dat di weyte mer gülde wen tve schillinghe Brandenborgesscher penninghe unde di schepel rocken mer wen achteyn penninghe, di schepel ghersten ein schilling vnde di schepel hauern ein schilling; So schal dat korn in deme lande blinen vnde schon des nicht vt voren, si en den dat mit vseme heyte vade mit viere ghenade, di em mit bede van vs gheschen mach. Dat wi em desse ghenade vnde vriheit gliegbeuen bebben, alse hirvor bescreuen steit. Dat betughen desse erbaren berren unde ridder, di bi namen bir bescreuen stan: Di erbare bere grene berman van hinnenberch vnde di moghende ridder Johannes van buch, di vses landes eyn meyne houetman ist, Ludeke van Wedele, Deterik van fickow, Betheke van Wiltberghe, henning van Jagowe, di vie ridder fin, vnde olde Haffe von Wedele, Thydeke van Brederlo, knechte, vade darto vele bedderue lude, deme wol to louendo ift. Vppe dat, dat desse vorbescreuen ding stede, gans, vast vade vattubroken bliue van vs vade van den herren, di na vas tukomende lint; so hebbe wy desten brif ghegheuen vnd laten beseghelen mit vsem groten Ingheseghele. Desse brif is ghegheuen vnde ghescreuen to Berlin in der stat, na godes bort dritteynbundert jar la deme lesse vnde drittichsten Jare, des neghesten funnauendes vor funtte Jacops daghe des hilghen Apostel.

Rach bem Originale bes Konigeberger Stabtarchives Ro. 34.

# XLIV. Der Rath ber Stadt Schwebt macht bem Rathe zu Königsberg Anzeige von einer stattgefundenen Erbschaftsregulirung, am 6. April 1337.

Viris multum peritis et honestis Consulibus Ciuitatis kongesberg Consules Ciuitatis zwet se paratos in omnibus seruiendi. Nostra patente littera Recognoscimus protestantes, Ebellinum de Nyendorp, ciuem nostrum dilectum, nostro coram Judice conjugato parasse siue assignasse pueris suis duobus, videlicet benningo, silio suo, et margarete, puelle silie sue, XII talenta Brand. in bonis suis promptissimis de hereditate matris. Datum dominica die, qua cantatur indica me deus, Anno domini Mo CCCo XXXVIIo, nostro sub sigillo. Valeat lector in eo, qui omnium in ipso sperantium est salus et vita!

. Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 35.

#### XLV. Markgraf Lubwig überläßt ber Stabt Konigsberg eine Muhle, am 15. September 1337.

Ludovicus etc. consulbus atque universitati civium in Konnigesbergh, requisicionibus vestris inclinati, damus vobis ac posteris vestris proprietatem plenam et omnimodam super molendino, sito in sossato dicte nostre civitatis ad sluvium Roreke, nec non proprietatem tocius pachti sen proventuum molendini ejusdem vobis et civitati pleno jure et libertato perpetue permanendam, quos quidem fructus fratres dicti de Wedechowe coram nobis ad manus seu usus vestros solempniter resignaverunt. Renuncciantes igitur dicto molendino, fructibus et proventibus ejusdem, nec non omni juri, quod nobis competiit in eisdem, nihilque juris nobis vel nostris successoribus inibi reservantes. In cujus etc. Testes domini Johannes Buch, Henricus Isolrider, Husener, Heylo, Bortuelt, milites, Hasso fenior de Wedel, Ty. de Brederlow, Johannes Claden, plebanus ibidem. Datum Berlin, Anno MCCCXXXVII, in crastino exaltacionis sancte crucis.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bee Ronigl. Beh. Staatearchives fol. 170.

# XLVI. Markgraf Ludwig überweist Hebungen aus Königsberg und Barwalbe für einen zu Königsberg zu grunbenben Elenben-Altar, am 6. Oftober 1337.

Nouerint vniuersi etc. Ludowicus etc. Ob salutem et perpetuam memoriam predecessorum nostrorum, nostri, heredum et successorum nostrorum bone recordationis, marchionum Brandenburgensium, appropriauimus et presentibus appropriamus altari exulum, qui prochdolor amicorum subuencionibus et benesiciis orbati sunt, et solum eis commune benesicium sustragatur, in bonore sancte crucis infra vnius anni spacium dedicandum in ecclesiaque parochiali ciuitatis nostre kungesperg stum, quinque frusta annuorum redituum ex mansis ciuitatis nostre kungesperg, qui vvlgariter hose huse nominantur, singulis annis solutionumque terminis debitis euenientibus et triginta quatuor solidos denariorum Brandenburgensium ex censu mansorum ciuitatis Bernwolde, solitis solutionum temporibus euenientes, sine inquietatione qualibet perpetue altari prehabito pertinendos. Transferentes quoque collationem et presentationem altaris prenotati in consules presentes et succedentes ciuitatis prehabite, sic, quod ipsi consules vacationis ipsius tempore debebunt et poterunt de persona ydon(e)a sibi, que iugiter interpellet creatorem dominam et deum altissumm inuocet prosalute sidelium, providere. In cuius etc. Testes Büch, hasso miles, hasso senior, nycolaus wick, Bertramus Eckstede cum ceteris. Datum Ewerswalde, anno domini M. CCC. XXX. VIII., in octaua michabelis.

Aus einem Copialbuche bes Beb. Staatsarchives (I. C. 4 in quarto).

XLVII. Die Markgrafen Lubwig und Stephan versprechen, bie Stadt Konigsberg und bie herum wohnende Mannschaft bei ihren Rechten zu erhalten, am 10. September 1338.

Vniversis et singulis presentium inspecturis. Nos Ludovicus et Stephanus, fratres, Dei gratia Marchiones Brandenburgenses, Comites Palatini Reni, Duces Bavarie, Sacri Romani Imperii Archioamerarii, Volumus esse notum, quod promisimus et promittimus per presentes, nos velle admittere sideles nobis dilectos cives civitatis nostre changsperg, milites et militares eandem civitatem circumsedentes, jam existentes et eorum successores, omni juri, quo apud nostros predecessores fruebantur, ab antiquo debere commanere, ipsum quidem jus sit solitum, quodeunque sucrit, ipsis non evacuando, non diminuendo, Predicta etiam nomine nostrorum fratrum singulorum policentes, ut rata servare in eorum absentia et dum ad Marchiam eos venire contingat, promittere debeant singula prenarrata. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum ebers wold, Anno Domini Mo CCCo XXXo octavo, proxima seria quinta post sessum Nativitatis beate Virginis.

Rach bem Ronigeberger Copialbuche Do. 36. Original bes Stadtarchives Ro. 38.

XLVIII. Markgraf Lubwig vereignet ber Stadt Königsberg bie Mühle im Stadtgraben am Flusse Röreke, am 12. September 1338.

Anno M. CCC. XXXVIII. Sabbato post nativitatem beate virginis. Ludovicus, dei gracia etc. Consulbus atque vniversitati civium in Kungesberg etc. Requisitionibus vestris favorabiliter inclinati damus vobis ac posteris proprietatem plenam et omnimodam super molendino, sito in sollato dicte nostre civitatis ad slumen Roreke, nec non proprietatem totius pachti seu proventuum molendini eiusdem vobis et civitati pleno iure et libertate perpetuo permanendam, quos quidem fructus fratres dicti de Wedechow coram nobis ad manus seu vsus vestros sollempniter resignarunt. Renunciantes ergo dicto molendino, fructibus et proventibus ejusdem, nec non omni iuri, quod nobis competiit in eisdem, nichilque iuris nobis vel nostris successoribus inibi reservantes. In cuius etc. Testes Io. de Buch, Henricus de Yseltsrid, Husener, camere nostre Magister, Beringerus Heylo, frater Gebbehardus de Bortvelt, milites, Hasso senior de Wedel, Tydekinus de Breyderlo, Io. cloden, plebanus ibidem, cum ceteris. Datum vt supra.

Aus einem Copialbuche bes Geh. Staatsarchives (1. C. 4 in quarto). Auch im alten Konigeberger Copialbuche No. 13 und im Driginale im Stabtarchive unter No. 13 noch erhalten.

XLIX. Markgraf Lubwig belehnt bie Sohne Bollo's von Stendal in Königsberg mit verschie benen Besthungen, am 29. Oftober 1338.

Noverint valuersi etc. Quod nos Ludouicus etc. contulimus et presentibus conferimus Henrico, Bolkoni. Henningo et Herberdo, fratribus, quondam bone recordationis Bollonis de Stendal, ciuis in Kungesberg, nobis dilecti, siliis, tam sub minori quam sub debito etatis sue spatio ad manum coniunctam et in solidum, XL mansos cum supremo et insimo iudicio in uilla Zachowe sitos cum iure patronatus ecclesie ville predicte, precariam supra sex mansos ibidem, viginti septem solidos minus quatuor denariis in taberna, in molendino Lutzgorike II choros siliginis, in moneta nostro ciuitatis Kungesperg predicte XX talenta denariorum Brandenburgensum annuorum reddituum cum singulis et vaiversis iuribus, commodis et honoribus, quibus ipsa bona Bollo predictus, ipsorum progenitor, possedit et habuit, jure tamen nostro, si quod nobis in premissis bonis competit, reservato, perpetuis temporibus quiete et pacifice possidenda. Reservantes etiam nobis precariam dictorum VI mansorum pro XX una libra denariorum Brandenburgensum redimendi dum volumus plenariam facultatem. In cuius etc. Testes Buch, Geuebardus Bortuelt, Husener, Bombrecht, milites, Hasso de Wedel, Brederlo etc. Datum Berlin, anno domini M. CCC. XXXVIII., in crastino Symonis et Iude apostolorum.

Aus einem Copialbuche bes Beb. Staatsarchives (1. Cod. 4 in quarto).

L. Markgraf Lubwig giebt ben Stäbten über Ober bie Bersicherung, fünftig außer in brei vorbehaltenen Nothfällen in ber Mark Brandenburg keinen Schoß wieder zu nehmen, am 29. Oftober 1338.

Wy Ludowig, van der genaden godes Markgreue tu Brandenborch vnd tu Lulitz, hertoge tu Beygern, Palantsgreue des rynes, des hylegen Keylerrikes eyn hogelte Kemerer,
bekennen des in desen gegenwardegen brieue, dat wy al sules scot, Also wy nu genomen hebben, nummer mer nemen en wyllen van vnseme lande in der marke tu Brandenborch,
welke noet vns anlighe oder ansta, ane drierhande noet, by name, des got nicht en wylle, ost wy
gevanghen worden oder ost wy eynen houet striet vorloren oder ost vns eyn here so mechtich
in dat lant toge, dat wy eme nicht wederstan en muchten. So wolde wy den bidden redelike
hulpe. Wy spreken ok mer, dat nimant Al sulk scot van vser wegen gebiden, nochte en setten
scal weder ridderen noch knechten, borgeren noch buren, ane also wy vor besceyden hebben.
Dat geloue wy vsen liuen vnd getruwen Ratmannen algemeyne ouer oder van allen steden. In
eime tuge deser dinghe hebbe wy vse ingesegel laten an desen brief henghen. Dat is gescien na
godes bort dusent iar drihundirt in dem achtendritichten iar, des anderen dages na Symonis vnd
Jude, tu Berlyn.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 36.

LI. Markgraf Ludwig gestattet bem Johann von Alöben, Pfarrer zu Königsberg, sich ein Jahr hindurch von seiner Pfarre zu entfernen, am 30. November 1341.

Nouerint etc. Quod nos etc. Intuentes et considerantes penuriam et egestatis onera, quibus discretum virum dominum Johannem de Cloden, plebanum et capellanum nostrum discretum in Könegsberg, debitorum quorundam babitorum occasione quodammodo perplexum sore nouimus, quorum sublevatione seu relevatione meritorum suorum sidelium nobis multiplicatis vicibus exhibitorum moti, sibi a sesto nativitatis Christi proxime venientis per anni spacium continue subsequentis licentiam abessendi de parochia civitatis prenotate de mera mentis nostre beniuolentia damus, dummodo de persona ydonea et honesta vices suas medio tempore gerente eidem ecclesio providerit, ne per ipsius absenciam negligencia interveniat aliqualis, presentibusque erogamus. In cuius etc. Datum Konegsberg, anno predicto (MCCCXLI), die beati Andree.

Aus einem Copialbuche bes Beb, Staatsarchives (L. C. 4 in quarto).

LII. Der Rath ber Stadt Beestow verwendet fich bei bem Rathe gu Konigsberg für einen feiner Burger wegen ber Erhebung einer Erbschaft, am 16. Dezember 1341.

Honorabilibus viris et discretis consulibus, Juratis et sculteto civitatis kuningberg Consules bezkow etc. — Tenore presencium vestram providenciam deprecamur, Quatinus Nicolaum, nostrum concinem, exibitorem presencium ad bona, que repetet ex parte filii silie sue, promoueatis nostre causa servitutis, cum eadem bona presatus nycolaus cum matre eiusdem pueri in bonis suis pocioribus comparare et ordinare debeant, quibus nos presentibus obligamus. Datum bez-kow, anno domini millesimo CCCXLIO, dominica qua cantatur gaudete.

Nachschrift. Cuius boni summula ad V talenta fore et III solidos videatur, pro cuius Summa nos consules ciuitatis bezko w promisimus seu in presenti sumus promittentes.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stabtardibes Ro. 40.

LIII. Ebel von Fibbichow erklärt sich bereit, bem Nathe ber Stadt Königsberg, sobalb es verslangt wird, die auf bem Stadtfelbe an ber Röreke gelegene Mühle vor bem Markgrafen aufzusgeben, am 27. Juni 1342.

Ego ebel de vydechow, famulus, ebel famuli eiusdem cognominis filius, coram vainerfis presencia visoris vel auditoris Lucide protestor viua voce et data side presentibus promitto, Quod discretis viris et honestis Consulibus et vainerstati ciuitatis koningesberghensis coram Glorioso principe nostro domino Marchione de Brandenburg medietatem molendini supremi, in metis koningesberch super Roreken situati, ad manus et vsum eorum quandocunque placuerit voluntati ipsorum debeo et volo resignare totaliter et renunciare. Vt autem promissio rata et sirma imposterum observatur presata, super hanc nicolaus witte, miles, meus auus, bermannus et nycolaus wytte, samuli, mei awnculi, pro me data side predictis viris sideiusserunt, qui in signum huius presentem sitteram sigillis ipsorum vna cum meo roboraverunt. Testes shuius sunt dominus Johannes dictus de Cloden, plebanus in koningesbergh, siynricus de Wedel, Coniken huchtorp, Laurentius grote et Heyso parsteyn, samuli, qui presencia placitauerunt. Datum et actum koningesbergh, anno domini M° CCC° quadragesimo secundo, seria quinta infra octavam sancti Johannis baptiste martiris et prophete.

Rach bem Driginale bes Rouigeberger Stadtarchives Do. 42.

Anm. Das Mappenzeichen im Siegel Ebels von Fibbichow ift baffelbe, beffen fich tie von Schwaneberg bedieuten, indem es einen auf einer Erhöhung flebenden Schwan mit ausgebreiteten Flügeln barftellt.

# LIV. Bischof Heinrich von Appolbia, Bicar bes Bisihums Camin, ertheilt ben Augustinern zu Königsberg einen Ablaß, am 9. Dezember 1342.

Henricus de appoldia, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Ecclesie Lanacensis, Gerentes vices in pontificalibus Reverendi in cristo patris ac domini Ifrederici, Episcopi Ecclesiae Caminensis, Recognoscimus publice in hiis scriptis, Quod omnibus vere penitentibus, Contritis et confessis, Qui Ecclesiam fratrum heremitarum ordinis sancti augustini in koning [berch in festis infra scriptis, videlicet Pasche, Ascensionis, Penthecostes, Trinitatis, Corporis cristi, Nativitatis, Circumcisionis et Epiphanie domini, In diebus Palmarum, Cene, Parascenes et Rogationum, In diebus fancto Crucis, In fingulis festivitatibus beate Marie virginis. In nativitate et decollatione fancti iohannis Baptifie, In fingulis feltis apostolorum et Ewangelistarum, In die fancti Laurencii martiris, In festivitatibus omnium Angelorum, In die omnium sanctorum, In die omnium animarum, In diebus fanctarum katherine, dorothee et Barbare virginum, In die fancti ffrancisci, la diebus patronorum ac dedicationum et in octauis festivitatum predictarum octavas habentium caula devotionis accesserint, uel qui Cimiterium dicte Ecclesie orando ibidem pro sidelibus desunctis circuierint, aut qui sermonibus fratrum predictorum intersuerint, aut qui in symbolo, cum cantatur et homo factus est, ob reverentiam incarnationis ihefu cristi slexis genibus devote se inclinaverint, aut qui Corpus crifti uel oleum fanctum, cum . . . . portatur infirmis, fecuti fuerint, uel qui ad fabricam, Luminaria aut alia queuis Ornamenta dicte ecclesie manus porrexerint adiutrices aut qui in extremis laborantes quidquam fuarum legauerint facultatum, Quandocunque uel quocienfcunque aliquod premissorum secerint, de omnipotentis dei misericordia et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et auctoritate confil, Quadraginta dies Criminalium, annum venalium et vnam karenam de iniunctis libi penitenciis mifericorditer in domino relaxamus. Datum anno domini Mº CCCº XLIIº, fecunda feria proxima polt dominicam, qua cantatur Populus Syon, Nostro maiori sub ligillo.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 41.

LV. Prozegverhandlung vor bem Subbelegaten bes Propstes zu Camin in Sachen bes Solbiner Domherrn Lubwig von Webel gegen Conrab, ben Schulzen, und Heinrich, einen Bürger zu Königsberg, vom 7. Juli 1343.

Anno domini Mº CCCº XLIII, feria secunda proxima post festum beati Ottonis, comparauerunt coram nobis volzero, canonico Caminenfis Ecclefie fubdelegato, cum claufula quociens eum abesse contingeret a venerabili domino, domino bernardo, preposito ciusdem ecclesie, Judice vnico in bac parte a fede apostolica delegato, dominus Ludowicus de wedel, canonicus Soldinensis, actor ex vna et Conradus, presectus, et heynricus de stendal, ciuis in koninghesbergh, rei, parte ex altera. Qui in iudicio constituti, suorum amicorum vii confilio, buiulmodi placita concorditer jnter le ceperunt et ordinarunt, quod fcilicet Infra hinc et festum Simonis et Jude apostolorum de compositione amicabili inter se temptarent, aut si illa non possit interuenire, Conradus et heynricus premissi ipsi domino Lodewico procurarent erga se et fuos ac eciam voiuerfos, qui caufa fui vellent aliquid facere vel obmittere quoquo modo, necnon impetrarent a domino alberto de Wuluesteyn, aduocato Illustris domini Marchionis de brandeburgh, vel eciam ab aliis a dicto domino, domino lodewico nominandis plenam securitatem eundi, redeundi et manendi. Jus quoque suum In Soldyn prosequendi jn Judicio apud aliquem seu aliquos de personis dicte ecclesse Soldynensis, cui uel quibus dominus bernardus, prepofitus prenotatus, vices suas in hac parte duxerit committendas, et quod coram eodem uel eildem Subdelegatis, si pariter et de plano procederent, tam Conradus et Heynricus memorati, quam alii, quos eciam dictus lo de wicus procuranit ad judicium euocari. Fuit eciam concorditer placitatum, quod dicti Conradus et Heynricus domino iohanni de vredebergh, canonico in Soldyn, infra festum prelignatum nunciarent, quid de securitate procurassent et litteras super securitate, vt premittitur, procuratas eidem domino io banni presentarent. Eciam exstitit inter dictas partes concorditer placitatum, quod sub expensis vtrarumque partium primum dominus lode wicus actor procuraret, quod dictus dominus prepositus subdelegaret causam vni uel pluribus personis ecclesie in Soldyn judicandam. Sane si securitas et placita predicta effectum non habuerint infra festum memoratum, hoc ipsum dicto domino johanni jntimabunt. Extune citati secundo loco in termino eis prefixo, et citati tercio loco et termino eis affignato, prout in fecundo et tercio citatoriis continetur, Conradus vero et Heynricus predicti proxima die iuridica post sestum katherine debebunt in Camin coram nobis uel domino preposito supradicto comparere canonice processuris. Quam diem eis pro termino peremptorio assignamus. Acta sunt hec in ecclesia Caminenfi, anno et die quibus supra, hora tercia uel quasi, presentibus domino Reynbero, Archi-

OHIO

dyacono Vienamenii in ecclesia Caminenii, et Reynoldo Gotbeke, clerico, et quam pluribus aliis sidedignis. In horum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.

Nach dem Originale des Rönigsberger Stadtarchives No. 43.

LVI. Markgraf Lubwig überläßt bie Munze zu Königsberg ben Gebrübern Ungelber auf 13 Jahre, am 19. Januar 1344.

Nouerint etc. Quod nos Ludowicus etc. locauimus et exposuimus, locamus presentibus et exposimus monetam ciuitatis nostre Koningesberg prudentibus viris nicolao et lobanni, fratribus, dictis vngeldern, ipsorumque veris et legitimis heredibus, dum primum sex anni, quibus eandem monetam discreto viro Heinrico Bolloni, predicte ciuitatis ciui nostro dilecto, locasse et exposuisse meminimus, elapsi suerint et exspirauerint, per XIII annorum spatium continuum sine inquietatione et impedimento quolibet pacifice possidendam, Volentes tamen, vt ipsam monetam, uti ceteri monetarii, corum predecessores, rexerunt et habuerunt, dirigant atque regant. In cuius etc. Testes Tek, Lindow, Husener, pincerna, Helb, milites, Hasso de wedel, Loterpeck, Wolf. Datum Hauelberg, anno Mo CCCo XLIIIIo, feria secunda ante agnetis.

Aus einem Copialbuche bes Beh. Staatsardives (l. C. 4 in quarto).

LVII. Markgraf Lutwig sichert ben Burgern ber Städte Königsberg, Soldin, Arnswaldt, Friedeberg, Woldenberg und anderer Städte über Ober ben Gerichtsstand vor bem Stadtgerichte und ben Rathsherren vor bem Hofgerichte zu, am 19. Januar 1344.

Noverint etc. Quod nos Ludovicus etc. discretis viris civitatum nostrarum Konniges-berg, Soldin, Arnswolde, Fredeberg, Woldenberg ceterarumque civitatum nostrarum omnium trans oderam ubicunque sitarum nobis pertinencium civibus et incelis universis, sidelibus nostris dilectis, talem contulimus et presentibus conserimus graciam singularem, quod nullo judicio nec aliquo coram judice pro aliquibus casibus sive causis extra muros civitatis proprie debeant quomodolibet conveniri, sed coram judicio proprie mansionis respondere une contradictione tenebuntar. Addicientes, si aliquos vel quemquam predictarum consulum civitatum excedere contingerit, his coram judice curie nostre astare judicio debebunt responsuri et satisfacturi super singulis questionum materiis actoribus vel agenti. In cujus etc. testes Decke, Hussener, Hele, Hasso senior de Wedel, Wolfs. Datum Havelbergh, Anno MCCCXLIIII, feria II ante Angnetem.

Aus Didmann's Urfunden Cammlung bes Ronigl. Beb. Staatsarchives f. 245, 213.

LVIII. Markgraf Lubwig verleiht bem Nicolaus von Bork seiner Berdienste wegen und bamit er bei ihm bleibe, Hebungen aus ber Münze zu Königsberg, am 6. März 1344.

Noverint etc. Quod nos etc. Consideratis meritis discreti viri ny. de Borc, quondam nobis exhibitis et adhuc inposterum sideliter exhibendis. Eciam quod nobis commanere velit et debeat residenter, Eidem contulimus et conferimus per presentes X srusta reddituum annuorum videlicet in moneta ciuitatis nostre königsperg VIII frusta annuorum reddituum cum dimidio sitos, sub modis, sormis, condicionibus, commodis et honoribus, quibus nobis pertinebant, vite sue temporibus sine inpedimento quolibet pacisce possidenda. In cuius etc. Testes Tek, Swartzburg, Buch, busener, magister coquine, hasso senior. Datum ut supra (Stendal, anno M. CCC. XLIV.), Sabbato ante Oculi.

Rach bem Copialbuche ber Bogiei Arneburg Rr. CXLIV.

LIX. Bergleich ber Stadt Konigsberg mit ber Stadt Stargard in Chesachen eines Burgers, vom 21. Juni 1344.

In nomine Domini Amen. Anno MCCCXLIV, feria II ante festum Johannis Baptiste, cum Hermanno et Catharina, silia Ratheno, suerat in Stargardia Civitate placitatum pro dyscolia inter eos et civitatem Koningesberch ex parte matrimonii ejus latente, que tunc temporis in civitate predicta omnimode discutiebatur, tali modo, quod Presectus et Scabini et Consules do Koningesbergh eorum jus ibi secerunt. Testes hujus ex parte predicte Catharine sunt Hermannus Vrienwolde, Proconsul in Stargardia, Rosso, Jacobi Gillemeister, Arnoldus von Herverden, Henningus von der Coninge. Testes ex parte Consulum de Koningsberch sunt Henricus Hovenbecker, Proconsul, Degenardus, Johannes Berkowe, Georgius Pannicida, Her. Hollant, Plumbere, Consules etiam de Konigsberg novem, scilicet Ludolphus Sciltberch, Leo Flos, Muro, Cunradus, Goldener, Gelre, Andreas Gvet, Henningus Clossow, Clippeus, etiam Presectus ejusdem Civitatis nomine Cunradus, Nicolaus Ludolphi, Heydeken ibidem hoc protestantur.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 44. Rehrberg 1, 64.

LX. Markgraf Lubwig überläßt an Bürger in Stenbal und Königsberg bie Münze zu Königsberg auf 6 Jahre, am 27. April 1345.

Dominus locavit Heyponi Frankoni, ciui in Stendal, et Iacobo Zweth, ciui in Koningesberg, monetam ibidem in Koningesberg a festo Sancti Iacobi proxime venientis vltra per sex annos eo modo, quo priores monetarii eam tenuerunt. Datum Spandow, anno M. CCC. XLV., feria IIII ante Walpurgis.

Aus einem Copialbuche bes Beh. Staatsarchives (I. C. 4 in quarto).

LXI. Die Stadt Zehben bittet ben Rath ber Stadt Königsberg, einem von hier borthin meggezogenen Burger sein Vermögen verabfolgen zu laffen, am 15. Januar 1346.

Providis viris et honestis Consalibus, presecto et Scabinis konighesborgensis civitatis consules opidi tzeden promptitudinem famulatus cum honoris incremento. Vestram honestatem rogamus perinstanter, quatenus nicolao linifici, quondam vestro conciui, bona sua, que ibi viscunque habere dinoscitur, causa nostri servicii, sibi consequi faciatis, quia pueris indiscretis, scilicet Jacobo et Thyderico, secit ipsorum bonorum hereditaria nobiscum in tzeden publice coram presecto et scabinis. Quod presentibus protestamur. Datum tzeden, anno domini Mo CCC XLVI, ipsa die dominica, qua cantatur omnis terra, sub sigillo nostro.

Rad bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 45.

LXII. Webego von Webel befundet die Beilegung einer Streitigkeit mit ber Konigsberger Burgerschaft, am 2. April 1347.

Coram vniuersis presentia percepturis Nos Wedegho dictus de wedele, miles, recognoscimus puplice protestando, quod omnis discrepancia et discordia inter hermannum et katherinam, ipsius vxorem, ipsorumque hereditarios parte ex vna et inter honestos ciues ciuitatis konigesberch parte ex altera coram Consulibus ciuitatis no ue stargarde et ad vitimum coram nobis in nostra villa melne in sinem debitum est redacta et amicabiliter terminata. Datum et actum in melne, anno domini M° CCC° XLVII°, ipsa feria proxima post sestum pasche, nostro sub sigillo presentibus assisso in euidentiam pleniorem.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 48.

LXIII. Markgraf Lubwig bestätigt bie von seinem Hauptmann Friedrich von Lochen festgesetzte Munzordnung, am 12. Juli 1347.

Wir Ludwig, von Godes gnaden Marggrafe zu Brandenburg vnd zu Eufitz, Phallenzgrase by dem Ryn, Herzoga in Beyern vnd in Kerynthin, des beyligin romisschin richs obirstir kemerer, Bekennen offenbar, daz vnser lieber getrewer houptman in der marke, ffridrich von Lochen, der volen gewalt hatte zu den zeieten von volern wegin, gered vod geteidingt hat mit rate volers rats, voler lande und volir Stete und mit wilkor der müntzmeistir, daz man die muntze in voler mark vberall allo halden fol ewyclich, also hie nach gescriben stet. Za dem erstin nach der alden gewonheit scol daz brandenburgsche sulber bestan bie anderhalbe lote. Zu dem andern mal fcollen acht vnd zwentzig schillinge vnd vier penninge † zwene phenninge scollen nicht zu vare sten, und der phenninghe scol eyn iczlich müntzmeister ein gewer sin in siner smeden vnd wo er daz weschel stat. Ok scol er der phenninghe, die er in eyme Jare sleit, vf daz neglte Jar darnach sechtzehin vor eynen schilling nemen, daz Jar durch als gantz. Ok scol nyemant nuwe fulber machen, weder criftin noch Juden: wer damit begriffen wirt, den scol man vshalden vor eynen velscher. Wer ok, daz eynig goltsmit oder ymand nowe sülber brente, den scol wan vahen als eynen velscher. Ok scol eyn itzlich müntmeistir siner phenninge vor eyne marg geben sunstehalben schilling vnd zwentzig von der zit, als der slag beginnet biz zu sanct michels tage, vnd funf vnd zwentzig schillinge biz zu fanct mertins tag, Sechstehalben schilling vnd zwentzig biz zu wynachtin, Sechs vnd zwentzig schillinge biz zu Lichtmessche, Sibend halben vnd zwentzig schillinge biz zu mittevasten, Siben vnd zwentzig schilling biz vf fanct walpurgis tag. Ok scol kein Jude fülber kousen anders, wanne ez von alder gewonbeit gewest ist. Ok scol evn izlich müntzmeister ok alles swem westcheln: wer ez, daz daz nicht gesche, wer daz bewysen mag, der scol dem andern geweren mit sechtzehin alden phenninghen, die dez Jars gegangin haben vor eynen nuwen schilling. Ok scol eyn izlig müntzmeister wesschel rieten vnd auch halten, als von alter gewesen ist. Ok sollen die phenninge vzgen in diesem Jare in allen steten dez negstin markt tags vor voser frauwen tage würtzwiehe. Darnach scol man ez halten, als ez von alter gewesen ist. Ock scol eyn izlig man von dem andern, der ime sülber schuldig ist, ob er dez sulbers nicht en hat, nemen als vil vor eyne marg, als der muntzmeister gibt nach der zit, als bievor gescriben stet, vnd daz scal eyne werunge sein vber alle die lande. Vortmer scullen die ratman in allen steten der vare gewalt haben mit vnsern voygten. Wer ez, daz eynige velsscher worden vigebaldten, wer den vihelt, der scol haben den dritten teil dez geldes, daz by ime begriffin wirt, vnd vber den velsscher scol man richten, als recht ist. Wer ez ok, daz man ymande zumuete valscher phenninge vnd versachte er der phenninghe, die er by sich hette, die scol er verlorn haben, alleyne sie wol gerecht fin. Wer ez auch, daz man an yemand valsscher phenninge vermute vnd worde er vlüchtig, dem scol man volgin mit gerüchte, als eyn recht ilt, vnd waz an dem gesche, dez scol man ledig vnd los sin. Dieser vare scollen huter sint vnser voygte, die ratman aller stete, die müntzmeister und alle ir gesinde. Auch baben die müntzmeister alle sich des verwillekurt vnd verbunden in diesem briese, daz sie alle diese vorgescriben stucke beyde, sie vnd ir nachkomende, stet vnd gantz halten wollen vnd sullen vnd nummer dargegin sin wollen weder mit bete noch mit keynerhand fache, vnd daz alle diese vorgescriben stücke gantz, stete vnd vntzerbrochen blieben ewiclich, Des geben wir diefin brief, geuestend mit voserm Insigel, Der geben

- - DISON

ist zu Berlyn, nach gods geburt drützenhundert Jar, darnach in dem Syben und virtzeglin Jare, an Sanct Margarethen abend.

Dach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Do. 43.

NB. Die Urfunde, obgleich Originalaussertigung, scheint bei bem Zeichen † auf ber vorigen Seite eine finnentfiellente Auslaffung erlitten zu haben. Bu vergl. Cod. III, B. 1, S. 27.

LXIV. Herzog Barnim verschreibt ben Rathsherren. von Königsberg, bie zu einer Berhanblung nach Stettin kommen follen, sicheres Geleit, am 2. Dezember 1347.

Nos Barnym, dei gratia Stetynensis. Pomeranie, Slauie et Cassubie dux. presentibus publice protestamur, Quod ob peticionem dilectorum nostrorum Consulum Ciuitatis garz Consulibus Ciuitatis konyngesbergh, illis scilicet, qui propter placita ad nos venerint, nostrum securum ducatum prestitimus et presentibus prestamus secure pre nobis et omnibus adherentibus in vigilia beati Nicolai ad nos in Stetyn veniendi et iuxta placita moram trabendi et post placita ad propria redeandi. Datum in grypswaldis, anno domini Mo CCCo XLVIIo, proxima dominica adventus domini, nostro sub secreto terginuerso.

Rach bem Driginale bes Renigsberger Stadtardives Do, 46.

LXV. Die Gebrüder Heinrich, Genning, Heinrich und Albert von Sibow verfaufen ber Stadt Ronigsberg wiederfäuslich ben See Crimo, am 30. Marz 1348.

Noverint universi presens scriptum inspecturi, quod nos Hinricus senior et Henninghus et Hinricus iunior et Albernus, fratres, dicti de Sydow, samuli, habito maturo consilio ydoneis viris et honessis consulibus civitatis Koningenberg, tam presentibus quam suturis, pro centum talentorum denariorum brandenburgensium rite et racionabiliter vendidimus et contulimus in verum pheudum nostrum stagnum, Crymo dictum, et piscinam molendini eiusdem proprie Molendic cum omni jure ad ipsum spectante et proventu ab ipso derivabili, quocunque censeatur nomine, vno cum parvis retibus piscatore duntaxat exemto, Qui omnia piscium genera in presato stagno licite poterit piscari ad nostram vel nostrorum heredum utilitatem, excluso tamen uno genere piscium, scilicet salmone teutonice brassemen et excepta parte canne, in hoc stagno vel dicta piscina annuatim subolentis, quam ad nos et ad nostrorum heredum usus nobis specialiter reservamus, Isla condicione arcius interclusa, quando nos vel nostri heredes pretactis consulibus Konigeaberg. C talenta brandenburgensium denariorum integre persolverimus vel persolverint in die Epiphanie domini, tune stagnum prenarratum ad nostros vel nostrorum heredum usus redibit libere, velut ante-

Tuno soper quamounque diem Epiphanie bec C talenta prenarrata eis persolvere volumus et volunt; hoc eis in die Michaelis immediate precedente arbitrati sumus vel sunt presentibus testibus infrascriptis predicere vel indicare. Ceterum interponimus, quod nos vel nostri heredes debemus et debent istud stagnum cum piscina et cum omnibus attinenciis suis quibuscunque seu cuicunque consules de Koningenberg vendiderint, conserre absque quolibet donacionis munere, quocunque nomine poterit nuncupari. Testes huius contractus sunt ydonei viri dominus Tydericus de Broderlow, miles, Henningus, silius eius, advocati Marchionis, Cunradus Uchtorp. Hermannus Witte, Jesseke Swartenbolte, Gunterus de Wedel, samuli, et consules prenominate civitatis, qui suerunt tunc temporis: Henninghus Parsenow, Clawes Ludeke, Johannes Gobbin, Henninghus Rudenger, Flos Schiltberch, Wilhelmus Grutuitz et multi alii side digni. In cuius etc. Datum et actum in Koningenberg, anno domini MCCCXLVIII, in die dominica, qua cantatur in ecclesia Dei Letare Jerusalem.

Aus tem Ronigeb. Cepialbuche Do. 3 und Didmann's Urfunden-Cammlung bes Rouigl. Beh. Staatsgrehives fol. 316.

LXVI. Hermann, Abt zu Zinna, empfiehlt einen feiner Unterthanen in Erbschaftssachen tem Rath zu Königsberg, am 2. Mai 1348.

Honorabilibus viris et discretis consulibus ciuitatis koningesberghe Frater hermannus, abbas in Cynna, cum deuctis orationibus obsequiosam in omnibus voluntatem. Nicolaum dictum kraz, subditum nostrum, presentium ostensorem, honestati vestre duximus transmittendum, pro ipso et cum ipso humiliter supplicantes, Quatenus ipsum causa iustitie et nostrorum interuentu precaminum in negotio, quod apud vos agit, promouero dignemint cum effectu. Constat enim nobis, quod Conradus de allenkerken bone memorie suit silius sororis vxoris ipsius nicolai supradicti, quod eciam sigillo nostro presentibus appenso lucide protestamur. Datum anno domini Mo CCCo XLVIIIo, feria tercia post dominicam Letare.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 52.

LXVII. Der Rath ber Stadt Greifenhagen macht ber Stadt Königsberg Mittheilung über bie Erbschaftsansprüche, welche einer ihrer Bürger gegen bas Minoritenkloster in Stettin verfolgt, am 22. Juni 1348.

Discretis et honorabilibus viris Consulibus ciuitatis koninges berg Consules ciuitatis gripenhagen obsequium ad singula indesessum. Coram vobis ac vniuersis presencia percepturis in presentibus protestamur, Quod cum hynrico wolgast misimus quosdam de consilio nostro in stetyn presentibus ibidem aliquibus de consilio, videlicet hermanno de lippe et watker ac aliis consulbus et ciuibus sidedignis ad inquirendum gardianum ibidem de protestacione habita multis missibus a vobis intellectis. Gardianus nemque stetynensis coram omaibus, vt protestamur, adhuc respondebat, Quod taliter ad eum et lectorem peruenerat, peruenerat (sic) et adeo sie esse putabat. Cum autem sic est, quod hynricus wolgast, presentium exhibitor, maiorem habet iustitiam et pleniorem protestationem et . . . . sionem ad hereditatem domini hynrici solidi pie memorie, littere sue retorsum ire deberent, nec habere roboris sirmitatem Nunquam intendendo hynricum wolgast, ciuem nostrum, in hereditate nominata nec scripto nec verbis inpedire. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini Maccoco XLVIIIo, dominica proxima post sessum corporis cristi.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 50.

LXVIII. Graf Ulrich von Lindow giebt ber Stadt Königsberg Namens bes Markgrafen Balbemar eine Zusicherung über Erfan von Kriegslieferungen, am 1. Oftober 1348.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 51.

LXIX. Die bem Markgrafen Lubwig ergebenen Stäbte und Mannen schließen einen Bertrag mit ber Gegenparthei, am 29. November 1348.

Wy Beteke von der Oft, Claws Sak, Ridder, Henningh von Vehtenhagen, Johannes von Wedel, Knechte, vnd Ratmanne von Arniwalde, Vredeberge, Landeiberge vnd Morin bekennen des, daz wy bebben gededingen tuschen vien liuen heren marchgreue Ludewich von Brandenborch, vs vnd allen steden vnd mannen, dy em to horen vad en vor eynen heren holden, vp eyn fide, vnd tuschen den erbaren luden, den steden Konigefberge, Soldin, Scowenvlite vnd Lippene vnd mannen, 'dy met em tu holden, vp der anderen siden, eynen vrede tuschen hir vnde den ouersten, den dach vt, also dat vser eyn tu den anderen tyn feal veylich liues vnd gades ane argelist vnd an vreden stan Allet, dat sich holdet an beyden fiden, Ridder oder knecht, Borger oder bure, pape ofte monchke. Weret, ofte bir binnen eynych here in dy lant wolde tyn, den man het, marchgreue Woldemar oder welch here dat were, deme scolen dy vir vorgenanten stede Konighesberge, Soldin, Scowenvlite und Lippene vnd hir hulper vnbehulpen fin vnd nicht volgen laten oder vorkopen engerhande spyle vad nicht yn laten. Weret, dat hy hir binnen herouer thoge vnd scaden dede in deme lande, darmet scal vie vrede nicht gebroke sin, Also bir vorgescreuen ist, und wy an der ander zyden ein engen scaden weder dun, darmet scal dy vrede och vngebroken sin. Wy vmme kopenscap tot, dy scal veylich sin an beyden siden von vrankenvorde und dy lant und an desser syde hen weder oder von wanne ly komen vp desser lyde, so scolen sy veylich sin vp desse syde der oder: binnen des fo scal men vorkopen und kopen underlanck, also men vor hat gedan. Vortmer vmme gevangen vnd dat genomen ist in deme lande binnen vrede vnd gebwe vnde heyden, Des scolen eyn sondage ouer acht dage tu deme Soldine riden dry borger vnd tve vses heren man an beyden fyden: wat dy darvmme spreken, dat scal man stede holden: vnd wy tu clagen hat, dat scal men suken vor dy lantrichter an beyden syden, also man vor hat gedan. Wolde och wy rouen oft stelen hir binnen, dat scole wy an beydent syde sturen, eyn deme anderen tu helpende. Des loue wy vorgenanten manne vnd stede den von Konighesberge, Soldin, Scowenvlite vnd Lippene vnd Rulof von Liuendal, geuart witten, henningh grunenborch, benningh lungen, den knapen, dy vorsproken dedinge vnd vrede stede vnd gantz to holden. Desse brif ist gegeuen tume foldin, na godes bort dritteyn bundert jar in deme acht vade virtichesten Jar, in vigilia Andre apostoli, vader vser vorbenumeden stede ingesegel.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Do. 49.

LXX. Der Rath zu Königsberg bestätigt, baß Lampert Grelle 6 Hufen in Grabow bem Georg=Hospital vermacht hat, am 26. Juni 1349.

Coram fingulis prefentia inspecturis Nos Consules Civitatis Königsbergensis tam prefentes quam posteri gaudentes pia donatione proprietatis sex mansorum infra metas et limites Ville Grabo fitorum ab honestis Famulis, dictis Hovefchen, hactenus possessorum, ab Illustri Principe et Domino nostro Ludevico Romano, Terre Brandenburgensis Marchione, ad instantiam discreti Viri Lamberti Grellen, nostri dilecti Concivis, nobis date atque concesse Ejusdemque Lamberti laboribus et parata pecunia comparate vel emte publice profitentes protestamur, Quod honesto viro Lamberto Grellen sepe dicto sueque probe et honeste uxori legitimo Mechtil di contulimus et in prefentibus conferimus prefatos fex manfos, infra limites ville supradicte iacentes, cum supremo et insimo juro, cum pascuis, pratis, lignis, paludibus, justitia, fructibus, bonoribus, commodis, utilitatibus, nec non cum fingulis proventibus ad ipfos quoslibet spectantibus, ab omni fervitio liberos et exemptos quiete et pacifice temporibus tantum vite fue possidendos, quemadmodum cosdem manfos prenarrati Famuli Hövelchen huculque polliderunt, iftis conditionibus adjectis: Quecunque illarum personarum Lambertus videlicet vel uxor ejus Mechtildis prior de hoc mundo transierit, ex tuno alia, que supervixerit, cosdem mansos sex et totum fructum corum integre percipiet et obtinebit omni postposita contradictione et impedimento sublato: Ambobus autem divina Clementia de hoo feculo vocatis, media pars dictorum manforum, videlicet tres maali cum fuis proventibus fingults ad Eccleliam internerate Virginis Sancte Marie Parochialem nobiscum cadere et pertinere omni jure et justitia premissa debebit; Et alii tres mansi cum suis fructibus et aliis proventibus fatis feriptis fimili forma pauperibus in Hospitali nobifeum apud S. Georgium existentibus, distributis ipsis eisdem fructibus in cibos et victualia spectare large debebunt ac in perpetuum tam Ecclefie nobifcum Parochiali quam Pauperibus fine qualibet fractione permanebuot, quemadmodum etiam dictus Lambertus Grelle et Uxor ejus Mechtildis hujusmodi manfos cum fuis derivaminibus ex pura devotione et animarum fuorum Parentum ac propriarum falutiferum in remedium fua pecunia parata emerunt, comparaverunt et nobis testibus deputaverunt pro testamento allignantes. In quorum omnium majus testimonium Sigillum nostrum presentibus est appeafum. Testes autem hujus sunt discreti viri pro nunc Consules Betekynus Halle, Lambertus Grelle predictus, Johann Gobbyn, Heinricus Geize, Henningus Rüdinger, Senior Bollo Sarnow, Cunradus Monachi, Nicolaus Horn, Nicolaus Hellewig et quam plures alii fido digni. Datum Anno Domini MCCCXLIX, feria VI proxima post diem beati Johannis Baptiste.

Rehrberg I, 266. 167.

LXXI. Markgraf Lubwig ber Aeltere und Herzog Lubwig ber Romer befunden ihre Ausfohnung mit ber Stadt Königsberg, am 30. Juli 1349.

In godes genaden amen. Wilodewich, van der genaden godes Markgreue to Brandenburch vnd tu lufytz, palantzgreue des rynes, hertzoghe tu beyeren vnd tu karynten vnd des hiligen romeschen rykes ouerste kemerer, vad wi lode wich romer, van der godes genaden bertoge to beyeren. Bekennen yn dessen openbaren bryce vor alle dy gene, dy no syn vad dy noch nakomende fynt, dy dessen brif fynt syende oder horende, vnd betughen openbarlike, dat alle dy vnghenado vnd vnwille, torn vnd hat, den wi bebben gehat vp di borgere vnser stat van konnigefberge, na vnser genaden gutliken berichtet ys vnd degerliken gedellyget, gesweyget vad gentzliken vorgeten fcal wefen, vade ys alfo, dat wi des nummermer gerüren nochte gedencken scolen. Ok hebbe wi en gentzliken vorgeuen und vorgeuen em yn dessen gegenwerdien brine alle di schycht, alle dynk vnd alle daat, dy sy weder vns gedan hebben, dat wi der nümmermer erchliken oder vagenadichliken willen nochte folen, wi nochte vafo eruen, gedenken. Wi bebben em ok vorgeuen, swat sy an vnsen mannen gebroken hebben, dat sy an borchfreden tu breken, dat fy, an watterleye fake et fy, di geschin sint yn desser schith, des scolen sy met vns eyn gantz berychtunghe hebben vnd eyn stede eyndresticheit sal tuschen vns vnd em wesen vnd ewichliken bliven, ane allerleye argelist, vnd aller vordechtynysse vnd vmmut sal gentzliken vnd degerliken vorgeten fin. Vortmer loue wi dat, dat wi fy nicht vorbuwen folen met hufen vnd met vesten. Ok lone wi, dat wi dy vorsproken borgere van konigesberge by alleme rechte solen bliven laten, dat fi van older beseten bebben vnd gehat bebben nach genaden der vorsten, also dat wi em ores rechtes nicht berouen folen, nochte breken, nochte mynren, yo bilker by allen rechte, dat sy moghen bewisen met briuen der heren vnd met older wonheit, sole wi sy genedechliken beholden vnd willen, gelik vnfen anderen steden. Vortmer vmme dy vestunghe, dat si di hertogo van fretin vorvestet hest, dar scole wi sy also an vordedynghen vnd also behulpen drepliken lyn, also et vns tu rechte tu geboret. Weret ouer, dat wy met dedynghen vnd met myne van der vestunghe si nicht gehelpen nochte gebryngen en kunden oder gemoghen; so sole wi si vorbegen und bi rechte beholden, gelik unsen anderen steden. Ok weret, dat ymant funderliken yn dessen vad yn desser einynghe vordachte were, be si gestlik oder wertlik, di sall vase genade vulkomeliken bebben, gelik vnfen anderen mannen vod borgeren, den wi hebben vorgenen. Vortmer loue wi den vorsproken borgeren, dat swat vor daen ys in orer stat, dat si an korne oder an peninghen und wat 6 upgeboret hebben, dat 6, an watterleie fake et 6, wes et 6, dat fal gantz fin ledich vnd loys. Vortmer fo enfole wi nicht tu vns tyn vromede lude nicht tu vnsen anbacht luden, et en fi met rade vnd met gantzen volbort vnser manne vnd steden. Dat alle desse vorbenumeden stucken stede vad vatubrokken vad gantz bliven vad nicht van vas nochte van vasen nakomelingen vorstoret werden: so hebbe wi tu tughe dessen brif laten scriuen vnd gegenen den vorsproken borgern, tu eyner orekunde besegelet met vnsen ingesegel. Gegeuen tu konigesberghe, na godes bort drytteynhundert iar yn deme neghen vnd virtichsten iare, des dunredages na funte iacobs dage. Tu eyner vaster bestedunge desser dink fint de erbar lude to tughe yn dessen brif gescreven: Olde her hasse van wodel, her hasse van valkenboren dy riddere, olde benningh van Wedele vnd hans van Wedele, henningh van v

ATTENT

bagen vnd Otto Morner, dy knapen, dy desse vorsproken stucke gededynget bebben, vnd vel ander vromer lude.

Rach bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 32, übereinftimmend mit bem Driginal bes Ronigeb. Stadtarchives Ro. 34.

LXXII. Markgraf Lubwig ber Römer verspricht, die Stadt Landsberg wegen bes Gelübbes schablos zu halten, das sie für ihn den Städten Königsberg, Soldin, Schönsließ und Lippehne geleistet hat, am 6. August 1349.

Wir Ludewig etc., genant die Romer, bekennen apenbar met dessembres, vm dat gelovende, dat die bescheidene lude die rathmanne der stadt zu Landszbergk vor vnsz und van vnserntwegen jedan hebben den beschedenen luden den rathmannen der stede Königspergk, Soldin, Schonsliet vnndt Lippen, die sulven deydinge stedte thu holten, die wie en verschrinen und verbriuet hebben, dat wy sy desz geloudes schadlosz haltenn schölenn undt schollen die daran bewahren kegen allermenlich undt tu allen thyden ane argeliste. Darouer etc. Tu urkande hebben wie en deszen bres gegeuen, besiegeldt met unsen insiegeln, die gegeuen isz tu Soldin, na Gades geburt dusent iar dreyhundert iar undt in dem negendenn undt viertigsten iare, an Donnerstag vor Laurencii.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives fol. 331.

LXXIII. Die Städte Arnswalbe, Neu-Landsberg und Friedeberg geloben der Stadt Königsberg, daß Markgraf Ludwig ihr halten foll, was seine Hauptleute ihr verschrieben haben, am 6. August 1349.

Wy Ratman van dessen Steten Arnswolde, Nygen Lantsperg, Fredeberg vnd van Berlyn Bekennen des oppenbar in dessem brief, vor die nu syn vnd die na tukomend syn. Al solke dedynge, also dy hostlude her Hasse van Wedel, gnant van Schybelbein, her Hasse von Valkenborg, Ridder, olde Henyng van Wedel, Henning van Vehtenbagen vnd Otte Mörner gedeydingt hebben tuschen Marggrafen Ludwig, vnsem heren, vnd der Stat Konigsberg, wes em vorbriefet is in den seluen deydingen, dat loue wy, dat he en dat gentzleken vaste vnd stede holden scol vnd sin ersnamen. In der betuginghe desser ding so heben wy dessen brief besegelt med vnsen Ingesegeln, gegeuen tom Soldyn, na godes geburt dusent iar dryhundert iar, in dem negen vnd vierzigedem iar, des donertages vor Laurencii.

Rad bem Originale bes Ronigsberger Stadtardines Ro. 55.

LXXIV. Die Markgrafen Lubwig ber Acltere und ber Romer weisen ber Stabt Konigsberg, bie ihre und Konig Wolbemar's von Danemark Pfanber ausgeloft hat, Bebungen bafur an, am 30. Rovember 1349.

Ludovicus et Ludovicus etc. prudentibus viris confulibus cinitatis koningesberg in resussanem trecentorum talentorum denariorum brandenburgensum pro exfolucione siue quitacione pignorum fororii nostri karissimi, domini woldemari, regis danorum, et nostrorum quoque, pro nunc in civitate beniuole perfolutorum vobis deputavimus et deputare decrevimus per prefentes pensionem vestram annuam in selto beati Martini proxime venientis nobis debendam, deinde contime temporum succedentibus tam din sine nostri, heredum nostrorum, quorumlibet officiatorum contradiccione seu obstaculo, vna cum contribucione, si quam toti terre siue aliis ciuitatibus nostris transoderam pro subsidio nobis faciendo generaliter inponeremus, secundum debitam et racionalem estimacionem, nobis tangentem, percipiendam seu tollendam, quousque vobis in premissis CCCCº libris denariorum et XXXVII libris denariorum in dampno de quibuslibet X talentis voum talentum deputatum . . . . . . . . . computacione legittima . . . . . . . integraliter fatisfactum. In cuius etc. Datum in Koningefberg, Anno Mo CCCo XLIXo, feria II in die beati Andree Apoltoli.

Une v. Sadwig'fder Abidrift.

LXXV. Markgraf Ludwig überläßt ber Stadt Konigsberg jum Dank für ihre Treue bas Dorf Bernefow, am 2. Dezember 1349.

Nouerint vniuersi tenorem presentium inspecturi, Quod nos Ludowicus, Dei gratia Brandenburgenfis et Lufatie Marchio, Comes Palatinus Reni, Dux Bauarie et karinthie Sacrique Romani Imperii Archicamerarius, Tyrolis et Goricie Comes, nec non Ecclefiarum Aquileyenfis, Tridentinentis et Brixinentis Advocatus, Penfantes fidelitatis conftantiam per discretos Viros Confules Civitatis Königsberg, fideles et fincere nostros dilectos, nobis in disturbii tempore per totam Marchiam plerumque suborti, sideliter impensis (sic) perpetuisque temporibus nobis beredibusque nostris fidelius exhibendis, quibus moti in resusionem et condignam remunerationem premissorum predictis Confulibus presentibus et suturis et Civitati nostre Königsberg prenotate villam dictam Bernekow cum fingulis et vniuersis suis pertinentiis, juribus, reditibus, commodis et honoribus qualitercunque nominatis, nobis spectantibus in eadem villa, jam actu vacantibus, sicut ea singula premissa hactenus tenuimus et possedimus, appropriavimus et appropriare decrevimus, in antea predictis confulibus et civitati perpetuis temporibus fine inquietatione seu impedimento quibuslibet civili jure debitoque appropriationis titulo quiete et pacifice pertinendam, fic tamen, quod Vafallos nostros in eadem Villa redditus habentes, taliter pertractent et cum ipsis taliter teneant, ut proinde nobis ad gratiarum debeant assurgere actiones. Renunciantes vero solenni renunciatione omni juri, actioni ac impetitioni, que nobis, heredibus ac successoribus nostris in premissa villa et singulis suis

28

pertinenciis, ut premittitur, competebant vel competere poteriat aliqualiter in futurum. In cujus testimonium presentes dari secimus sigilli nostri appensi munimine sirmiter communitas. Testes vero hujus sunt nobilis Vir Guntherus comes de Swartzburg, Dominus in Sprewmberg, nec non strenui Viri Fridericus de Lochen, sen ningus de Ubtenbeyn, Betkinus de Ost, Wilhelmus de Bonbrecht, Bincerna noster, milites, Johannes de Wedel, Gerkinus Wolff cum ceteris pluribus side dignis. Actum in Königsberg, datum vero Soldin, anno domini millesimo tricentesimo quadragesimo nono, seria quarta proxima ante sestum Beati Nicolai Episcopi et Consessories.

Rach bem Originale No. 56 bes Königeberger Stadtarchives. Bei Kehrberg I, 17. 18 und übereinstimmend nur mit Auslaffung ber Zengen in bem alten Königeberger Copialbuche No. 8. In Didmann's Urfunden-Sammlung bes Königl. Geb. Staatsarchives f. 79 und 288 mit dem Datum quinta anto sestum Nicolai.

LXXVI. Markgraf Lubwig notifizirt ber Stadt Königsberg, baß er seinem bortigen Munzmeister erlaubt habe, 40 Mark Silber in Pfenningsstücken auszuprägen, am 1. Januar 1350.

## Ludowicus Marchio Brandenburgenfis.

Promeritius falutatione premissa et multum sauorabili Noueritis nos Jacobo zvet, monetario nostre ciuitatis königsberg, sabricandi et cudendi Quadragintas marcas denariorum brandenburgensium dedisse liberam facultatem et licentiam pro presenti, sic quod quelibet marca brand, in triginta quinque solidis den, brand, persistat in examine, quem numerum, videlicet XXXV solidos, si excederit, quod extunc more debito puniretur et consweto. Quare discretionem vestram sincere requirimus et hortamur, vt ipsum Jacobum, vt premittitur, promoueatis cum effectu nullatenus in premissa nostra gratia inpedientes, quod erga vos et Ciuitatem nostram in similibus volumus remereri requisiti. Datum in nova Landesberg, Anno domini Mo CCCo quinquagesimo, feria VI- die circumcisionis domini.

Prudentibus viris et discretis Consulibus Ciuitatis nostre königsberg, nobis sincere dilectis.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 61.

Anm. Diese Urfunde gebort zu ben wenigen auf Papier ausgefertigten uns aus jener Zeit erhaltenen Schriftftuden und war auf ber Rudfeite befiegelt.

LXXVII. Koppfin von Schwet und Andere befunden eine Ausschnung, am 3. Juni 1350.

lch Coppycin von zwit, Jacobes fon von zwyt, Andres von zwyt, Ludik von zwit, Heinrich Boys, Rvlyke auf dem kys, wir bechennen offenwar in difem gegenwartigen brif vnd alle di, di dorch vnfern willen tvn vnde laten fcollen, vnd alle vnfer chint, di nvn fint vnd noch geboren fcollen werden, vnd alle vnfere frwnt, daz wir allez dat stet scollen haben, dat wir in vnser beren brif versprochen habin vnd vorhaitin daz, dat cheiner wis vbervaren noch zebrochen scol werden. Dar vher geben wir disen brif, versigeltin mit vnsern Insigel vnd dat ist geschehin mit vnsers heren haizz vnd sines rates wizzen vnd vnser gvnst vnd aygem willen. Wir bechennen auch gein allen den, di disen brif horen oder sehen lesen, daz di sach vnd handelvng gar vnd gentzlich verricht vnd versonet ist gar vnd gentzlich zv einer gantzen sone, daz der numme me gedaht scol werden zv chainer rede noch tat. Dat ist geschen, do man zalt von christes geburt drevtin hvndert Jar, darnach in dem svntzingen Jar dez Jares der genaden, an dem donerstag..... nach vnsers herren blutes tag.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 57.

LXXVIII. Markgraf Lubwig verleift an Henning Schulz bas Hegemeisteramt ber hohen Heibe bei Königsberg, am 24. Oftober 1350.

Noueritis, quod nos Ludovicus commissimus et presentibus committimus discreto viro Henningho Schulten, ciuitatis nostre Koningesbergh ciui, sideli nostro dilecto, ossicium merice superioris seu alte prope ciuitatem nostram predictam site, cum singulis et vniuers pertinenciis suis, eidem ex debito uel ex jure pertinentibus, sub modis juris, commodis et honoribus regendam et gubernandam, prout antecessores sui ciussem ossicii rectores ad vsum nostrum prius regere et souere nostri nomine consueuerunt et sicut de ipso siduciam gerimus specialem, sic tamen, quod nobis ac ossiciatis nostris consensu et scitu nostro mediante de prouentibus annuis et deriuacionibus quibuscunque idem Henningus debitam et racionalem, cum ab ipso requisuerimus, debebit sacere racionem. Et cum villam dictam peczick a sideli nostro, dicto Coyten, exsoluerimus, tunc eandem villam idem Henningus velud ceteros redditus et villarum deriuaciones merice predicte annexas regere debeat more solito et consweto. In cuius etc. Datum Strutzberg, Anno Mo CCCo Lo, dominica ante symonis etc.

Rach einer v. Sadwis'ichen und einer Didmann'ichen Ubidrift.

## LXXIX. Markgraf Lubwig ber Romer bestätigt ber Stadt Konigsberg ihre Rechte, am 11. November 1350.

Noverint universi tam presentes quam suturi presentem paginam inspecturi. Quod nos Ludovicus Romanus, Dei gracia Brandenburgensis et Lusacie Marchio, sacri Romani Imperii Archicamerarius, Comes Palatinus Reni et Bavarie Dux. Viris prudentibus et discretis Consulibus, scabinis ac civitatis nostre in Konigesperg civibus seu inhabitatoribus universis, sidelibus nostris dilectis, qui ex inductu et voluntatis nutibus Ludovici, Marchionis' Brandenburgentis. Fratris nostri predilecti, nobis homagium et sidelitatis juramentum tanquam ipsorum vero Domino unanimiter et voluntario prostarunt, promissuus et presentium sieri promittimus, quod singulos ipsorum ac universos in omnibus libertatibus, gratiis aut juribus, quibus a felicis recordationis avunculo nostro Woldemaro ac Fratre nostro Ludovico, Marchionibus Brandenburgensibus, ceterisque nostris antecessoribus dilectis prediti noscuntur et privilegiati diligentius conservantes manutenebimus eosdem, predictis omnibus secundum literarum suarum tenorem in suo robore manentibus et inconvulsis. Ad cujus robur et perpetue rei memoriam ipsis presentes damus nostri sigilli robore communitas. Datum et actum in Frankensurt, in die beati Martini, millessmo trecentessmo quinquagessmo.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Do. 40.

LXXX. Markgraf Lubwig bekundet, daß vor ihm Hufenpachte ans Schönstieß von Hasso von Webel Namens ber von Dosse an Lübekin von Schildberg und bessen Genossen aufgegeben seien, am 28. November 1350.

— Nos Ludowicus, dei gracia Brandenburgenfis et Lufatie Marchio etc. — profitemur, quod in nostri constitutus presentia Strennuus miles hasso senior de Wedel, sidelis noster dilectus, vice et nomine Heinrici et Didikini de Dosse quinque srusta reddituum annuorum in Censu mansorum opidi nostri Schowensliet resignavit, ad manus Ludekini de schittberg et amicorum suorum civium in künigsperg, que ad preces insorum cuidam altari sub proprietatis tytulo donavimus, prout in sitteris desuper consectis alias continetur. In cuius testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Soldin, Anno domini Millesimo CCC. Quinquagesimo, die dominico ante Andree.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 58.

LXXXI. Die Markgrafen Lubwig b. Aelt. und Lubwig b. R. vereinigen sich mit ber Stadt Königsberg über ihren ber Fälschung schuldigen Münzmeister Jacob Schwet, im Jahre 1350.

Wir Ludwig vnd Ludwig bokennen, das vnfer rathman vnd Stadt zu Konigefberg, vale Scholte vad schepen vad gulden vad werke vad gantze gemeyne hebben vpgeholden Jacob Swetht, jren borger, dy vale muntmester was, met valschen silber vad valsche habe, wir valer schulten beyten richten nach voser beheyten des rades ober den apenbaren velscher, den bebben vorvolget mit allen rechte beth an vnfs. Nu bebbe wir angesen vnd gnad durch eyndrechtighen willen voler vorgenanten stadt, des hebbe wir gebeten vor den vorgenanten Jacob, das sie em vas gegeben hebben, das habe wir getan nach rate vafer manne vad stete, die dar ouer zinth gewesen, alzo dane wiss, dass der vorgenante Jecob zolde teyn vis der Marcke vif disset der oder, alzo das he immermer in de Marke kamen Isal, das sie denne von den gnaden, des hest her Orfeide getan vor em vnd al zine Kinder, geborn vnd vngeborn, vor my vnd vor alle zine frundt, de durch zinen willen don vnd lathen willen. Dat dit gantz vnd sted geholden werde, Szo hebbe wir des vorgelabet koppe van sweit, Jacobs zone van sweith, Andreas van Sweith, Ludolff van fweith, Henrich Boytz, Rolke vp den Kitz, alzo das disse zake vnd alle zaken nimmer gedacht scholen werden, noch von voss, noch von vosen erben vod frunden, noch von vafen Nakomelingen edder mit rade, noch mit dade, noch mit keynerley argelift, Alle de stucken, de he vor hesst gehath mit der stadt vnd mit den Borgern, de scholen nümmer gerichtet werden mit Keinerley richtikeyt. Vorthmer vmme dat angefel, dat he heft von Er Hin. von Boytz, zines omes, wy dat to em quam, zo scholde dat zin leddich vnd loss alzo boscheyden, dat man zin dochter sole geben by twen Jarn des Jares VI punth. Vorthmer wil man icht daran thun, dat schal stan an der städt gnad. Disse vorgenante Borger, de hir in stan schreben, bebben volen bern den Markgreuen gebeten, das iszie er Ingezegel in dissen leggen tho. Tuge desser dinck Er frederick von Lochen, Her Benedictus von Anefelt, Oft, milites, Morner, decanus foldinenfis, Jo. de Wedel, Otto Morner, kone Hockman, Jan wal, Confiliarii domini, Nicol. Sack, Nic. Witte, Binrick de Lippen, consules de Schowenflit, Consules de Berawolde, Consules de Morin etc. Anno MCCCL.

Que einer fehr mangelhaften Abidrift in einem Steinwehr'ichen Copialbuche ber Breslauer Universitate Bibliothet.

LXXXII. Markgraf Ludwig compromittirt in einem Streite. mit bem Johanniter=Orben über bas Patronat ber Pfarrfirche zu Königsberg auf Grafen Gunther von Schwarzburg und Ritter Friedrich von Lochen, am 17. Februar 1351.

Wy Lodewich, van Gods goaden Marggrafe tu Brandenborg vad tu Lufitz, des beyligen Romifchen Riks overste Kamerer, Palenzgrafe by Ryn, Hertog in Beyern und in

Kernden, Gref tu Tyrol vnd tu Görtz Vnd Vogt der Godeshuser Agley, Trient vnd Brichsen, Bekennen appenbar, dat geteydinghet ift tüschen vs vp eyn sit vad dem Geystleken Manne Bruder Berman van Werberch, Meyster des Ordens sente Johans des Spitals tu Jherusalem over Sassenlant, Wentlant and pomern, and finem orden up di anderen fit, amb die parre tu Koningsperg. also dat die Edel Man Graf Günther von Schwartzeborch und die Veste Riddere Frederich van Lochen vs schollen dar eyn recht vmbe sprechen, na vnser beyder bewising oder brieffage, die sy scollen vor sy bringen nu bet allermanne Vastnacht, die nehest kumpt, den wy dar over gantze macht geven hebben, ein recht tu spreken, und willen ok dat stede holden, wat fy dar ymme spreken und voltyben. Wert dy kerke van on vs tu gesproken und deme Orden ave, fo feal ir dy Orden vntperen vnd darvan laten vnd fy altuhant vryghen vnd ledighen in allen faken, and allerleye hindernuzze, van dem, dy fy nu ynne heft vnd in erer wore is vnd fitter, Vad rümen sy Johannes Kotebuz, Dumheren tu Regenspurch, vsem lieven schriver, van vsen weghen, dem wy fi gelin hebben. Wert aver dy kerke dem Orden tu gesproken vnd will wy sy doch denne beholden, so scol wy dem Orden weder geven und eygenen die kerken tu Strutzberg oder ein ander, so gut als die kerke to Künigsperg in der Marke med aller rechtikeyt, vnd scholen dem Orden dar brief vp geven, dar an dy Orden bewart is. Vnd scholen vormügen met dem Byschop, in des Bystum die kerke lighet, dat he dat bestedighe vad he dem Orden die macht geve, dat fy ir eygen Brüdere dar müghen oder ir Caplan vp fetten, welkere in dar umme gevöghet. Vnd wen in dat volthogen is, fo schollen sy rumen die kerken tu kuningsperg vas and Johans, als et vorgeschreven is, bynnen eynen mant, die nehst kumpt, vnd desser versproken wessel schol wy maht hebben tüchen hie vnd sente Michelsdaghe, in der vrist, wenne wy willen, die nu nehest tu kumet, off dem Orden die kerke tu kumpt, van den vorbenomte van Swarzborch vnd van Lochen vp dem vorbenompten Daghe to wert gesproken. Vnd darover to tuchnuzze geve wy dessen brief, vorsigelt mit vsem Insegel, die geven is to Vrankenvord, nach Crifts gebort drittyn hundert Jar, dar na in dem eyn vnd festigesten iar, in den donrestag sa Valentin.

Aus Oldmann's Urfunden-Sammlung bes Konigl Geh. Staatsarchives f. 154, nach bem Originale beffelben Archivet berichtigt.

LXXXIII. Der Herrenmeister Hermann von Werberg compromittirt in bem Streite mit bem Markgrafen über bas Patronat ber Kirche zu Königsberg auf Grafen Gunther von Schwarzburg und Ritter Friedrich von Lochen, am 19. Februar 1351.

Wy Bruder Herman van Werbergh, Meyster des Ordens Sanct Johanns etc., bekennen apenbar van van van van wegen in dissem Brieffe, dath dath ghededinget is tussem den hochgebornen fursten, vasen gaedigen herra, Er Ludewig, Marggrasen zu Brandenburg vad ezu Luszitz, vp eyne szith, vad van van dem orden vp der ander szith van de parre the Konnigesberg alzo, dat de edelman Gunther von Schwartzburgh van de seste ritter

Frederick von Lochen vnd scholen dar eyn recht vm spreken na voser beyde Bowiszinghe vnd Breve, de wy scholen vor en bringen nu Beth allermanne vastenacht, die negest kumpt, den wy dar an gantze macht geven hebben, van vnfer wegen vnd vnfers ordens wegen eyn recht tospreken, vnd willen ok dat stede holden, wath se darvmme spreken werden, von vnsers ordens wegen voltigen. Wert de kerke van en Vnsern gnedigen berrn Er Ludewig togesproken vad dem orden aue, fo schole wy erer entberen vnd dar van laten vnd sie frygen vnd ledigen in allen fzaken ane allerley hindernisse van dem, de ze an hest vnd in ire were isth, vnd setten vnd rumen sie Johann Kotebuz, Domherrn tho Regensborgk, vnsers herrn schriber, van vnsers bern weghen, dem ze voler herr ghelegen hest. Werth over de kerke dem orden toghesproken vnd wil zie noch denne vafer berr bebolden, fo schal he den orden wedder geven vnd eygenen de Kerke to Strutzbergh edder eyne ander, so gudt alsz de Kerke the Konnigesberg, in der marke met aller rechticheit vnd schal dem orden dar Brieve vp geven, daran de orden bewareth is, vnd fchal Vns der Kerke anthwerden ledich vnd fry, funder allerley anfprake, vnd fchal vermogen met dem Bischoppe, in des Bisscapdum dar de Kerke inne licht, dat he dath bestedige vnd dath be vas de macht geve, dath wy vafe eygene Bruder dar mogen oder vafe Cappellane vp szetten, welker vos darvm beuogen: vnd wen vns dath fultagen is, zo scholen wie romen de Kerke to Konnigefberge vnferm herrn vnd Johanns, alfz id vorfcreven ifth, bynnen eyner Mannth, de negest kumpt: vnd desse vorsproken westel schal vnse herr macht hebben tusschen bir vnd sunthe Michels dach in der fristh, wen he wil, de negesten kumpt, est vns vnd dem orden de Kerke thu Konnigesberg van den vorgenannten Schwartzburgh vnd Lochen vp dem vorgenannten dage to werth gesproken, and dar over etc. Datum Vrankenvord, Anno MCCCLI, seria septima post valentini.

Aus Dickmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives fol. 155 und bem Steinwehr'schen Copialbuche ber Breslauer Universitäts-Bibliothef.

LXXXIV. Johann von Webel, Wogt bes Markgrafen Lubwig, bekundet, auf Befehl bes letztern und mit Hülfe bes Rathes sammtliche in Königsberg wohnende Juden verbrannt und ihr Bermögen eingezogen zu haben, am 23. Februar 1351.

Coram cunctis cristifidelibus presencia percepturis Ego iohannes, dictus de wedel, adnocatus incliti principis domini Lodewici, marchionis brandenburgensis, publice profiteor
et recognosco, quod nomine domini mei marchionis Civitatem koningesbergh visitavi et intravi
et ex parte domini marchionis, consulibus eiusdem civitatis in adiutricium michi assumptis, iudeos
inibi morantes igne cremavi bonaque omnia eorundem iudeorum ex parte domini mei michi totaliter vsurpavi et assumpsi. In cuius testimonium presentibus meum sigillum appendi. Datum anno
domini M° CCC° L1°, in vigilia Sancti Mathie apostoli.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchibes Ro. 60.

LXXXV. Markgraf Lubwigs bes Aelt. Berschreibung über bie ber Stadt Königsberg zuftanbige Zollfreiheit in ber Mark Brandenburg, vom 4. Oktober 1351.

Nos Ludovicus, Dei gracia Brandenburgenfis et Lufatie Marchio, Sacri Romani Imperii Archicamerarius, Comes Palatinus Reni, Bavarie et Karinthie Dux, Tyrolis et Goritie Comes, nec non Aquilegiensis, Tridentinensis et Brixinensis Ecclesiarum Advocatus, Vice et nomine nostri magnificorumque fratrum nostrorum dilectorum Ludovici Romani et Ottonis. Marchionum Brandenburgenfium, ac beredum nostrorum, prositemur publice per presentes, quod Prudentibus viris Confolibus et universitati Civitatis Koningesberch, sidelibus nostris dilectis, presentibus et suturis, meritorum suorum sidelium nobis exhibitorum et inposterum sideliter exhibendorum Confideratione, talem gratiam facimus per presentes, ut ubicunque ipsi vel eorum Concives in perpetuum cum fuis mercimoniis per terras nostras Marchie Brandenburgensis transferint, videlicet per Civitates, Oppida et villas, per aquas Odere, Habil vel Albee et simpliciter per omnia loca predictarum terrarum nostrarum, ascendendo et descendendo, de omni donatione theolonei fore debeant undique supportati, Mandantes obinde univerlis et singulis theolonariis per terras nostras predictas Marchie constitutis et qui pro tempore suerint, nostre gratie sub obtentu, ne contra presentem gratiam ipsis factam aliquod theoloneum ab ipsis recipiant, exigant vel requirant, seu recipere, exigere vel repetere audeant vel prefumant aliqualiter in futurum. Quam quidem graciam promifie Civitati fecimus et facimus obinde, quod Illustrium Principum Marchionum Brandeburgenfium, Predecefforum nostrorum, litteras vidimus, super predicta gracia efficaces seu notabiles, quod de jure sepedicta gracia frui debeant et gaudere secundum continentiam earundem. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Presentibus strenuis viris Friderico de Lochen, Capitaneo nostro Marchie, Wolfbardo de Satzenhofen, Curie nostro Magistro, Hassone Seniore, Bassone de Valkenborch, dictis de Wedel, Petro de Breydow, Jobanne de Rochow, Militibus, et Ottone Morner cum ceteris pluribus fide dignis. Datum Koningesberch, Anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo primo, in die beati Francifci Confessoris.

Aus der Gundling'ichen Urfunden-Sammlung Mspt. III, 2. C. 228 und dem Konigeberger Copialbuche Ro. 18, mu bem im Konigeberger Stadtarchive unter Ro. 62 aufbewahrten Original übereinstimmend.

LXXXVI. Markgraf Ludwig verspricht der Stadt Königsberg, daß ihr nach der Auslösung von Schwedt aus dem Besitz bes Herzogs Barnim die Zollhebung zu Schwedt auf 10 Jahre überlassen werden soll, am 10. Oktober 1351.

Nos ludewicus, dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio etc., Nostro et fratrum nostrorum dilectorum Ludewici romani et ottonis, marchionum brandenburgensium, nomine publice prostemur in hiis scriptis, Quod discretis viris Consulibus ciuitatis nostre konin-

gesberg, sidelibus nostris dilectis, Contulimus et presentibus conserimus theloneum opidi nostri Zwet cum omnibus iuribus, graciis, honoribus et utilitatibus ad ipsum pertinentibus ex debito et ex iure, dum primum dictum opidum nostrum ab auunculo nostro dilecto Barnym, duce stetinensi, exsoluerimus seu rehabuerimus Et postquam anni relicte iobannis Beyer pie memorie et suorum beredum exspirauerint, habendum, tenendum, regendum et pacifice per decem annorum spacium deinde immediate succedendum possidendum, Sub eodem censu annuo, videlicet quadragintarum marcarum Brandenburgenfium, quas nobis singulis annis integraliter presentare omnimode tenebuntur et sub omni modo, forma et condicione, quibus prefata relicta et sui heredes antedictum theloneum nune possident. Si uero per Gwerrarum materias idem theloneum peiorari seu minorari forsitan contingeret in futurum, pro tunc ipsis Consulibus in censu suo debito nobis dando de eodem facere debebimus graciofe, post lapsum vero premissorum annorum nobis facultatem disponendi cum dicto theloneo referuamus pro nostre libero voluntatis. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum, Presentibus strennuis viris friderico de lochen, nostro Capitanco, Baffone feniore, Baffone de valkenborch, dictis de Wedel, Laurencio grifkonis de grifenberch, militibus, benningho de blankenborch, ottone morner cum ceteris pluribus fide dignis. Datum koningelberg, anno domini Mo CCCo quinquagelimo primo, feria secunda proxima ante festum beati galli confessoris.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 37, mit bem im Ronigeberger Stadtarchive Ro. 59 aufbewahrten Originale übereinftimmenb.

LXXXVII. Markgraf Lubwig ber Aeltere halt wegen seiner Schulben Abrechnung mit ber Stadt Konigsberg und verpfändet ihr ben Zoll zu Schwedt, am 13. November 1351.

Nos Ludovicus etc. profitemur publice, quod discretis viris consulibus cinitatis koningesbergh iuxta ritam computacionem ipsorum, nobis sactam hodierno die, in C et L talentis denariorum Brandenburgensum obligamur, que ipsis, dum requisiti suerimus, cum beniuolencia persoluere promittimus per presentes. Debebunt quoque omnes alie littere debitorum seu obligacionum,
si quas haberent nostro nomine, nullius sore roboris uel momenti. In cuius etc. Datum koningesberg, Anno Llo, in die beati Brixii consessoris.

Nota. Collacionem theolonii in Zweth, factam ciuitati koningefberg, inuenies in registro Jagow circa numerum XXXII.

Mus v. Sadwis'fder Abfdrift.

= DOO/-

LXXXVIII. Markgraf Lubwig ber Romer bestätigt benen von Morner und anberen Rittermäßigen im Laube Königsberg, Barwalbe und Schilbberg ihre Rechte und Freiheiten, am 27. Februar 1352.

Wy Ludwig de Romer, van Godes Gnaden Marckgreve to Brandenburg vad tor Lufitz, det hilligen Romischen Rykes Overste Camerer, Palantz Greve bym. Rhyn vade Hertog to Bieren, bekennen openbar, dat wie gelawet hebben van lawen met dessem Brewe den düchtigen Lüden Henneken. Otten vade Wyneken, Broederen, vade Tydeken, ören Vedder, Mörner geheiten, vade allen Riddern vade Kaechten, die in dem Lande to Königsberge, to Berwolde van to Schildberg beseiten syn, vasen lewen Getrowen, wat se met Handvesten vade met Brewen der olden Forsten to Brandenborg, vasen Vorsahren, den God Gnade, vade vases lewen Broders, Heren Ludewigs, Marckgrewen to Brandenborg, odder met bederwen Lüden redeliken bewysen mögen, dar se recht to hebben, dat wy se darby beholden willen vade scollen, vade willen em ok dat bätern vade nich ärgern; vade vortmehr wat Bede, Deenst edder welkerley Psiicht in demsülwen Lande se van vasen Vorsahren vade vasen Broder vorbenamet van Olders gehat hebben, dar willen wy se by laten, nenerley Wyse vörder beplichten edder besweren. Vade gewen em det tor Orkund dessen, nenerley Wyse vörder beplichten edder besweren. Vade gewen em det tor Orkund dessen, darnah in dem Twe vas sössigsten Jahre, an dem Mandage nah dem Sundage, als man singt Invocavit.

Buchhold Gefch. V, Urt. Anh. 100.

LXXXIX. Markgraf Ludwig ber Romer bestätigt bem Johanniter-Orben unter gewissen Bebisgungen bas Patronat ber Pfarrkirche zu Königsberg, am 15. August 1352.

In nomine domini amen. Noverint universi etc. Quod nos Ludovicus Romanus persatis et consideratis sidelibus serviciis et obsequiis nobis exhibitis et presitis et in antea sendis sideliter nobis et heredibus nostris et successoribus per religiosos et honorabiles viros fratrem liermannum de Werberg, magistrum fratrum ordinis sancti johannis sacre domus hospitalis sierosolymitani, et fratres et ordinem predictum et in remedium et salutare animarum progenitorum nostrorum, nostre et heredum nostrorum et successorum dedimus solempniter et presentibus donamus libere et sponte perpetue possidendum eisdem Hermanno et magistris, qui pro tempore surint, ac ordini predicto modo infrascripto et sicut eciam antecessores nostri, quondam Marchiones Brandenburgenses bone memorie, ipsis dederunt et donaverunt, jus patronatus ecclesie nostre parchialis in Konigesberg, ad quam, cum vacaverit, debebunt et poterunt personam ydoneam, sive surit frater unus ordinis predicti sive secularis, persona ydonea tamen, venerabili in Cristo patri episco po Caminensi omni jure quoad eum poterint presentare libere. Si vero idem presentatus et postea dicte ecclesie curatus se taliter sorte regeret et statum suum ita indecenter et male

ordinaret, quod nobis vel nostris heredibus aut consulibus civitatis nostre Konnisperg non placeret ex causis et culpis racionabilibus et legitimis, quibus existentibus veris secundum narracionem et affercionem folam et nullam aliam probacionem consulum veterum et novorum, magistrorum, sociorum et fratrum unionum dicte civitatis, deberet merito et digne depont et a dicta ecclesia removeri, statim post publicacionem factam magistro Bermanno, vel qui pro tempore suerit, infra trium mensium spacium, postquam conversacio vel status ipsius nobis, nostris beredibus aut consulibus predictis effet intimatus, fine contradiccione, excufacione et defensione contraria qualibet, ut supra dicitur, dictus Hermannus, magister ordinis, vel qui pro tempore suerit, debet in locum ipsius, cujus status, vita vel condicio non admitteretur per nos, nostros beredes aut consules predictos vel plane et simpliciter non placeret secundum arbitrium nostrum proprium aut predictorum, modo, quo supra presentare dicto episcopo Caminensi ydoneum, sciencia, moribus et etate, quem a dicto episcopo curatum sicut plebanum et rectorem dicte ecclesie admittere deberemus: et si tunc ipse vel alii successores nobis, heredibus nostris vel ipsis consulibus non placeret, iterum in locum predictorum alius ydoneus, qui nobis et predictis non elle contrarius deberet, modis omnibus, ut premittitur, subrogari. Et si sorte capellani et samilia dicti plebani indecenter, inhoneste et inordinate se regeriat, quod absit, id primo consules deserre debebunt ad noticiam plebani, qui si hoc infra tres menses minime corrigeret et omnimode emendaret, tunc ad magistrum ordinis predicti Saxonie deferre debebunt, ex tunc infra unius mensis spacium proximum idem magister illud tenebitur iudicare, deponendo et amovendo plebanum aut alias fecundum excessus qualitatem finaliter corrigendo. In cujus etc. presentibus Gunthero juniore comite de Swartzburg, Petro de Bredow, Johanne de Waldow, Haffone de Wedel de Valckenborg, Marquardo Lutterbeck, Betekino de Oft et Nicolao Sak, militibus, et Tiderico Morner, prepolito Soldinenfi et nostro protonotario, cum ceteris pluribus side dignis. Datum Berlin, Anno MCCCLII, in Assumptione beate Marie virginis gloriofe.

Aus Diefmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives fol. 95. Rehrberg I, 68. 69.

XC. Der Meister bes Johanniter=Orbens, so wie bie Comthure zu Quartschen und Röricke, acceptiren bie Schenfung bes Patronates über bie Pfarrkirche zu Königsberg, am 13. November 1352.

In nomine domini amen. Nouerint vniuersi tenorem presentium inspectori, Quod nos frater bermannus de werberghe, preceptor generalis et humilis per Saxoniam, Marchiam, Slauiam et pomeraniam sacre domus hospitalis ordinis sancti Johannis iherosolimitani, Commendatores et fratres domorum Quartzan et Roreken, Tractatu sollempni prehabito et matura deliberatione precedente, eum consilio et consenso omnium et singulorum fratrum nostrorum predictorum, Consederantes et attendentes nobis et ordini predicto donationem Jurispatronatus Ecclesie parochialis in koninges berg villem et proficuam sactam per illustrom principem et nostrum dominum generosum, dominum Lodewicum Romanum, Marchionem Brandenburgensem, et suos ante-

cessores Marchiones Brandenburgenses in forma infrascripta (No. LXXXIX). Nos vero omnes et singulas clausulas et articulos in dicto priuilegio suprascripto contentas gratas et ratas ex certa sciencia et non per errorem habere perpetuo volentes nostro et ordinis predicti nomine dicto domino marchioni et ipsius beredibus et consulbus predictis bona side inuiclabiliter presentibus promittimus observare. In cuius euidentiam et probationem pleniorem Sigillum nostrum una cum sigilis domorum predictorum (sic) presentibus est appensum. Datum koningesberg, anno domini su CCCO L secundo, In die sancti Brietii consessories gloriosi.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 69.

XCI. Markgraf Lubwig ber Römer beauftragt seinen Bogt über Ober, Rule von Liebenthal, bie Stadt Königsberg in den Besitz von 10 Marcf aus ihrer jährlichen Abgabe und von 122 Stück aus dem Hufenzins zu Schönfließ einzuweisen, am 13. Juni 1353.

Wir Ludewig der romer, van gots gnaden Marggraue zu Brandenborg und zu Lusitz, Phallantgrase bey rein und hertzog zu Beyrn. Bekennen offenlich, daz wir den vesten man Rülen von liuendal, unsen liuen getruwen voyt über Oder, gegeben haben und geben mit diesen brise den bescheiden mannen, den ratluten zu konigesborg, unsen lieben getruwen, zu eym inwiser der zeehen marken silbers, die wir yn gelazen haben von irer rechten iarlichen phlegen und ouch der zwelst halb stucken iarliches zynses, di henning buntkogel bat in dem huben zynsen zu Schowenuleit, und haben ouch buntkogel an sy muntlich gewiset, als die brieue sprechen, di wir in daruber gegeben haben. Mit urkund dises brises, der gegeben ist zu konigesborg, na gots geburd dritzehen hundert iar, darnach in dem dry und sunszigsten iare, am denrestag vor viti et modesti.

Rach bem Ronigeberger Copialbuche Do, 38.

XCII. Markgraf Ludwig b. R. belehnt Henning Buntelogel mit ben von ihm erkauften Gebungen aus Schönfließ, am 14. Juni 1353.

Nouerint vniuersi tenorem presentium inspecturi, Quod nos Ludowicus Romanus — Prudenti viro Hennyngo Buntekogil, Ciui nostro sideli in konigesbergh, et ipsius veris et legitimis heredibus pheodi capacibus contulimus et conserimus per presentes vadecim frusta cum dimidio annuorum redditaum in censu opidi nostri Schowensliet sita, que a strennuo viro Cristiano de wedel, sideli nostro, empcionis titulo sua pecunia comparauit, qui eis ad vsum et vi-

litatem dicti hennyngi et suorum heredum, ut premittitur, in nostri presentia renunciauit —. Presentibus strennuis viris Hassone de Vohtenhayn, nostro Capitaneo, Hassone de valkenborch de wedel, Betkyno de Oest, Petro de Trutenbergh, nostro marschalco, Marquardo Luterbegk, militibus, hennyngo de Marwitz et Ottone morner cum ceteris pluribus sidedignis. Datum konigesbergh, Anno domini M° CCCLIII°, feria quinta proxima ante sestum beatorum Viti et Modesti.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Ro. 65.

XCIII. Markgraf Lubwig b. R. erklärt sich bereit, ben von Hasso von Webel von Uchtenhagen, Betke von ber Oft, Dieterich Mörner und ben Stäbten über Ober mit bem Herzog Barnim verabredeten Frieden zu halten, am 14. Juni 1353.

Wir Ludewig der romer, von gots gnaden Marggrave zu Brandemburg und zu Lufitz, des heiligen romischen reichs obirster kamerer, Phallantzgrase bie ryne und hertzog in beyren. Bekennen offenlichen umb diesen frede und tedynge, di di vesten mannen Hassow von Wedel von uchtenhagen, Betke von der oest, rittere, Thiderich Morner, Probest zu Bernow, unser oberste schriber, und die ratmannen von konigesberg und Arnswold, und dem Soldin und van andern unsern steten und von andern unser rats, die dar über geweset sint, unser lieben getruwen, zwischen den hochgeborn sursten Barnym den alten, hertzogen zeu Stettyn, unsern lieben ohemen, unser und unser beiden landen uff dise site der Odere gemacht und getedinget haben, das wir die tedynge in sulcher wise, alse si getedynget und von unsern wegen gesprochen haben, und ouch des ir brist gegeben haben, gantz, stete und unzobrochen halden willen gar und gentzlichen in allen stucken, sunder allerleye argelist. Dar über zeu urkunde gebe wir disen brist, vorsigelt mit unsern ingesigel, der gegeben ist zeu kusteryn, nach gots bort drytzehen bundert iar, dar nach in dem dry und sunszigestem iare, des nehesten uritages vor send vitis tage.

Rach bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 89, übereinftimmend mit bem Original bes Ronigeb. Stabtarchives Ro. 64.

XCIV. Markgraf Lubwig verschreibt benen von Webel, bis sie zur hebung ber ihnen angewiesenen Ginkunfte aus Konigsberg gelangen, bie Schmolnig'sche heibe, am 21. Juni 1353.

Wir Ludewig etc. bekennen apenbar, dat wy met den vesten Luden Wedeghen, Viveyantz vnd Czuls von Wedel, Brodern, gededingt hebben, als hirnaschreuen steyt, vm schulde, de vnse liebe Bruder her Ludewig der alde en vorbrieuet best in vnser stadt plege Konnigesberg nach der breue szage, de he en dar ouer geuen hest, dar hebbe wy en vorszettet vnd zetten met dissen brieue vnse heyde de Smolnitze met dem heyde bauer, de dar tu horth, vnd met aller nuth, frucht, watern vnd ander rechticheit, die dar tu horth, als wie se hebben gehat, vnd den vorgnannten hauer, nuth vnd frucht der heyde scholen se vpboren ane abschlach alzo lange, want sie treden in vnse pslege tu Konigesberge vnd die vpboren vnd heuen, zo scholen zie vns aueslan, wath sie nemen von der pslege vorgenannt vnd heyde hauer vnd ander nuth van der summe vnd gelde, die en vnse vorgnannter Broder vorscreuen vnd vorbriuet hett, want sie eres geldes betalet vnd gewerth zin, vnd so schal de vorgnannte plege vnd beyde hauer vnd ander nuth wedder vnse vnd vnser eruen srye szin vnd bliuen vor als na. Dar met vnd dar vmme hebben sie Otten thun leddich lassen ziner senchnisse vor CCCC marck Brandenburgisch sulvers. In cujus etc. presentibus Hassone de Vchtenbagen, Hassone de Valkenburg, Ost, Ottone de Sliwenn, militibus, cum ceteris. Datum no va Berlin, anno domini MCCCLIII, seria sexta ante sestum Johannis Baptiste.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatsarchives fol. 170.

XCV. Die Knappen von Fibbichow verlassen bem Rath zu Königsberg bas Dorf Bernefow, am 14. März 1354.

Nos Ebel Senior, Ebel Junior et Eryk, patrui dicti de Vydechow, famuli, recognofeimus coram vniuersis et singulis presentia cognituris in bys scriptis publice protestantes, quod cum
vnanimi consensu et deliberato consilio reliquimus, resignauimus et dimismus et in presentibus refignamus et relinquimus nomine nostri, beredum ac successorum nostrorum omne dominium, omnem
jurisdictionem, quod vel quam in villa Bernekow babuimus bucusque et possedimus, ad manum
et vtilitatem bonestorum consulum presentium et suturorum ciuitatis Konnygesbergh simpliciter
et omnimode, Sic quod nec nos debebimus nec nostri bereditarii successores vnquam in suturum
anhelare ad dominium buiusmodi reposeendum. Cuius testes sunt Dominus Nycolaus Witte,
Dominus Nycolaus Sak, milites, Cunradus Vchdorp, Laurentius Grote, Heynrious de
Sydow, Wernerus Hogenwarde, qui resignationem talem placitaverunt, ceterique plures side
digni. In amplius testimonium et constantiam sirmiorem presentibus nostrorum trium sigilla appendi
volebamus. Datum Konnygesberg, anno domini Mo CCCo quinquagesimo quarto, sexta seria
proxima ante dominicam tertiam quadragesime, qua cantatur Oculi.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtardives Ro. 68.

XCVI. Markgraf Lubwig ber Romer transsumirt und bestätigt ber Stadt Königsberg ein Prisvilegium der Markgrafen Otto und Conrad vom 21. Februar 1292, worin ihnen freie Schifffahrt und das Verbietungsrecht von Mühlanlagen auf dem Flusse Körife zugesichert ist, am 7. April 1354.

Noverint, Quod nos Ludovicus etc. vidimus et audivimus in nostri presentia infra scriptas literas et privilegia olym Marchionum Brandenburgenlium, predecessorum nostrorum bone memorie, Ottonis et Conradi non cancellatas, non abolitas, non abrafas, nec in aliqua fui parte viciatas, figillis dictorum Marchionum figillatas, quorum vnum scilicet in medio ipsius habet et continet sormam et ymaginem hominis armati et induti torace et pilleum in capite, non longum desuper habentis pallium, in pectore claufum super brachia expansum, tenentis in manu dextra vexillum et cuspidem, in finistra vero clipeum continentem in le figuram aquile, litere vero circumserenciales funt: Sigillum Ottonis, Dei gratia Marchionis Brandenburgensis: Secundum vero sigillum in medio vero similiter continet figuram hominis sub specie et forma eadem, Cujus circumserentiales litere funt: Conradus, dei gratia Marchio Brandenburgensis, in forma infra feripta, que fequuntur in bec verba: In nomine domini Amen. Otto et Conradus, dei gratia Marchiones Brandenburgenses et de Landsperg, universis cristi sidelibus has litteras intuentibus noticiam subscriptorum. Cum manifesta recognicione recognoscimus et presentibus publice protestamur, Quod ob specialem dilectionem, qua viros honorabiles burgenses et inhabitatores nostre civitatis Konigesberg ibidem habentes domicilia seu habitationes seu mansionem et Vxores et pueros prosequimur, ipsis tale indultum concessimus, quod aquam, que Roreke vocatur, descendendo usque ad oderam et oderam viterius descendendo versus Stettin et ascendendo oderam de Stettin víque ad dictam aguam Roreke et ipíam Roreke afcendendo et redeundo víque Konningesberge dicti burgenfes navigio fine omni Vngeldo feu theloneo et qualibet exactione cum mercimoniis, cuiuscunque generis fint seu fuerint, et annona, qualiscunque suerit, perpetuo pro suis vsibus frequentabunt ab omnibus liberi et exempti. Dicimus etiam, quod dicti burgenses, ubicunque se diverterint, cum corum mercimoniis five in curribus five in navibus crunt ab omni Vageldo liberi et soluti. Non licebit eciam cuiquam construere molendina super dicta aqua Roreke, per que posset navigatio dictorum burgensium impediri. Item molendina situata in sossatis dicte civitatis debent esse sub judicio civitatis, Ita quod, si quis excessus in eis suerit perpetratus, ipsum consules judicabunt, siue hic suerit in mattis seu in aliis, neque nostri ossiciales ipsum aliquatenus judicabunt. Addicimus eciam, quod forense theloneum dicte civitatis debet esse cuilibet liberum et commune. In horum omnium euidentiam presentes damus litteras Sigillorum nostrorum appensionibus roboratas. Bojus rei testes sunt Johannes de Oldenvlit, dapiser, fridericus de Ecstede, Hasso et Ludolphus de Wedele, Thetardus de Wuzstrouve, Busso de Bellinge, Godefridus de Griphenberge, milites, et quam plures alii fide digni. Datum Lyuenwalde, Anno domini Mº CCº XCIIº, fecunda feria ante dominicam Invocauit. Istud privilegium confirmauit dominus Romanus, prefentibus Swartzburg, Kokeritz, Trutenberg, Alvensleben, Otto de Sliwen, Th. Morner cum ceteris. Datum Konnigesberg, Anno MCCCLIV, feria II post diem palmarom.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlungen bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 16 und ber Breslauer Universitate.Bis Bliothef L 79. Die eingeschaltete Urfumde ift nach bem Driginale bes Stadtarchives Ro. 6 corrigirt.

XCVII. Marfgraf Lubwig ber Romer transsumirt und beftatigt bas 3oll-Privilegium vom 4. Oftober 1351 ber Stadt Konigeberg, am 7. April 1354.

— Prefentibus sobili vire gunthero Comite de s'watzaborch, Bussae de Alussieuen, Nicolao de kokerin, Cuiro nofre sengitro, patro de trataborch, bermanao de wikaw, Ottone de Sliuen, soliro adocacio, et withelmo de bombrech pieren, militude, et tiderico, prepositio Bersaweni, nostro prodonatrio, cum cetteris pluribus side dignis. Datum koning el berge, anno domini M° CCC° Lilli\*, ferja feconda poñ diem pulmarum.

Mus bem Rinigsberger Copialbuche Ro. 19. — Das Driginal. Document ift unter Ro. 69 noch im Ronigeberger Stabtardire erbalten.

XCVIII. Geine von Sibom verburgt fich fur ein Burgerfind ju Ronigsberg, bas feine Bolljabrigfeit noch nicht erreicht bat, am 14. Rovember 1354.

Noseriat vaierti, ad quos prefess (cripium persentir, Quod ego Il eyan de fy dow fuer vol et prefesibus fixre promitio pro talibus bonis hereditaris fius patrimonio, folicet Y marcis fletin. denariorum pueri indifercii kalberine, quondum bermanni pifeatoris filin, quosiquo ad annos dilcretinios persenerit etc. Datum Hannelbergh, anno domini Mª CCCº Lilliº, feria VI infra contanu finacti matrici edifoci giolina.

Rach bem Deiginale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 67.

XCIX. Markgraf Ludwig ber Romer vereignet ber Stadt Ronigoberg gewiffe Gebungerechte in Schonfließ, um felbige einer geiftlichen Stiftung zu vereignen, im Jahre 1355.

Noverial etc. Quod nos Ludovicus Romanus etc. pendates meram fidelitatis confianciam diference miverum confilum evisitais Konigosterg nobis exhibitam efficacior et imprefam eidem dedinus, doaxvimus et foleani donaccion prefenibes doamnus proprietatem nubecim feditorum cum dimidio annoi ceedus, fili in cestim manforum opidi in Schowe affett, que quidan lle aningus dictios Buttenaga il a nobis in phoedom polidie litre vente, fiquod predicta undecim frufa cum dimidio dare, vendere vel legare potenta losis più vel aliis perfonsi ecclefalistic at technibas feci au lus placidos converters, prosti più mellas vel conveniencias videbitur espedire. Renuncciantes solempniter pro nobis, nostris heredibus et successoribus omni juri, accioni et consuetudini, quod vel que nobis in premissis undecim frustis cum dimidio hactenus competebant aut competere possent aliqualiter in suturum. In cujus rei evidenciam sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes sunt strenui viri Hasso de Vohtenhagen, noster capitaneus, Hasso de Valkenborg de Wedel etc. Konigesberg, Anno MCCCLV.

Que Didmann's Urfunden-Sammlung bee Ronigl. Geb. Staatearchives f. 270.

C. Markgraf Lubwig's b. R. Berficherung für bie Stäbte ber Neumark, bie fich für bas Leib= gebinge ber Markgräfin Kunigunde verschrieben haben, am 13. August 1356.

Wy Ludowich der Romer, von godes ghenaden Marggreue tu Brandenburg vnde tu Lusitz, des heilighen Romischen Richs overste Cemerer, Palantzgreue bi Rine vnde hertoghe in Beirn, Bekennen offenlich vor vns vnde vnfen liuen bruder Marggreue Otten, alleyne dat die wifen lude, vnfe linen ghetruwen Ratmanne desfer nagheschreuen Stede Arnswolde, Vredeberch, Berlyn, Landelberch, Soldyn, Lippene, Koninghelbergh vnd Berenwolde der hochgheborn furstinnen vrowen Konegunden, Marggreuinnen tu Brandenborch, vnser linen beddeghenoten, vnse pleghe der vorghenanten Stede ghelouet vnde vorbriuet bebben tu eyme rechten lifghedinghe van voles gheheytes weghen, als die brine luden, die li eer dar vp ghegheuen hebben; Doch so wil wi den vorghenanten Ratmannen, guldemeistern vnde ghemeynen der vorghenanten Stede bi allen rechten behalden na als vor in allen saken, stucken, puncten vnd artikelen, die 6 an drapen, wan des alleyne, dat 6 die pleghe ghenen vnde betalen vnfer liuen vorghenanten beddeghenoten tu rechteme lifghedinghe: vnd wan fi er die pleghe betalet bebben, So fegghe wi fi der ledigh vnd los nach der brive lude, di fi er dar ouer gheghenen hebben. Met orkunde desles brives, die vorseghelt is met vosem Ingheseghele, Dar bi ghewesen sint die Erwirdighe vader in gode her heinrik, biffchob tu Lubuz, vnde die vesten lude halfe von wedel von valkenborch, vnfe houemeister, Laurenz grifken von Grifenborch, vnfe Marschalk, Ludowich vad Henningh von Wedel, Betheke von der Oest, Ridder, hans von wedel, vose voyt, Otto Morner, vose kokemeister, Henningh van der Marwitz vode Dhiderik Morner, prouest tu Bernowe, vose ouerste Schriuer, vnd ander vele guder lude. Ghegheuen tu Custrin, nach godes ghebort drutteinhundert iar, darna in deme ses vnde vestigesten iare, des neesten Sunauendes na Sente laurencius daghe.

Rach bem Originale bes Konigeberger Stabtarchives Ro. 71a.

a -1.01 0.0/1

CI. Henning von Beeren, markgräflicher Richter für Ritter und Rittermäßige bes Landes Swlv, widerruft eine bem Rath zu Königsberg unbedacht abgegebene Erklärung, aus bem Ende bes Mai 1348.

Prudentibus viris et discretis magistris consulum ceterisque consulibus in koninghesberge Henningus, dictus de berne, iudex militam ac militarium terre stolpensis illustris priacipis domini Ludewici, marchionis Brandenburgensis, honoris obsequii, quantum valet, incrementum. Noueritis, quod in litteram, vobis a me sub sigillo meo transmissam et per fratrem nicolaum de monte et Hinricum de Lutzelow presentatam, indeliberate consens, vt michi pro tanc videbatur, non tamen in detrimentum iuris seu honoris cuiuscunque. Sed nunc apud me melius perscrutatus et ab aliis informatus, nichil vltimate assero, nisi quod opinor, quod ille sacerdos, dictus schillinc, nullum habuerit fratrem, sed quod, cum sit veritatis absolute, nescio nec volo modo quocunque assere —. Datum angermundis, anno domini Mo CCCo XLVIIIo, infra octavam corporis cristi, meo sub sigillo.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives.

CII. Der Rath zu Königsberg bestätigt ben Berkauf ber großen Duble baselbst und bekunde bie Bebingungen, unter benen bieselbe erblich besessen wird, am 15. Juni 1358.

Nos confules ciuitatis koningesberch, nominatim infrascripti, videlicet Parsenou, Jo. gobbin, gelre, heyne bous, hennine rudinger, Flos, beyne Lubbechou, Andreas blecker, Tytze lunou et tydericus mus, Coram universis presencia cognituris publice recongnoscimus protestantes. Quod honestus vir Jo. heester nostrum magnum molendinum sibi et suis veris heredibus ad veram bereditatem dimissum et assignatum emit rationabili emptione ab honesto viro nycolao molner, soo antecessore in eodem molendino, pro CCC, talentis vinconum nostra cum voluntate. De que qui dem molendino triginta choros filiginis et quatuor choros brafei ordeacei annui pachtos nobis pleniter fingulis annis erogabit, sie quod fingulis quartalibus anni partem quartam pachtus dabit expedite. Hiis conditionibus nichilominus adiunctis, quod idem Jo. eester suique successores framente nostrorum ciuium molere debebunt pro simplici matta, nihil pecunie a nostris ciuibus uel muneris tam divitibus quam pauperibus super postulando. Eciam quocunque tempore ambas archas molendini et illud, quod layce dicitor scherwerch, ipse edificare proposuerit. Tunc ligna ad hec sibi valencia per ipfummet empta debebimus ducere, tantum pro vna vice, sibi solummodo nullique suo fuccessori, ad locum sibi competentem. Pro omni quoque tempore tenebimur, sibi procurare pluteos ad reparandum pontes, quos suis propriis laboribus reformabit. Cistam eciam agwillarum, s ipfe facere uel habere intenderit, jn hoc a nullo penitus debet inpediri. Preterea pifcacio, gramina et arundo piscine omnibus nostris ciuibus sibique Johanni et suis heredibus equaliter sine eque communiter debet impertiri et sub tanta libertate sluxus aqua eiusdem molendini deinceps

absque impedimento debebit per omnia conferuari, sub quanta presenter invenitur. Ceterum si tale molendinum uel per incendium uel per quemcunque infortunatum euentum anichilaretur, quod abfit. Tune pretactus Johannes cum suis heredibus liber et saluus per quinque septimanas sine pachtus donatione remanebit. Sed si breuiori tempore idem molendinum post combustionem eius seu destructionem inciperet molere uel laborare, tunc eciam pachtus debebit breuius dari nobis ab eodem. Post desolacionem vero ligna ad edificandum apta siue suerint in alta merica per Johannem empta, fine fuerint ligna natantia, videlicet vlotholt, tenebimur ducere ad reedificationem molendini super locum restaurationi convenientem. Insuper de tali molendino et de ceteris suis bonis ipse Johannes suique heredes iure et more ciuili dabunt integraliter exactionem. Etiam si in posterum Johannes aut sui heredes huiusmodi molendinum vendere decreuerint, tunc primo illud nobis venale pro pecunia rationabili exhibere debebunt. Quod si pro tunc emere noluerimus, Extuno licite poterunt vendere iplum vni honesto viro, qui nobis et ciuitati nostre valere videbitur et connenire, et ille emptor, quicunque fuerit, sepedictum molendinum et pachtum eodem et sub eisdem conditionibus libere possidebit. In testimonium et constanciam prescriptorum, ut nullatenus infringantur, prefentia fcribi nostroque secreto communiri volebamus. Datum sub anno domini millesimo CCCL octavo, jo die beatorum martirum viti et modesti.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtardives Do. 10.

CUI. Hermann von Werberg, so wie ber Comthur und Convent zu Roreke, genehmigen bie Altarstiftung Lübecke's Schildberg zu Königsberg, am 10. August 1358.

Wy Broder Herman von Werberge, des ordens des hilgen Huses des Hospitals sente johannis Baptisten von Jerusalem ein gemener bieder in Sassen, in der Marck, in Wendland und in Pomern, Broder Bartold von Slyfzing, Commentur, vnd die gemeine broder to dem Roreken und Broder Johan von der Heyde, perner to Konigsberg, bekennen in dessen briefe, dat die wise mann Ludicke Schildberg, ein borger to Konigsberge, hest gestichtet und lowede met vnsem willen ein altar in vnser kercken to Konigsberge in die ehre Godes vad vnser liewen frowen sente Marien vnd der hilgen Aposteln sente Peters vnde sente Paul vnd der hilgen jungfrowen fente Dorothee, vnd durch fonderlichen frundfcap, wille vnd gnade, die Ludicke Schiltberg to vnsen orden hest, des hest be die Lehnwahre des Altars vnd wat dato boret, gogewen an vnsen orden ewecklicken to verliegende, also, wer ein perper is to Konigsberge von vnsers ordens wegenne, die scal dat altar verliegen also dicke, alse it ledig wert, enen werlicken prester. Vnd wem die altar verlegen wert, die scal dat sulwen officiren mit siner egenen personen. Weret, dat he dat versumende, dat he vier wekenne were von dem altare vnd des nicht oslicirte vnd ock eine redelicke noth bewiefende, dar he dat vmme lite, fo fcal die altar von em ledig vnd lofz fin vnd feal die perner vorliegen einen andern werliken priefter dartu binnen vier wekennen, wenn et em also ledich wert, die scal dat officieren vode holden in der selwen wise, alse vorgeschrewen is. Wer ock, dat de perner dat versumede, dat he den altar nichten vorlege binnen

vier wekenen, wenn et em also losz worde, alse vorgeschrewen is, so scolen die rathmanne to Königsberge vorligen to der tid vade nicht mehr, et en were denne, dat fick der perner aver eins versumede an der Lehnwehre, vppe eine andere tid, vnd alse sick die perner versumede an der Lehnware, so scolen die rathmanne vorliegen tu der tit, wanne die versumenisse geschege, vnd anders nich. Vortmer so bestt de Ludicke Schiltberg sich dat beholden met vniem willen, dat he den altar scal vorligen und meister Herman rathmann, siner frowen sone, und Ludicke, finer Dochter sone, diwiele dat si lewen, vnd wann sie drye dot sin, so scal et anders niemand liegen, wann we ein perner isz to Konigesberge von vases ordens wegenne. Ock scal di Capellan tu allen festen in finer religien vmme Hoff vnd Chore gahn. Vortmer hefft die sulwe Ludicke Schiltberg gekofft tein pund Brandenburgscer penninge in den toll tu Costerin vor ... fchilling munt, also he in des Marggrawen brief hest, die geliegen sein vor den Marggrawen vnde gestedicht von den biscope von Lubus, vnd ock isz die altar gestedecht von dem Bifcope von Camin. Vortmer scal die Capellan des vorbenomenden geldes bebben achte Brandenborgische pund tu dem altar. Ock scal die vorbenomende Cappellan hebben dessulwen geldes föstein schillinge brandenborgisch to tween lichten, dat ein to dem vorbenumeden altar, dat ander to dem elenden altar, de scolen rede wesen alle iarliken tu vnser frowen dage in der fasten, in demme dage vmme hoff zu tragende vor tu Bernen, denn dag in die ere vnser frowen, vnd alle Sunnawende des awends tu dem lowe vnserer frowen. Ock scal die scholer, de dartu denet, hebben achte schilling Brandenborgisch tu sunte Mertens dage und viere tu lichtmessen. Ock scolen die Augustiner to Konigsberge hebben twelles schillinge brandenborgisch tu ener ewigen missen und ener dächtnisse siner und siner Oeldern alle tage. Weret, dat de vorbenomende broder der missen und der dächtnissen nichten hielden, dat me em dat bewisen mochte; so scal de prester des altars vorbenomende de twellef schillinge keren in sine noth alse lange, wente se dat holden, dat vorbeschrewen is. Hiervmme dat yns de vorbenomende Ludecke Schildberg die frundschap und den willen bewieset hesst an den altar, so wiese wi em den willen wedder und don em de gnade, dat wi hebben gegewen vnd gewen em eine stede in vnserm have der Wedeme to Konigsberge by auserhalb dem Dore der rechten hand, als me von der straten geit in den hoff, da feal he vpbnwen ein hufz, dar die Capellan, dem de Altar gelegen werd, inne wahnen redlicken unde geistliken unde sin gemag inne hebben to ewiger tit. Ock fall die Capellen an dem hulze ene Döre hebben in vnsem hoff tu dem Borne, aldiwile dat he dat bewohnt, dat den Orden nen schade davon en schihet vnde ock nene bose geruchte darvon werde. Were et aber, dat men daran schaden bewisen müchte edder ein bose geruchte, so scal he die Dore vergan laten. Ock scal die Capellan sick bewahren tu allen tiden vor bösen geruchten vnd des ordens schaden nicht werden. So hebbe wi vorbenomende broder Hermann von Werberge to tuge vofe ingelegel met Bruder Bartold von Schliefzing, Commendur, vnd des Convents tu dem Röricken unde Bruder Johann von der heyde, perners tu Konigsberge, ingelegeln gehangen an dellen brief. Gegewen tu dem Röricken, na Godes Bort dritteinhandert Jahr, in dem acht und veffligsten Jahre, an dem dage sente Laurentz des hilgen Martirers.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives fol. 316.

CIV. Markgraf Lubwig b. R. vereignet bem Rathe zu Königsberg sechs Hufen zu Grabow, welche biesem ber Bürger Lambert Grelle zu einem frommen Zweck geschenkt hat, am 10. Januar 1359.

Nouerint vniuersi tenorem presentium inspecturi, Quod Nos Ludowicus Romanus — nostro et Illustris principis Ottonis — nomine ad preces — discreti viri Lamberti Grellen, ciuis in koningesberghe, — qui zelo deuosionis accensus pro salute anime sue consulibus in koningesberghe — sex mansos in villa Grabow incentes, cum omnibus inribus — quemadmodum dictos mansos vasalli nostri dicti hou eschen a nobis in seudum tenuerunt, donauit — eisdem consulibus, qui pro tempore suerint, damus et donamus — quoad proprietatem — Presentibus strenuis viris Hassone de Wedel de Valkenberch, marschalco nostro, Petro de Bredow, camere nostre magistro, Johanne de Rochow, curie nostre Judice, Marquardo Luterbach, militibus, Wedegone de Wedel et Thiderico Morner, preposito Bernowensi, prothonotario nostro —. Datum in antiqua Berlin, Anno domini Millesimo Tricentesimo Quinquagesimo Nono, feria quinta infra octavas Epiphanie domini.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 73.

CV. Markgraf Otto bestätigt ber Stadt Königsberg und ben übrigen Städten ber Neumark nach Annahme ber Hulbigung ihre Rechte, am 28. und 29. April 1360.

Wir Otto etc. bekennen mit dissem brive, dar vmme, das dy wissen lute, dy ratmanne vad guldemeister vad dy gemeinen burger vaser Stad zu Kongisberge, vasere liben getreuen, volerm liben Bruder marggrafen Ludewig dem Romer vnd vol zu difen cziten gehuldiget and geschworen haben, vns vnd vnsern erben getruwe vnd horsam zu seyn, als widerbe leute ira rechten erbhern fullen feyn, haben we yn bestetiget ouch mit dissem briue alle briue vnd hantuesten, die sy von olden fursten marggrauen zu Brandenburg, vosern vorsarn, den god gnade, vnd ouch von dem hochgeboren fursten marggrafen Ludewig dem eltern vnd von marggrauen Ludewig dem Romer, vnsern liben Brudern, haben, vnd loben yn, das wir yn sullen vnd wollen die stete gantz holden vnd sullen yn dye nicht minnern noch krencken, sunder wir sullen yn die meren vnd bestern, als sie sten von worte zu worte. Wer ouch, das sie engene Briue betten, die vordoruen weren von alder eder von andern faken, die wollen wir in vornwen vnd geben, wane sie eyschen, vnd sullen auch sulche macht hebben, ost sie nicht vordoruen wern. Wer ez ouch, das wir uz dem Lande furen, was lie danne volerm vorgenannten Bruder geben von der plege vafer vorgenannten stadt, des fullen sy von val ledigt vad losz syn. In cajus presentibus hassone de Falkenborg, hulener, militibus, Johanne de Wedel, advocato, Gunczelino de Bartensleue, advocato transalbino, Ottone Morner et h. Godberg. Datum Konigsberg, anno domini MCCCLX, feria tercia ante philippi et jacobi apostolorum.

Consimilem formam de verbo ad verbum habent civitas Schonevliet,

- Soldin,
- Lippen;
- noua Berlin,
- Arnswold,
- Retz,
- Drawenburg.

Consimilem habet ciuitas nova landospergk, presentibus Hassone de Valkenburg, Hassone de Voltenbagen, Johanne Husenero, militibus, Wedegone de wedil, Ottone Morner cum ceteris. Datum Arnswolde, anno LX°, feria quarta post philippi et iacobi.

Consimilem ut proxime supra babet ciuitas Bernwalde.

Aus Didmann's Urfunden Sammlung bee Renigl. Geh. Staatearchives f. 67 und Sadwig'fcher Abichrift.

CVI. Markgraf Ludwig b. A. überläßt ber Stadt Königsberg für bie ihm und seinem hime geleisteten Worschüsse ben Hof Reichenfelbe und bas Dorf Wenbisch=Kränig, am 27. September 1360.

Noverint universi tenorem prefencium inspecturi et audituri, Quod nos Ludowicus Romanus - nostro, illustris quoque principis Marchionis Ottonis, fratris nostri predilecti, nomine viris prudentibus civitatis nostre Koninghsberg, qui nunc vel pro tempore suerint consulibus, in reformacionem dampnorum occasione quitacionis pingnorum nostrorum nobis, exercitui quoque hominum nostrorum, inibi nobiscum existencium, iam facte, perceptorum, dedimus, damus, iusto quoque proprietatis titulo presentibus donamus proprietatem curie Rikenuelde, nec ana colonorum prope eandem curiam habitancium similiter et proprietatem ville wentzchen kregenik nominate, cum proprietate merice, linguorum, aquarum, palcuorum infra limites et diftincciones predictarum curie et ville situatorum et omnium eisdem quomodolibet pertinencium, servicio tamen de dictis curia et villa nobis pertinente, falvo et integraliter nobis referyato, quemadmodum strenui viri de vyddechow villam et curiam tenent et possident antedictas, habendam, tenendam, perpetuis quoque temporibus dictam proprietatem pacifice possidendam, hoc eciam addito moderamine in premissis, quod viri strennui de vyddechow actedicti, ipsorum quoque heredes legitimi vite sue temporibus, quociescunque se locus obtulerit, dictam curiam et villam a nobis et nostris heredibus in pheodum percipere debebunt et possidere. Si vero dicti de vyddechow aut ipsorum heredes aliis personis in posterum vendere vel distrahere vellent bona prenominata, tunt emptores eorundem a predictis confulibas de cetero, quociescunque fuerit, opportunum in pheodum recipero debebunt bona prenotata. In cuius rei evidentiam figillum nostrum presentibus est appenfum, Presentibus reuerendo in cristo patre et domino, domino Hinrico, Lubucensis ecclesie episcopo, Nobili Friderico de Lochen, domino in Boyzeneborch, ac arennuis riris Johanne Hufeneri, milite, adacento noftro ab ifia parte odere, wedegone de wedel, softro maficaleo, Johanne de wedel, Ottone de Morner, coquine noftre magitro, et pluribas fidedingois. Datum et actum Konninghesberge, a nativitate domini anno M° CCC° LX°, die dominico ante feltum besti Michaelis Archangeli.

Rad bem Originale bes Ronigeberger Stabturdives Do. 74.

CVII. Gebrüber Cad belehnen einen Burger in Ronigsberg mit vier Sufen zu Bernetow und bem Rechte, eine Coaferei bafelbit zu halten, am 9. Juni 1361.

No viventis mundi actio a memoria koninium deprimature etc. Nomeriat iglur vainerti que de Nos Conrada se titand eras, famoli e frarere, edici fak, et debtekluna fak, nor petrous, indo nempe phendi itudo inhanni blimmen, ciui in koningifiberg, — conferinus quatere mando in villa berne kow — and fernandum gregor colum, controlicitos fina fallego. Duma vedebreg, nono domini M° CCC° LXI°, feria IIII° ante diem viii et modelni martyrum domini bastorum.

Rach bem Driginale bes Rinigeberger Stabtardibes Ro. 78.

CVIII. Markgraf Lubwig b. R. verkauft ber Stadt Konigoberg einen auf ben Gutern Reichenfelbe und Wenbifch-Reanig rubenben Mannbienft, im Jahre 1361.

Nouvieit viiusrdi tenorem prefensium infpecturi, Quod non Lodavicas Romanus, dei Grata Bran desburgantis et Lufatie Marchio etc., nofror et illustire Principio Uttonis, Marchionis Brandenburgantis et Lufatie Marchio etc., nofror et illustire Principio Uttonis, Marchionis Brandenburgantis Principio Uttonis, Marchionis Brandenburgantis Principio Uttonis, Principio Proprietation Villa Wedefolchan Kregerstein Uttonis Kondishua et Universitati Uttilus Kondis etc. urcia feculation Willa Wedefolchan Kregersti, meries et filte Ingorum exiliationi infai limited cice curie feculation modum et fornam in lârisis nofiris prins exprellars, quas in infaron robore volumus permanere. Nanc vero prediction Conflicte et universitation action expressional production de conflicte et universitation et conflicte etc. In the conflicte etc. Wedefolchis de conflicte etc. In the conflicted etc. In the

contra priorem literam vel presentem presumat contraire. Quam curiam, villam et silvam cum pertinenciis suis sideles nostri vasalli de Videchow et eorum heredes in presentia nostra renunciaverunt libere et expresse ad usum et utilitatem perpetuam universitatis et Consulum predictorum, Dantes eisdem Consulibus finnicum Butz, nostrum Vasallum, pro introductore et immissore predictorum in possessionem corporalem. In cujus testimonium etc. Datum Anno Domini Mo CCCo LXº primo.

Rach bem Rönigeberger Copialbuche Do. 10.

CIX. Markgraf Lubwig b. R. verleiht bie Hebung bes Stättegelbes zu Königsberg an heine Grüneberg, Burger zu Solbin, am 5. April 1362.

Weten scholen alle, die dissen briff etc., dat wy Ludewig etc. vorlegen hebben vod vorlygen mit disseme brieff dem bescheiden manne sie yn en Grunenbergh, vnsem Borger thom Soldin, vnd synen rechten erssnamen den stedegelt in vnser stadt the Konigesberg, also dat sie den sulven met allen eren rechten, vribeiten, Geld vnd nutcz, die dar to von olders vnde van rechte gehoren edder darvan kamen mogen, haben, holden, innemen vnd sunder vnser, vnser nhakomelinghe, vnser vogde vnd ander ambachtlud allermennichlich hindernisse vnd errunge ewichlick vorbat gerugliken vnd fredeliken als ere rechte lehen besitten. Des to orkund etc. Testes Hasse de Valkenburg, Wedego de Wedel, militibus, et Ottone Morner cum ceteris. Datum Landesberg, anno domini MCCCLXII, seria III post dominicam judica.

Aus Didmann's Urfunben-Sammlung bes Ronigl. Geh. Staatearchives f. 169.

CX. Der Herrenmeister bes Johanniter-Orbens, Hermann von Werberg, gestattet bem Kalmb zu Zehben ben Besitz eines Altares in ber Pfarrfirche zu Königsberg, am 1. März 1363.

In nomine Domini Amen. Nos frater Hermannus de Werberge, ordinis facre domus hospitalis s. Joannis Hierosolymitani preceptor generalis per Saxoniam etc. — ex solemni tractato, maturo consilio et plena Voluntate fratris Johannis de Heyde, Plebani in Konigsberch, Potiorumque fratrum nostrorum domus Roriken, de auctoritate, qua fungimur, consensimus et in presentibus consentimus honestis ac discretis viris Domino Nycolao Schisunt, decano, et Georgio, Kamerario, Provisoribus ceterisque fratribus kalendarum de Tzeden et eorum successoribus optinere et perhenniter possidere quoddam altare in Ecclesia nostra parrochiali Konigsberc sucdatum et in honore S. Marie virginis fanctique Johannis ewangeliste ac beate virginis et martyris

... consecratum. — Insuper presenti scripto, ob divini cultus augmentum eisdem fratribus kalendarum dicti Plebani pio savore et licentia accedente concedimus copiosam sacultatem, in eadem ecclesia Solemnitates kalendarum ter in anno, videlicet proxima seria post octavas Pasce et seria proxima post commemorationem animarum, id est, post communem septimanam, seriaque secunda post sestum Epiphanie dictum cum vigiliis, missis, exequiis, tricesimis ac memoria fratrum desunctorum et ceteris devotis orationibus peragendi. — Acta sunt hec in estuario dotis Ecclesia nostra parochialis Koningperge, ubi nostro colloquio et tractatu cum nostris fratribus fruebamur — Anno 1363, seria IV post Dominicam Reminiscere.

Rach einer alten Abschrift.

CXI. Kaiser Karl IV. bestätigt bie Stabt Königsberg für ben Fall, baß sie ihm ober seinen Erben zu Theil werben follte, am 25. Juli 1363.

Wir Karl, von gots gnaden romischer keyser, zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu bebeim, Bekennen und tun kunt offenlich mit diesem briese alle den, die in sehen oder horen lesen. Wann die hochgebornen ludewig, genant der romer, vnd Otte, Marggrafen zu Brandenburg vnd zu lufitz, des heiligen reichs Ertzeamerer, vnsir lieben neuen vad fursten, mit wolbedachtem mute, mit rate irer getruwen vnd met fryer wilkur, mit guten willen vad mit rechtem wizzen mit vas etlicher fachen, teyding vad ordenunge vbereyn kamen feyn von wegen der marke zu brandenburg vnd zu lusitz, vnd wann der erwirdige Gerlach, ertzbischoff zu Mentz, des heiligen reichs Ertzeantzler in deutschen landen, und die hochgeborn ruprecht, der elter pfaltzgraff bey reyn, des heiligen reichs ertztruchfezz, rudolff, hortzog zu Sachssen, des heiligen reichs ertzmarschalk, unde der egenante ludewig, genant der romer, vnd wir felber, zu dem mal als eyn kunig zu beheim vnd eyn kurstirst des reichs, mit in vnd fie mit vns als kurfursten des heiligen reichs mit gemeynem rate daz zu recht erfunden vad geteilt haben, daz die egenanten marggrafen ludewig vad otte fulche ordenunge, teydinge vnd fachen mit vnferm willen, als eyns keyfers vnd lehen herren zu rechte wol getun mochten, vnd wann diefelben teydinge, ordenunge vnd fachen beforeben fint vnd mit der egenanten Marggrafen ludewigs vod marggrafen Otten anhangden ingeligeln verligilt, beueftent vad confirmert sein van worte zu wort, als hirnach geschriben stet (folgt die Urk. vom 18. März 1363, Hauptth. II. B. 2, S. 445). Vnd wann nach laute der egenanten briefe vnd vff dieselben briefe vnde fulche meynunge, als in den briefen begriffen ist, die egenanten Marggraffen ludewig der romer vad marggraff Otte den ersamen weysen leuten, dem rate vad den Burgern gemeynlichen der Stad zu kuningsberg geboten und sie geheizzen baben, dat sie uns und allen den, die daz anget vnd beruren mag odir werdet in kumftigen zeiten, bulden, geloben vnd fwern folten, vnd wann sie durch gebot vnde geheizz dir egenanten ir herren vns vnd allen den, die daz anget vnd beroren mag odir werdet in dheinen zeiten nach laute dir egenanten briefe mit wolbedachtem mute, mit gutem willen, mit rechtir wizzen vnd mit gemeynem rate gehuldet, ge-

Transh.

lobt vnd gesworn haben vff die egenanten briese vnd vff alle die meynunge, die dorinne begriffen ist, vad bey namen vas gelobt vad leibhasticleich zu den beiligen gesworn baben, daz sie, ir erben ynd nachkomen ewichlichen vns vnd allen den, die daz anget odir angen werdet in kunsligen zeiten, alle die obgenanten sachen, ordenung vnd teyding in allen den meynungen, puncten vad artikeln von wort zu worte, als dauor gescreiben und begriffen sint, gantz, stet und vnuorrucket haben, halten, enden vnd voltzehen wollen vnd fullen in guten truwen on geuerde; dauon bestetigen, beueften vnd confirmern wir den egenanten dem rate vnd den burgern gemenlich der egenanten Stat zu Kunigsberg, iren erben und nachkomen ewichlichen alle ire hantuesten und briefe, die sie von feliger gedechnuzz etwenn den marggrafen zu brandenburg und zu lusitz mid by namen bey marggrafen ludewigen dem eltern seligen vad ouch von marggrafen ludewigen dem romer und Marggrafen Otten herbracht haben, und dar zu alle ire freyheit, rechtbehaldung, vbunge vnd gute vnd erliche gewonheit, als sie dir von alters in gener gewesen sein vnd noch sein, vnd geloben wir in in guten truwen on geuerd fur vns vnd alle, die daz anget vnd beruren mag odir werdet in dheinen zeiten, ob es zu fulichen fachen kumpt, daz nach laute der egenanten briefe und in kresten dir teydinge, die dorinn begriffen fint, die egenanten marggraffchesste zu brandenburg vnd zu Lusitz in vnser oder vnser erben hant kumen, daz wir denn die egenanten den rat vad die burger gemeinlich der egenanten stat zu kunigsberg, ire erben vnd nachkomen ewicleich bey allen denselben iren hantuesten, briefen, rechtenbehaldungen, vbungen, freyheiten vnd guten vad erlichen gewonheiten, als fie die von alters her bracht haben in gewer odir in briefen, behalden, schirmen vnd lazzen wollen vnd sullen gnediclich vnd on alles generd, wann vos die egenanten Marggraff ludewig dir romer vod Marggraff Otte, ire erbherren, dorumb mit sunderlichem sleizz beiten haben und mit iren guten willen geschehen ist. In gegenwartikeit vil sursten und heren, Geystlicher und werklicher, die birnach geschriben sten, zu dem Ersten des hochgeborn sursten Rudolfs, hertzogen zu Sachssen, des hiligen reichs ertzwarschalks, der Erwirdigen veter in gote dyetreichs, Ertzbischoffs zu Mey deburg, Peters, bischoffs zu witeran, voszes heiligen vaters des Pabstes legaten, Johanses zu Olomuntz, Johanses zu luthomüschlen, des Keyserlichen Sales Cantzler, und beinrichs, zu lubuzz bischose, der bochgeborn sursten Bolken zu der Swidnitz und zu Jawer, Przunkens zu Teschin, Bolken zu Opulen, heinrich zu dem Brige, Johanfen zu viwetzyn, Kazimirs und Kazimirs, geuettern, zu Stetyn hertzogen, dir edlen Burghards vnd Johans, Burggrafen zu Meydeburg, heinrich vnd Gunthers, gebruder, zu Swartzburg, genant von Arnstet, Bertolds zu hennemberg vnd gunthers von Barbey grafen, beinrich zu Plauen vnd beinrichs zu Gera vogten, Borfen von ryfemburg, Benefches, Janen vnd Benefches von Wartemberg, dyetreichs vnd frydreichs, gebruder, von Schonemburg, Thymmen von kolditz. Peters von Bredow, Johans von Rochow, Hermans von Wolkow, Rittere, vnd andir vil erber vnd wirdige leate. Mit vrkunt ditz briefes verligelt mit volerm keyszerlichen Maiestat Insigel, der geben ist zu frankenfurd vff dir Oder, Nach Criftus geburt dreytzenbundert Jar, darnach in dem drey vad Sechtzigstem Jare, an fand Jacobs tage des heiligen zwilfboten, vnszer reiche des romischen in dem achtzenden, des behemischen in dem sybentzeden und des keyszertums in dem nünden Jare etc.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Do. 23.

CXII. Die von Fibbichow verkaufen ber Stadt Königsberg Land zur Anlegung eines Weges zum Crimow und verpflichten sich, ben Fluß Köreke nicht zu verbauen, am 15. März 1364.

Coram voiuersis presentia inspecturis nos ebel, erikus et nycolaus, dicti de vyddecho, publice pro nobis, nostris legitimis et veris heredibus et successoribus prositemur, uiua voce protestantes, quod matura deliberacione prehabita vendidimus et presentibus vendimus honorabilibus viris et discretis consulibus ciuitatis pro nunc koningesberg: ladolpho schiltberge, betekyno hallen, lamberto gralem, thyderico colner, Conrado monachi, Bolloni stendel, thyderico mus, petro baselbach, thyderico pokelent, nycolao Woltyn et eorum fuccessoribus vnam viam habendam, que ducere debet a molendino iacente supra stagnum Crymo víque ad uillam Rakenuelde et per villam vitra ad locum falicis, qui dicitor vulgariter thu der Wyde, tam ad aquam quam ad terram, Quam viam fine contradictione poterunt iaxta corum placitum et voluntatem facere, fovere, innouare et meliorare, vhicunque et quantumcunque eis consonum et viile videbitur tam in latitudine quam in curvitate ac rectitudine, sicut uidebitur ipsis expedire, omni impedimento proculmoto, per quam viam eorum frumenta uel quecunque mercimonia poterint ad nauigandum ducere et perpetuo tempore libere apportare. Eciam addicimus, quod nullo modo volumus nec aliquis alius super sumen Roryken domum, pontem nec ponticulum nec piscaturam, que vulgariter dicitur ein Wer, quibus nauigium ipsorum ciuium poterit impediri, confiruere, facero uel edificare, sed semper meatus dicti fluminis Rorik liber in nostris metis permanero (debet). In cuius rei testimonium presentes duximus nostris sigillis communiri presentibus pluribus sidedignis. Datum anno domini Mº CCCº LXIIIIº, feria fexta proxima ante festum palmarum.

Rach bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 6a. Das Driginal ift unter Ro. 77 bes Rouigeberger Stadtarchives erhalten.

CXIII. Markgraf Otto bestätigt ben Stäbten Königsberg, Barwalbe, Küstrin, Mohrin und Schönfließ ihre Rechte und giebt benselben Versicherungen für ben Fall einer Theilung ber Braubenburgischen Lande, am 26. Juni 1364.

Wir Otto, von gotis genaden Marggraue zu Brandemburg vnd zu Lusitz, des heiligen Romischen Riches obirste camerer, Pfalntzgraue bi Ryne vnd Herzoge zu Beyern, Bekennen offentlich in diesem kegenwerdigen brieff, daz vnszer lieben getruwen, dy Ratmanne vnszer Stete Kunigesperg, Bernwalde, Custrin, Morin vnd Schowenvlite haben vns gebeten, daz wir wolden vnd geruchten bestedigen yre rechticheit vnd yre brieff, dy sy haben von vnszern vorvarn den Marggrauen zu Brandemburg vnd ouch von vnszern lieben brudern Marggrauen Ludwige dem Eltern, dem got gnade, vnd Marggrauen Ludwige dem Romer. Des

habe wir angeleen yre redeliche bete vnd baben yn bestetiget vnd bestetigen ouch mit diesem brieff alle yre rechticheit vnd vriheit vnd gute gewonheit vnd ouch alle reteliche brieue, dy fy von den alden fursten Marggraven zu Brandemburg, voszern vorvarn, vnd von voszen egenanten brudern Marggraue Ludwige dem Eltern vnd Marggraue Ludwige dem Romer baben vnd waz fy vns kuntlichen vnd redelichen bewifen mugen, dar fy recht zu haben, darbi wir fy lazen vnd behalden willen ane alle hindernisse. Ouch gelobe wir, wenne wir vnszern teyl landes zu vns nemen, daz wir denne alle redeliche schuld balp gelden sullen vnd willen, als ez in den brieffen vnszer teylunge tusschen vnszerm bruder Marggrauen Ludwige dem Romer bogriffen ift, dy fy vns mit vnfers broders brieffen redelichen bewifen mugen, vnd ouch daz wir fy bi yrer grenitz, dy sy von altere gehat vnd beselsen baben, behalden willen vnd sy yres rechten vortedingen kegen allermenklich, also alz vns daz zu rechte geboret. Des zu orkunde habe wir diesen brief verligelt mit volzerm anhangen Ingeligel. Dar ubir fyn gewelen dy velten manne Ludwig von Wedel, Halfe von Wedel von Vebtenbagen, Halfe von Wedel von Valkenburg. Wetige von Wedel, ritter, Otte Morner, Hennyng von Brederlo und ghunter von Guntersberge und andere unszer manne genug. Geben zu Soldyn, nach Crifts geborte dritzenhundert Jar, darnach in dem vir vnd Sechzigesten Jare, an der Mitwochen nach sand Johannes Baptisten tage.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stattardives Ro. 79.

CXIV. Markgraf Ludwig b. R. giebt bem henning Rubiger und Fabian bas von ihnen erkanfte Schulzenamt in Königsberg zu Lehn, am 24. Oktober 1364.

Wi Ludwig der Römer, von godes genaden Marggraue tu Brandemborg unde tu Lufitz, des hiligen Romischen Rikes ouerste camerer, Palntzgraue by Ryne vnde Hertog in Beyern, Bekennen openbar, dat wi den bescheiden vnszern borgern tu kongesperch Hennyage Rudiger vnd Fabiane, fyner dochter man, med eyner gefamenden hand vnd eren rechten ereen verlegen hebben und verlygen mit disem brieue dat Schulten ambacht tu kongesperch, wier Stad, med dem dridden pennynge des wartinses, med dem dridden pennynge des Stedegelts md med dem dridden pennynge der Broke, di daraff komen vnde geuallen mogen, dat sy van Honnynge Schulten, Bollen vnd Hennyng Bollen, gebrudern, vnfzern borgern tu kongelperch, vm ere gereide gelt gekofft bebben, dy ok datfelue Schulten ambacht vor vns vnde vafzem rade tu der vorgnanten Hennyngs, ffabians und irer eruen hand und behuff willichlicken upgelaten bebben, med allen eren rechten, friheiden, gulden vnd nutten, dy van aldir vnd tu rechte dartu gehoret hebben vad noch gehorn vad als ed dy vorgenante Schulte vad Bollen vor van vns gehat hebben vnde befeten, Vorbat van vns tu eynem rechten leyne tu hebben vnd ta genyeten vredelicken und geruclicken unde ane allerleye bindernille tu besitten. Mede orkunde des brieues, daran vnszer Ingesegel gehangen ist. Des sint getuge dy Edel man Reynolt bere tu Strel, dy vesten manne Hasse van Wedel van Valkenborg, Wedige van Wedel,

Ridder, Hennyng Brederlow vnd genuch ander erbare Lude. Gegeuen tu Konigesperch, na gods gebord dritteynhundert Jar ym vir vnd Sestigestem Jare, am donredage vor Symonis vnd Jude der hiligen Apostela.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stabtarchives Ro. 78.

CXV. Markgraf Otto genehmigt ben Berkauf bes Schulzenamtes zu Königsberg an Henning Rubiger und Kabian, am 12. Juni 1365.

Wi Otto, von gods gnaden Marggraue tu Brandemburg vnd tu Lufitz, des heligen Romischen Rikes ouerste camerer, Palntzgraue by Ryne vnd herthog in Beyern, Bekennen openbar, dat wi den bescheiden vaszern borgern tu Kongesperch, Hennynge Rudiger vad Fabiane, fyner dochter man, med eyner gesamenden hand vod eren rechten eruen verlegen bebben vad verlyen mit diesem brieue dat schulten ambacht tu Kongesperch, vaszer stad, med dem dridden pennynge des wurtynses, med dem dridden pennynge des stedegelts vnd med dem dridden pennynge der Broke, di darvif komen vnd gevallen mogen, dat sy van bennynge Schulten Bollen vnd hennyng Bollen, gebrudern, vnízern borgern tu kongesperch, vme ere gereide gelt gekoft hebben, dy ok datselue Schulten ambacht vor vns vnd vnszerm rade tu der vorgenanten honoynges, fabians vnd irer eruen band vnd behuff willichliken upgelaten hebben, med allen eren rechten, friheiden, gulden vnd nutten, dy van aldir vnd tu rechte dar tu gehoret bebben vnd noch gehoren vnd als ed dy vorgenanten Schulte vnd Bollen vor van vas gehat bebben vad befeten, vorbat von vas tu eynem rechten leyne tu hebben vad tu genyeten vredelicken vnd gerucliken vnd ane allerleye hindernisse tu besitten mede orkunde des brieues, daran vnszer Ingeligel gehangen ist. Dar ouir syn gewesen dy Erwerdige in got vatir vnd here benrich. Biffchop to Lubus, dy vesten manne mertyn von kuntzendorp, vnszer houemeister, Petir von Bredow, ritter, beinrich von schulenborch und nickel von Ertmeritorp, vnizer voyget vnd andere Erbare lute genug. Gegeven to kongefperch, na Crifti geburde dritteynhundert iar, dar nach in dem vif vnd Sestigestem iare, an des heiligen Lichamen tagbe.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Ctabtarchives Ro. 80.

CXVI. Markgraf Otto verweist bie Stabte jenseits ber Ober auf 6 Jahre an Kaiser Karl IV. und zu seiner Hand an ben Grafen Heinrich von Schwarzburg, am 9. Oktober 1365.

Wir Otte, von gotes gnadin Marggraue zu Brandemburg vod zu Lusitz, des heilgen Richz obrister Camerer, Phaltzgraue by Ryne vod hertzog zu Beyern, Bekennen ossintlich mit desem bryue, das wir voszer liben getruwen dy Ratmanne vod dy gemeynen Burger voszer Stete Konigsberg, Arnswalde, Soldyn vod allir andern Stete, dy obir Odir gelegin sint, gewyset habin an den Allerdurchluchtigsten sursten vod berren, berren Karl, Romischen Keyszer, zu allin ziten merer des Richz vod konigen zu Behem, voszern gnedigen berren vod vatir, vod an den Edlen Man Heynrichen Grauen von Swartzburg vod herren zu Arnstetyn zu voszers herren des keyszers hant, alzo das sy dem egenanten heren Heynriche Grauen von Swartzburg von voszers herren des keysers wegin odir wem voszer herre der keyszer dy lant beuelit, Sechz gantze Jar vodirtenik vod gehorsam sin sullin glicherwys, als vos selbin, nach der bryue lut, dy voszer herre der keiser vod wir enandir habin dorohir gegebin. Des zu orkunde habin wir voszer Ingesigel an desen brys lasin hengin, der gegebin ist zu Konigsberg, nach gotes geburte dryzenhundert vod daroach in dem sums vod sechzezissten Jare, am Suntage vor sante Mertins tage.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 81.

CXVII. Graf Heinrich von Schwarzburg verspricht den Städten jenseits der Ober vom Kaiser Karl IV. eine folche Bestätigung zu verschaffen, wie sie andern Städten der Altmark und Mintlemark ertheilt ift, am 9. Oktober 1365.

Wir Heinrich, Graue zu Swartzburg, herre zu Arnstetyn und houptman in der Marke, Bekennen offintlichen, das wir gelobit habin und gelobin ouch mit desem bryue und ane geuerde, das wir schaffin sullen und wellin den Stetyn Konigsberg, Arnswalde, Soldyn und allin andern Stetyn obir Odir, dy in der Marke gelegin sint, von dem allirdurchluchtigsten susten und beren, heren Karl, Romischem Keyszer, zu allin ziten merer des Riches und Konige zu Behem, unserm gnedigen herren, dry bryue vorsigelt mit synem Ingesigel in der wys, als von wortin zu wortin hyr nach geschrebin steyt: Wir Karl, von gotes gnadin Romischer Keyszer, zu allin ziten Merer des Riches und Konig zu Behem, Empyten allen Grauen, sten herren, Amptluten, Prelaten, Eptyn, Rittern, Knechtin, Clostern, Richtern, Burgermeystern, Retyn und Burgern gemeynlich der Stete Berlin, Stendal, Frankinuort und allir andir Stete, gemeynscheste, Merkten und Dorsen und gemeinlich allin Armen und Richen, geistlichen und werltlichen in der marke zu Brandemburg, unsern liben getruwen, unser hulde und alles gut. Wan wir dy Marke zu Brandemburg nach lute sulcher tedinge, als zwischen uns und dem hochgebornen Otten, Marggrasen zu Brandemburg und zu Lusitz, unserm liben Eydem und fürsten, obirtragin

ist, Sechs Jar ynne habin sullin, als yn brynen, dy dor obir gemachit sint, genzlich begriffen ist; des wellin vnd meyne wir mit wolbedachtem mute, mit Rate vnser sürsten, Grauen vnd fryen mit rechter wisze, das wir vch allen vnd vwerer yclichen besundir by allin den rechtin, gnadin, fryheiten vnd guten gewonheyten bliben wellin lazzen, als ir dy von aldir recht vnd redlich herbracht vnd gehabit habit. Mit orkunde dis brynes vorsigelt mit vnszer keyserlichen Maiestat Ingesigel. Gegebin zu Prage, nach Cristes geburte dryzenhundert vnd darnach in dem fünf vnd sechzigsten Jare, an der nehstin mitwochen nach sante Lucas tage, vnser Riche in dem zwenzigsten vnd des Keysertumes in dem Eysten Jare. Des zu Orkunde habe wir vnszer Ingesigel an desen brys lasin hengin, Gegebin zu Konigsberg, nach gotes geburte dryzenhundert vnd dornach yn dem sünf vnd sechzigsten Jare, am Suntage vor sante Mertins tage.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 82.

CXVIII. Des Herrenmeifters hermann von Werberg Berficherung über eine Getreibepacht für einen Burger Konigsberg's, vom 5. Marz 1366.

Wie bruder Herman von Werberge, des ordins Sente Johannis von iherusalem Eyn meyne gebider In sassen, in der marke, In wentland vnd in Pommern, Bekennen in desem briue, dat die Comeltur, we tu der tid comeltur is tu dem roreken, mid gantzen truwen vnd mid gudem willen scal behulpen sin Lambrechte grellen vnd voren Mechtilde, siner husvrouwen, vnd èren rechten ersnamen, Dat en die teyn wispel Rogken Pachtes, de sie hebbin scullen alle iar in deme Redesten gude to conystorp, alz de bris bewiset, den se dar vp hebben, scullen werden ane hinder. Wir es ok en nod, So scal en di comeltur to dem Roreken Pandes behelpen vor eren pacht, wes en vntbricke. En dede die comeltur des nicht, So mach lambrecht grelle, vor mechtich (sic) sin husvrowe vnd ore eruen odir weme sie dat beuelen, panden in dem dorpe to conystorp vor eren pacht, Des en vntbrike, ane allerleye weddirsprake vsz vnd vses ordins vnd scullen varen mid dem pande, als pandes Recht is. Des tu eyner tuge so hebbe wy vse Ingesegel gehangen an dessen bris. Datum Roreken, anno domini Mo CCCo LXo sexto, seria quinta ante dominicam, qua cantatur ocali mei semper.

Nach bem Originale bes Konigeberger Stadtarchives Ro. 83.

CXIX. Kaiser Karl's bes IV. Bestätigung für bie Stabt Königsberg, vom 13. Juli 1366.

Wir Karl, von gotes gnaden Romischer keiser, zu allen zeiten merer des Reichs vad kunig zu Beheim, Bekennen vnd vergehen offenbar in diesem briese allen den, die in sehent oder horent lesen, daz wir vosern Burgern der Stat zu Kungsperg, die nu sein und nachzukomen fein, valera lieben getrewen, beuestet vad bestetiget han vad beuesten vad bestedigen in mit diefem briefe alle ire vreyheit, alle ire rechtikeit vnd alle ir alde gewonheit vnd wollen vnd fullen he lazzen und behalden by eren und gnaden, dar he in vorgangen zeiten by hint gewesen. Ouch wellen wir vnd fullen in halden alle ire brieue, die fie haben von fursten vnd furstinne, vnd wellen vnd fullen fie funder allerley bindernüzze lazzen vnd behalden mit allen gnaden, mit aller freyheit by allen iren eygnen lehen vnd erben, also sie daz vor haben gehabt vnd besetzen. Ouch wellen vnd fullen wir Rittern, Knappen, Bürgern vnd geburen vnd allen leuten gemeinlichen, beide geiltlich vnd werntlich, halden alle ire briefe vnd wollen fie lazzen by alle irer freiheit, by allen rechten und gnaden bleiben. Mit urkund ditz briefs verfigelt mit volerr keyferlichen Maiestat lefigel, der geben ist zw Prag, nach Cristos geburt drewtzenhundert Jar, darnach in dem Sechs vod Sechtzigsten Jar, an sante Margarethen tage der heiligen Junchfrouwen, voser Reich des Rowischen in dem Eyn und Czweintzigsten, des Beheimischen in dem Czweintzigsten und des keisertums in dem Czwelften Jare.

Per dominum Cancellarium decanus Glogouienfis.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 84.

CXX. Markgraf Otto bestätigt ber Stadt Königsberg frühere Festsetzungen über ben Bemg ihrer Urbebe, am 24. November 1366.

Wir Otte, van gotes gnadin Marggraff zu Brandemburg vnd zu Lusitz, des heilgen Romischen Richz obirster kamerer, Phaltzgrass by Ryne vnd herzog yn Beyern, Bekennen ossintlichen, Alzo als vnser liben bruder Ludewig der eldir vnd Ludewig der Romer seliger gedechtniz vnser liben getruwen, dy Ratmanne vnd dy stad zu Königsberg, von besundern gnadin begnadet habin, ire Jerliche rente vst sumszig mark brandemburgschen silberz halb vst sante Mertins tag vnd halb vst sante Walpurg tag vnd das alzo an vns komen ist, des habe wir angesehn getruwen dinst, den sy vns getan habin vnd noch ton sullen zukumpsticlich, vnd habin en das bestetiget vnd bestetigen das ouch eweclich mit desem brine. Mit orkunde diz brines vorsigelt mit vnserm anhangenden Ingesigel. Dorobir sint gewesin der edle Heinrich graff van Swarzburg, herre zu Arnstetin, heinrich, herre zu Kotbuz, vnd dy strengin Ritter Hans

van Rochow, Czacheriz Haze vnd Cunze van Slynen, vnfer houfmeister. Gebin zu Königsberg, nach gotes geburt dreuzenhundert ym Sechs vnd sechzigsten Jare, an santa Andreas abende.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 85.

CXXI. Der Markgraf überläßt wieberruflich bem Rathe zu Konigsberg bas oberfte Gericht und bie hebung bes Stättegelbes, am 2. Dezember 1366.

Dominus commissi consultus in kongisbergk supremum judiciom et denarios, dictos stetepennige, tollendum vsque ad renocacionem. Datum kongisberg, Anno LXVIO, feria quarta post katherine.

Mus v. Sadwig'fcher Abichrift.

CXXII. Ein Schulbbrief ber Gebrüber Otto und Claus von Schöning, vom 19. Marg 1368.

In nomine domini amen. Ich claus vnd Ich otte, dy bruder fint vnd heyten dy van schenynghe vnd wonen to Curtstorp, wi bokennen vor allen guden luden, dy dessen breph horen edder sen, dat wi schuldych sint van rechter schult Henninghe Prybeke, eine horghere to nyghen berlyn, vnd sinen rechten erphnamen vyph vnd vephtych mark vinkennoghen vnd dy bate van deme ghelde darto nu to betalende vppe sunte mertens dach, dy nu neghest cummet, Prybeken edder sinen rechten erphnamen wppe den seluen vorbonomeden dach myt reden peninghen vnd nycht myt panden an syn hus edder an siner erphnamen hus wppe vnse koste vnd wppe vnsen schaden. Werz, dat wi dess des nycht en deden, so loue wi Prybeken vnd sinen erphnamern des andern daghes na deme daghe myt eyner sameden hant an er hus to ryden vnd dar nycht vt, wi don dat myt erme willen. Vppe dat it vaste vnd gantz schal blygen, darvmme henghen vnse linghesele an dessme breue. Datum Anno domini Mo CCCo LXVIIIo, dominica, qua canitur letare ierusalem.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 86.

OXXIII. Markgraf Otto belehnt Tibekin Jolner, Burger zu Königsberg, mit sechs hufen in Groß Mantel, am 27. Dezember 1369.

Wir Otto etc. bekennen offentlich, das wir mit vorbedachten mode und met rade unles rates dem bescheiden manne Tidekin zolner, unsem liben Borger zu konnigespergk, und synen rechten erben vorlegen haben und vorliehen och met dissem briene ses huben, die zu dem dorste großzen mantel gehoren und gelegen syn, met oberst und met den nedersten gerichten, met ackern, gewunnen und ungewunnen, met holtzen, met graße, wesen und weiden, met pachte, zinse und met allerleye bete, met allen rechten, eren, nutzen, fruchten und zubehorungen, licher wis, als dasselbe gud vormals Hennigk grote von uns gehabt hat und besessen, von dem es der egenannte zolner umb syne phennige redelichen gekoust hat, vorbas vor uns zu eynen rechten Lene zu haben, zu genizzen und ane bindernisse czu besitzenn, usgenomen alleyne den wagendinst, den wy obir das vorgenannte gudt zu ewiger nutz uns und unsen nachkommelingen behalden. In cujus presentibus Hassone de Vohtenbagen, milite, Nicolao de Bismarke, Gebhardo et Wernbero de Aluensleue. Datum Konigsperg, anno domini MCCCLXIX, die beati Johannis evangeliste.

Aus Dickmann's Urfunden-Sammlung bes Konigl. Geh. Staatsarchives fol. 199. Rach Rehrberg I, 42 gehort biefe Urfunde in bas Jahr 1889.

CXXIV. Markgraf Otio bestätigt ber Stadt Königsberg bie ihr zuständige Zollfreiheit, am 28. Dezember 1369.

Nos Otto, dei gratia Brandenburgensis marchio Sacrique romani imperii Archicamerarius, palatinus reni et Bavarie dux, profitemur publice per presentes, Quod prudentibus viris consulibus et vniuerstati civitatis Koningesberge, sidelibus nostris dilectis, presentibus et suuris, meritorum suorum sidelium nobis exhibitorum et in posterum sideliter exhibendorum consideratione talem gratiam sacimus per presentes, vt vbicunque ipsi vel corum concives in perpetuum cum suis mercimoniis per terras nostras marchie Brandeburgensis transierint, videlicet per civitates, opida vel villas, per aquas o dere, habel vel albee et simpliciter per omnia loca predictarum terrarum nostrarum ascendendo, descendendo, de omni donatione theolonii fore debeant supportati, mandantes obinde vniuersis et singulis theolonariis per terras nostras predictas constitutis et qui pro tempore suerint, nostre gratie sub obtentu, ne contra presentem gratiam ipsis factam aliquod theolonium ab ipsis recipiant, exigant et requirant seu recipere, exigere vel repetere audeant vel presumant aliqualiter in suturum. Quam quidem gratiam premisse civitati secimus et sacimus obinde, quod jllustrium principum Marchionum Brandenburgensum, predecessorum nostrorum, et specialiter domini Ludovici senioris, Marchionis Brandenburgensis, fratris nostri pie recordationis, literas vidimus super predicta gratia essente suce notabiles, quod de jure sepe dicta gratia frui debeaut

et gaudere secundam continenciam earundem. In cujus rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Presentibus strennuis viris hassone de wedel, Bernhardo de Schulenburg, militibus, et Mathia de Bredow cum ceteris pluribus sidedignis. Datum Koningsberg, Anno domini M. CCC. LXIX, ipso die innocentum.

Rach bem Originale Ro. 88 bee Konigeberger Stadtarchives; auch im Ronigeberger Topialbuche Ro. 20, fo wie in Didmann's Urfunden-Sammlungen bes Konigl. Geb. Staatsarchives f. 8 und ber Breslauer Universitats-Bibliothek.

CXXV. Markgraf Otto vereignet bem Thibekin Jolner, Burger in Königsberg, und seinem Sohne, bem Priester Johann, bie jenem verliehenen sechs Hufen zu Groß Mantel, am 13. April 1370.

Nos Otto etc. notum facimus etc. Quod ad laudem et honorem omnipotentis Dei, sue gloriose genitricis virginis Marie et omnium sanctorum, nec non ob iugem et perhennem magnificorum principum fratrum et predecessorum nostrorum, quondam Marchionum Brandenburgensium pio recordacionis, animarum memoriam dedimus et donavimus, damus etc. et presentibus solempniter donamus discretis viris Tidekoni Zcolner, civi in Konnigesberg, et Johanni, sacerdoti, iplius filio, nostris fidelibus dilectis, proprietatem VI mansorum in campis ville groten mantel lituatorum cum supremo et insimo judicio, cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, lignis, aquis, paladibus, cenfu, pactu et precaria, cum omnibus juribus, commodis, honoribus, fructibus, utilitatibus et pertinenciis universis, quibus predictus Zolner eosdem mansos a nobis hactenus in pheodum tenuit et possedit, justo proprietatis titulo in usum sive cultum divinum et ecclesiasticis personis convertendi, donandi et legandi, prout ipforum voluntati convenientius videbitur expedire, ad habendum, tenendum, utilruendum perpetuo pacifice et line impedimento quorumlibet possidendum. Renunciantes pro nobis etc. In cujus etc. presentibus domino Bernhardo de Schulenburg, crucifero, Gebbardo de Alvensleve, Haffono de Wedel et Vchtenbagen, militibus, Gebhardo feniore et Viviantz de Wedel. Datum Konigispergk, anno MCCCLXX, vigilia palce.

Aus Didmann's Urfunden Cammlung Des Ronigl. Beb. Staatsardives f. 199.

CXXVI. Markgraf Otto befundet, alle Rleinobien bes Königs von Danemark, welche ber Stadt Ronigsberg überlaffen waren, von biefer zurud empfangen zu haben, am 5. Mai 1370.

Wie Otte, von gotes gnaden Marggraue toe Brandenburg, Bekennen offentlichen, Dat die Ratman von Koninghiberge, vose lieuen getruwen, vos wedder geantwert hebben vullenkomen vnd altomale toe Spandowe, also dat vns gnüget, al dat cleynode, gerede vnd gud, dat des koning hes von den emarken geweset hadde, dat en von vnser wegen toe behaldende gegeuen hadde alde Gheuerd von aluensseue, vnse voget ouer Oder, vnd Otte Morner, vnser houerichter, vnd laten des den selnen Ratmannen vorbenomt, die nu sin vnd nach en komen mogen, genslichen ledig vnd los mid desem briue. Des to Orkunde hebbe wie vnse Ingesigel hengen laten an dessen bres. Darouer sint gewest der Erwertige sater in god her Dytherich, Biscop tve Brandenburg, die vesten lute Hasse von Wedel von Vchtenhagen, ridder, Clauws von Bismark, vnse houemeister, alde Gheuerd von aluensleue, vnse voget over Oder. Gegeuen to spandowe, nach gotes gebord drutteynbundert Jar, darnach in dem Souentigistem Jare, am sondage, als men singet in den kerken die domyniken Jubilate etc.

Nach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchibes Do. 89.

CXXVII. Der Gebietiger bes Johanniter Drbens, ber Comthur zu Rorife und ber Pfarrer zu Königsberg genehmigen bie Stiftung einer Bicarei in ber St. Georgs-Kapelle zu Königsberg, am 15. Juli 1370.

Wy Brudir Horman van Werbergh, des ordens des bilghen huses des bospitalis Sente iohannis iherofolymitani Eyn mens ghebedir yn fasten, in der marke, yn Wentlande vnd in Pomeren. Bokennen yn diffem Breue, dat mid Rade vnd vulbort Brudir berndes van Camenz, comeldurs to dem Roreken, und der ghemenen Brudir darsolves und her merten molners, perrers to Koning fborgh, and der ghemenen Brudir darfolges hebben anghesen lutters begberingh med ynnyghem ghebede, dy de wifen lude de Ratmanne van Konyngsbergh to vas hebben ghehat, and ok dat ghodes denst ghemeret werde, So hebbe wy en irlouet and irlouen yn diffem brine, dat fo schullen bowen vnd maken Eyne ewighe vicarie in der Capellen to Sente jurghens vor der stat to Konyngsbergh, und dy ratmanne schullen dy vicarie Ewliken verlyen, alz dicke, alz fy loz wert. Ok schal dy vicarius dem perrer to koningsbergh gehorsam sya yn allen ftucken alz ander vicarii, alz dat byfcreuen recht utwifet. Vortmer dat dy perrer neuen schaden neme, So bebben dy ratmanne van Konyngsbergh van vns vad van vnsem ghekost vor eyn mark brandeburgschen sulvers, dy vns betalt syn vnd de wy vort gbelecht hebben in nottorst des buses roreken, Eyn pund gheldes nyger brandeburger pennynghe, dy wy bewyset hebben in dem holtyns to Wildenbruk, vnd dat pund gheldes schal dy perrer to konyngsbergh Ewliken vpboren al iar to Sente Mertens daghe. Des to Eynem, So hebbe wy brudir herman van Werbergh vorbenompt vie inghesegel mid brudir berndes van Camenz, comeldurs to dem Roreken, vnd des buses darsolues vnd brudir mertens molner, perrer to Konyngsbergh, henget an dillen bref, Dy gheven na ghodes bort M iar CCC iar yn deme LXI iare, yn dem daghe, alz dy hilgen apostolen ghedelet worden.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 91.

CXXVIII. Der Rath zu Königsberg wibmet bie Pacht einiger hufen zu Schönfließ ber Stiftung einer täglichen Meffe in ber St. Georgscapelle, am 22. September 1370.

— Nos Consules ciuitatis koningesberch — cupientes cultum ampliare divinum — assignamus ob dei reverentiam capellano seu vicario in capella sancti ieorgii nostre civitatis — ad missam singulis diebus inibi pro salute sidelium per cundem celebrandam septem talenta cum dimidio — de quibusdam mansis opidi schowenuled — sublevanda — quos quidem mansos — Illuster princeps ac magnificus dominus, dominus noster Ludowicus — nobis penitus appropriavit —. Datum koningesbergh, Anno domini M° CCC° LXX°, ipsa die mauritii et suorum sociorum — testibus — henrico motelow, Tyderico tolner, nycolao berlyn, Tyd. mus, petze Hasebach, nycolao wessel, Johanne ludekens, Renningh wistok, Symone de steggher, Jacobo gronis, tunc temporis consulibus in koningesbergh.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 91.

CXXIX. Befehl bes Markgrafen Otto an ben Zöllner zu Küstrin und Lebus, von ben Königs= bergern feinen Zoll zu nehmen, vom 12. April 1371.

Otte, von goodes gnaden Marggraffe zu Brandenburg.

Lieber getruwer, wizze, daz vns vnszer Bürger vnd ratman zu Koningelberg sunderlichen mit bewisunge vnd bryuen, die si von den alden sorsten, vnszern voruaren, Marggrassen zu
Brandenburg, haben, bewiszen haben, daz si mit irer habe vnd kousenschatz durch vnszer Stete
Custerin vnd dorch vnszer geleite vnd zolname zu Lubbus zolfry zien vnd faren mogen. Darvmme beuelen wir dir vnd wellen ouch ernstlichen, daz du vorbatz keynreley geleite oder zolle
von en oder von iren gutern forderen oder nemen sullest. Daran tustu vns sunderlichen wol zu
danke. Gegeben zu Koningesberg, nach gotis gebort drizenhundert yar, darnach in dem eyn
vnd Siebenzigisten iare, amme sunnabende vor dem Suntage quasi modo geniti.

Nicolao Rofendal, vnízeme zolnere zu Cufteryn vnd zu Lubbus vnd lieben getrowen.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarcibes Ro. 98 - auf Papier ausgefertigt, mit bem Siegel auf ber Rudfeite.

CXXX. Markgraf Otto gelobt ber Stadt Königsberg, ihr schuldige 338 Marck aus ben nächst auffommenden Landeseinkunften abzutragen, am 12. April 1371.

Wir Otte, von gotes gnaden Marggraue zu Brandemburg, des beiligen Romichen riches obirfter Camerer, Pfallantzgraue bey Ryne und bertzoge in beyern. Bekennen offinlichen, das wir den bescheiden luten unsern lyebin getruwen Ratmannen zu Konynghsberg von rechter schult schuldig sin dryhundert Mark und acht und dritzig mark unkenoyghen, die sie uns an Costen und unser notdroß gewunnen haben und ouch gewunnen den vesten hassen und wo wedille und uch ergenante vost, ritter, do er Santtog von unser wegen bestallet hatte. Darumbe so haben wir den ergenante unsern liebin getruwen Ratmannen zu Konynghsberge gelobit und loben ouch an trowen mit diesem briue, das wir yn die opgenante summe dryhundert mark und acht und dritzig mark unkenoygen bereiden und bezalen sullen und willen und sie vorghuden mit dem ersten gelde, das uns gesellit und gesallen mag in unsern landen ober odir, ez sie, woran daz sie, ane allerleye widerrede, verzog und argelist. Des zu orkunde haben wir unser Ingesigel hengen lassen an diesen bries. Gegebin zu koninghberg, nach gotes gebord dritzenhundert Jar, dornach in dem eynen und sebentzigisten iare, am nehesten sunabinde vor der domyniken Quasi-modogeniti etc.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stabtarchives Ro. 94.

CXXXI. Markgraf Otto vereignet den Augustinern zu Königsberg ben hof Reichenfelbe und verpflichtet sie zu einer täglichen Messe für sein Seelenheil, am 16. März 1372.

In nomine domini amen. Nos Otto etc. — Recognoscimus publico presentibus, quod obbonorem et reuerentiam omnipotentis dei, gloriose sue genitricis virginis Marie et omnium sanctorum, nec non ob iugem et perhennem magnisicorum principum Marchionum Brandenburgensum, predecessorum nostrorum, nostri, heredum ac successorum nostrorum animarum memoriam et remedium salutare appropriauimus, dedimus, donauimus, appropriamus atque solempni donacione donamus in his scriptis honorabilibus ac religiosis priori et conuentui fratrum heremitarum monasteri sancti Augustini in kongesberge Caminensis diocess Curiam sikensel de prope dictum opidam kongesberge cum pratis, pascuis, paludibus, aquis, aquarum decursibus, cum agris cultis et incultis, cum lignis, dictis komel, cum rubetis, uulgariter nuncupatis burstruck, viis et inviis, cum omnibus juribus, graciis, commodis, vtilitatibus, fructibus, proventibus, redditibus ac priulegiis singulis et vniuers, quocunque nomine censeantur, nec non cum supremo et insimo judicio in Curia et limitibus ipsius, in campis usque ad sines et distinctiones, qui proprie dicuntur krauswerder, inclusua et presertim ab omni seruitio dextrarii liberam, quod quidem seruicium dextrarii Stremi Betkinus et Henninghus plotze, sideles, de bona et mera liberalitate ad se receperunt et in villam kregenick ipsorum in compensam posuerunt. Quam quidem curiam dicti prior et conuentus

pro CCCC marcis denariorum vinkonensium minus X emerunt ab eisdem et sicut predicti Betkinus et Henningus plotze, patrui, dictam Curiam a nobis tennerunt et possederunt, în antea justo proprietatis titulo tenendam, habendam et perpetuis temporibus absque omni impedimento pacisice et quiete possidendam. Ceterum predicti prior et conuentus, qui sunt aut pro tempore surint, singulis diebus perpetuis vnam missam in memoriam omnium parentum nostrorum defunctorum ac successorum nostrorum, marchionum Brandenburgensium, seruabunt et quatuor vicibus in anno similiter perpetue memoriam pro defunctis ac si ipsi presentes adessemus: et missa predicta debet celebrari ad altare beate marie virginis in choro monasterii antedicti ad hanc ipsam sundatum et deputatum singulis dichus, ut premittitur et supra scriptum. Renunciantes pro nobis, heredibus ac successoribus nostris omni juri, actioni seu impetitioni, quod uel que nobis in dicta curia et suis pertinenciis prenotatis competit uel competere poterint quomodolibet in suturum. In cuius etc. Presentibus Wedeghone de Vohtenhagen, milite, sienrico de Schulenborg, Ottone Morner, Johanne Schepelitze, prothonotario. Datum Kongesberg, anno LXXII, feria sute dominicam palmarum.

Aus Didmann's Urfunden-Sammlung ber Breslauer Universitate-Bibliothet. Rehrberg 1, 181.

CXXXII. Markgraf Otto überläßt ber Stadt Königsberg zum Ersat von Kriegsschäben bie Hebung bes Stättegelbes in ber Stadt, am 7. Oktober 1372.

Wyr Otte, van godes gnaden Marggraue tzu Brandenborch, des heylichen Romeschen Rykes Ouerste Kemerer. Phalentzgraue byme ryne vnde hertzog the der beyeren, bekennen ofenbar med dellen bryue allen luten, dy en fyen edder horen lezen, datz wir den erbarn wyzen luden, den Ratmannen tzu konigsberche, vnsen lyben ghetruwen, vor yren schaden vnde koste, dy sy nu in vnseme kryghe ghenomen vnde ghetraghen haben, ghenedychlyken uerlychen und gheben haben, vorlyhen unde gheben med craft desses briues unszen stetychen pennyche yn vzer flad tzu konigsberche erstyken tzu hebben vnde tu besyttende, vnde ghesche datz alzo, dat sy ymant vmme dy seluen stetynghe pennynghe anevirtigen, betedinghen edder beschuldychen wolde, wy dy weren, dy das tetyn, yeghen den sullen wir voszer Ratmanne tu konigfberch tu yren rechten helfen vnde fy by rechte beholden vnde hegen. Des tzu eyne meryn orkunde haben wir vnser ingheseghel vor vns, vnser erben vnde naghkomen an dessen brys latzen hengen, dar ouer fynt ghewefed dy vesten lute hasse van wedel van vehtenhaghen, vnízer voged, Otte der Gryff, vnízer kamermeyster, berent von der Schulenborch, vníer kuchenmeyster, henryk van Wedel, Commeltzur tu lagow, bruder des Sunte Johans orden, Ritter, hyprik van der Schulenborch vnde Wedel tzuliffe vnde ander erbar lute ghegough. Gheben to konigsberch, Na godes bord duzent yar drychundert yar, darnach yn den twey vnde Souentichten Jare, des dunredaghes vor Sunte dyonyzien daghe.

Rach bem Ronigeberger Copialbuche Ro, 65.

CXXXIII. Markgraf Otto verschreibt ber Stabt Königsberg zum Ersat von Kriegsschäben bas Angefälle bes bortigen Schulzenamtes, am 7. Oktober 1372.

Wir Otte, von gots gnaden Marggraue zeu Brandenburg, des heiligen Römischen richs overfie kemerer, pfallenzgreue bie Ryne vnd herzoge in Beyern, Bekennen offenbar mit dissem brieve allen lüten, die en sehen odir hören lesen, daz wir den erbern wisen lüten den Ratmannen zeu köngesberg, vosern lieben getruwen, die nu fint vnd hernach zeu komende sint, vor iren schaden und koste, die sie nu zeu disser zeit in unserm kriege genomen und getragen haben, zeu einer widerstatunge desselben irs schaden, gnediklichen vorlieben und geben haben vorliben und geben mit craft disses briues unser gerichte und schultenambecht der felbest zen köngelberg, daz fabian, schulte, itzunt von vns vnne hat vnd besitzet, In sulcher wise, wenne der vorgenante fabian, vnser schulte, von disser werlde vorscheidet ane lehen erben, so schal daz felbe gerichte und schultenambecht gefallen und sterben an die Ratman und die stad zeu köpgelberg mit allen nützen, früchten und zeubehörungen, broken und geuellen, als ez der vorgenante fabian schulte nu von vns zu lehen hat, lediklichen vnd frie ewiklichen zeu habende vnd gemweklichen zeu besitzende. Wer ouch, daz die vorgenante sabian schulte daz ergenante gerichte und schultenampt vorkousen wolde und vorkouste, weme he denne daz vorkouset, die sullen daz selbe gerichte und schultenampt von den Ratmannen zeu köngisberg zu lehen entpsan und bebben in aller mazze, alz ez vor von vns zeu lehn gegangen hat. Geschege daz ouch, daz die vorgenante fabian schulte erben gewünne vnd die vorgenanten Ratman von köngisbergh daz felbe gericht und schultenampt von um vnd finen erben kousen oder brengen wolten, daz sallen sie mit willen vnd mit güten von yn brengen vnd nicht mit vngüten. Des zeu einer merem oberbare vod ficherheit haben wir vofer Infigel vor vns, vofer erben vnd nachkomen an diffen brief lazen hengen. Hir obir fint gewest die vesten lüte her hasse von wedel von vohtenbagen, voler void, her Otte der Grife, voler Cammermeister, her Bernd von der Schulenborg, vnser küchenmeister, ber Heinrich von Wedel, Cummentur zeu Lagow, Ritter, beinrich von der schulenborg vnd zeulisse von Wedel vnd ander erber lute gnug. Gegeben zon köngesberg, nach gots gebord dusent Jar driehundert Jar, darnach in dem zwei vnd seuenzigstem Jare, des dunerstages vor sente dyonisien dage.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtardives Ro. 83.

CXXXIV. Franz Trampe und Heine von Sibow übernehmen als Gerichtsherren von Blanken felbe von bem Rath zu Königsberg bas Vermögen eines Minberjährigen, am 11. Kebruar 1373.

Vor allen criften luden, dy dellen bryfe fyen, horen edder vornemen, bekenne wy aperbar frentze trampe vnde heyne von fydou, to blankenvelde woneflich, dat wy dea erbaren Ratmannen to Koningesberge setten dessen brys vor soven marc vinkenogen, dy vor em kone smedes kynderen sint ghemaket to eres vader erve, vppe dat, dat men dat ghelt moge met willen brenghen vt deme rechte to konigesberge in dat gherychte tv blanken-velde, want vppe dy tyt, dat dy kyndere mundych werden, dat sy den komen vnd danken den ratmanen gudes rechtes to eime teikene der traweheyt vnd jo tv lovende vor ansprake vnd scade, want vp dy vorbenumede tyt. So henge wy vnse beyde ynghesegele daran in deme name godes, Anno domini Mo CCCo septuagesimo IIIo, seria sexta ante dominicam LXXme, datum blanken velde.

Rad bem Originale bee Rouigeberger Stabtardives.

CXXXV. König Wenzel bestätigt bie Stadt Königsberg, am 28. August 1373.

Wie Wentzlaw, von gotis gnaten konig in Behmen, Marggraue zu Brandenburg and hertzog in Schlesienn, bekennen und thun kand offentlich mit diesem Briue allen den, die en sehen odir horen, das wir vnseren Burgern der Stadt zu Koningesberge, die nu sin vad noch zukommende sin, vasern lieben getrewen, beuesten vad beuestiget haben - alle ire friheit, alle ire rechtigkeit und alle ire gewonheit und wollen vnd follen fie laszen und behalten bey ehren vud gnaden, dar sie in vorgangen ziten sein gewesen, auch wollen wir vnd sollen in halten alle ire brine, die fie haben von fursten und surstinnen, und wollen und sollen sie sonder allerlei hindernisse lassen vnd behalten mit allen gnaden, mit aller friheit vnd gerechtichkeit, by allen iren eigenen, lehen vnd erben, als sie das vor gehabt haben vnd besessen. Ouch wollenvnd follen wir ritter, Knapen, Burger vnd gebewren mit allen Luten gemeinlichen. Beide geistlichen vand wertlichen, halten alle ire friheit, bei allen rechten vnd gnaden. Auch wollen vnd follen wir vod vnsere nachkomeling des mit nichte zustaten, volborden oder gunnen, das sie oder ire nachkomelinge aufs irer Stadt geladen werden ane vmb handhestige getat, Sonder sie sollen zu rechtte stan vor iren schulten. Were es auch, das inen oder iren nachkomelingen einige Brieffe vorgingen oder vergangen weren, die follen vnd wollen wir vnd vnfere nachkomelinge von worte zu worte, nach dem Laute der brieue, alfs sie gewesen sein, weder geben, vernewren und benestigen one gift vnd ane gabe vnd auch von vnseren amtleuten nimmer in keinen zeitten geirret, gehindert oder gekrencket, noch von der marcke gewiset werden sollen in keinerlei wege, sondern sie sullen dabei vogehindert, vogeirret vod vogekrencket ewiglichen bleiben in alle der maße, alls sie von alter her geweset sein vnd als sie des von vnsern vorsarn Marggrauen zu Brandenburg Briesse haben. Mit Vrkunde difes Briffes vorfigelt mit vofern königlichen ingefigell, der gegeben ift zu Strusberg, nach christi geburt drizehnhundert ihar, darnach in dem dri vad sibenzigisten jare, an Sanct Augustinus Tag, vnsers Konigreichs ins elsten ihar.

Aus Didmann's Urlunden - Sammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 48. Königeberger Cepialbuch Ro. 27. Das Original bes Königeberger Stabtarchives No. 99 zeigt bavon abweichend nur eine etwas andere Schreibart.

- -

CXXXVI. Raiser Karl IV. bestätigt ber Stadt Konigsberg und ber umwohnenden Landschaft ihre Rechte, am 28. August 1373.

Wir Karl, von gotes gnaden romescher keiszer, zu allen tziden merer des rikes vod konig zu Bebeim, Bekennen und tun offenlich mit diffeim briff allen den, die in sehen odir beren lesen, datz wir vnsern bürgern der Stete zu konigesberge, die nu sein datz und noch zekomende fin, vafern lieben getruwen, beuestiget vad bestetiget baben, beuesten vad bestetigen in mit dieseim-bresse alle ire vriheit, all ire rechtichkeit und alle ire alde gewonheit und wollen und fullen sie lattzen und behalden by eren und gnaden, dar sie in vorgangen tziten sin gewesin. Ooch willen wir und fullen in halden alle ire bryff, die fie haben von fürsten und fürstinnen, und willen and fullen fie funder allerleie hindernitze latzen und behalten mit allen gnaden, mit aller fryheit and gherechtichkeit bi allen yren leben, eigen und erben, als sie datz vor gehabt baben und befezzen. Ouch fullen vnd wollen wir rittere, knapen, burger vnde gebowern mit allen luten gemenlich, gestlich vnd werklich, halden alle ire brieff vnd wollen sie lattzen bi irer fryheit, by allen rechten vnd gnaden. Ouch fullen vnd wollen wir vnd vafzer nachkomelingo des mit nicht zustaten, volborden noch gunnen, daz sie odir ire nachkomelinge vz irer stad geladen werden, an vmme hanthestlige tate, Sunder sie sullen zu rechte stan vor iren sculten. Wer ez ouch, daz in oder iren nachkomelingen enge briffe vorgingen oder vorgangen weren, die fullen vnd wollen wir in vnd vole nachkomenlinge von worte zu worte nach dem laute der briffe, als sie gewesein sien, widergeben, vornewen vnd beuestigen on gift vnd on gabe, vnd ouch von vnsern amptluden nymmer in dheinen tziten geirret, gehindert odir gekrenket, noch van der Marke vorwyfet fullen werden in dheine weis, Sunder sy sullen da by vngehindert, vngeirret vnd vngekrenket ewichliken bliben in alle der mazze, als von alter bezher gewest sin vnd sie des von vnsern vorsarn marggraben zu brandenborch briffe haben. Mit orkund diz briffes verfigilt mit volzer keyfzerliken maiestat ingesegel, der gegeben ist zu Strusberg, nach crists geburt drentzeinhundert iar, damach in deme dren und sobentzigisten iare, an Sand Augustini tag, unszer riche in deme acht und czwentzigisten unde des keyszertums in deme newentzenden iar.

Rach bem Königeberger Copialbuche Ro. 25. Das im Königeberger Stadtarchive befindliche Original Ro. 100 micht uur in ber Schreibart etwas ab.

CXXXVII. Der Commendator zu Rörife, Wilhelm Holsten, bittet ben Papft um Untersuchung und Bestrafung ber bei seiner Gefangennehmung durch die von Webel, den Rath zu Königsberg und Andere am 13. März 1373 und in der Folge gegen ihn verübten Gewaltthaten und Graufamfeiten, ohne Datum (1373).

Beatissime pater. Denotus vester wilhelmus holften, presbyter Caminensis diocesis, Comendator domus Rorekin, ordinis sacre domus hospitalis sancti Johannis Jerosolymitani, Exponit

fanctitati vestre lacrimabiliter, non sine cordis magna amaritudine. Quod cum co in opido costeryo existente, videlicet de Anno domini M° CCC° LXXIII°, in die dominica, qua cantatur in ecclesia dei Reminiscere, ac iter arripuisset veniendi ad pedes s. v. pro quibusdam violentiis sibi et domui sue illatis, in habitu et tonsura religioss, prout fratres predicti ordinis Jerosolymitani deserre consueuerunt incedentes, Quidam dyabolica persuasione, ut presumitur, videlicet hasso de wedel, dictus do vehtenhagen, et sui in hac parte complices, videlicet consules ac opidani in Coningsbergh, qui domum in Rorekin ordinis s. d. h. S. Johannis Jeros. destruxerunt et combusferunt et oues, boues, equos et ligna et alias res, que dignemini hio habere pro expressais, de Domo predicta Rorekyn abduxerunt et dampna Domai predicte secerant et Commendatori ad valorem communis extimationis octo milium florenorum boni auri et insti ponderis de Alamania, Et pater fanctissime, his non contenti, sed malum malo accumulando baptisteria seu sontes baptismales ecclesiarum ad domum predictam Rorokya pertinentium euerserunt et pixides, in quibus corpus dominicum custodiebatur, corpore dominico in terram prostrato, quod sine cordis amaritudine exprimere (sic) non poterit, pixides secum apportauerunt et receperunt et alia plurima crimina sacri-legorum commiserunt, que non licent s. v. per omnia enarrari, que beatitudo v. s. clementie hic dignetur babere pro expressatis, traditus a quibusdam de arreptione itineris ad Curiam v. s. predicto baffoni et fuis in hac parte complicibus: Quod percipientes quidam viricus de dewitz dictus longus, viricus et Nicolaus dictus Brufewife ac friezcho fpecht, Criftianus de Wedel et Cristianus, eius silius, proprie salutis immemores, animo, intentione et proposito inuadendi, iniuriandi et offendendi et bonum statum ipsius Commendatoris ledendi, cum magno exercitu armatorum et multitudine copiofa per vim hospitium presati Commendatoris intrauerunt eumque cum litteris suis et munimentis, quas et que habuit presentare suis superioribus in hoc Capitulo generali, ceperunt et violenter traxerunt et per plateas et carrerias captum et ligatum miserabiliter trahi mandauerunt et ordinauerunt, tanquam publicum perspectaculum contra ecclesiasticas libertates et non modicam consustonem ordinis sepedicti. Et pedibus presati Commendatoris ligatis sub proprio equo, quo ducebatur miserabiliter, eum ad castrum Stoltenbergh ligatum duxerunt et eum in predicto castro quinque diebus et noctibus ligatum et vinculatum miserrime tenuerunt. Et postea hasso de wedel et wedigen de wedel, milites, et Tutze de wedel, fratres, dicti de castro vehten hagen, et Johannes de Wedel, dictus de Seyuelbeyn, et Johannes de Wedel et hasso, filius eius, dicti de novo Bernaw, henricus Lotstede, korteldiken de Wedel, dictus de drahenborgh, ac Nicolaus berlin et Bolle stendal et Johannes blume, settek unne schulte et ceteri consules, quorum nomina habere dignemini pro expressis, opidani de Coningsbergh sic ligatum ad opidum Coningsbergh Caminensis diocesis duxerunt ad domum presati Nicolai berlin, ciuis opidi eiusdem; et statim inito consilio hic eum ad locum suspectum, ubi sures, latrones, criminosi et alii malesactores, qui ad mortem dampnandi positi suerunt, ipsum Commendatorem etiam horribiliter intruserunt et incarcerarunt, tormentizauerunt manicis serreis compedibus et aliis ferreis tormentis ipsum Commendatorem, licet nullis suis demeritis exigentibus. Et quidam, et maxime Alde benninch schulte de godirstorpe, in saciem eius exspuerunt et ceteri eum in Turri lapidea sic exeunte vrina prosuderunt et dixerunt yronice, vbi iam papa, ubi Cardinales, ubi Curia et videamus, si te de Turri ista eripiunt et liberabunt, et isto sermone finito recesserunt et predicto Commendatori nec cibum nec potum ministrauerunt tribus diebus et istis tribus diebus exspiratis venerunt ad sepedictum Commendatorem interrogantes, si papa nel Cardinales ei miraculoso cibum aut potum seu dininitus ministrassent. Et sie inhumaniter et miferabiliter per spatium triginta sex dierum sic captum in Turri lapidea tenuerunt, Non obstante, quod boni viri plebani et alii multi litterati horis et locis congruis ipsum Commendatorem cum debita instantia, ut decuit, postulaverunt et repetierunt et omnimodam eorum diligentiam in premissis secerunt. Et conservatores predicti ordinis - processus suos contra predictos facrilegos sulminauerunt. Memoratis adverfariis ad predicta per tyrannidem nichil advertentibus, fed potius supplicium mortis prenominati commendatoris intendentibus, iplum in Turri sepedicta, vbi serpentes, busones, rane, lacerte et alie multo species animalium venenum habentium sunt congregate, miserabiliter tenverunt. Tamen de divino adjutorio confanguinei predicti Commendatoris alique infti et commendabiles viri iplum Commendatorem et eius bonam famam, conversationem et innocentiam cognoscentes, de manibus Tyrannorum per fideiussiones et obligationes eorum corporum ac omnium bonorum suorum corundem fideiusorum extraxerunt, quam fideiussionem a predictis bonis viris henricus dictus manduuel, miles, et dictus haffo de wedel, miles, et fui fratres. Nicolaus berlyn et ceteri consules Coningsbergh opidi Cam. dioc. receperant sub modo et forma, tali videlicet, quod 6 infra diem dominicam, qua cantatur in ecclesia dei Misericordiam domini, usque ad sesam fancte trinitatis predictus Commendator se non componeret, prout eis placeret, quod sepedictum Commendatorem ad sepedictam Turrim eis presentarent. Et die adueniente videlicet temporis Commendatorem, prout eum receperant, ad Turrim presentauerunt, videlicet henrico mandunel, militi, et Nycolao berlyn et ceteris consulibus et sic sedendo usque ad quartum diem iteram opidani et ceteri eum extraxerunt et in Turri cuidam, videlicet Vurarm, Capitaneo baffonis de wedel, Criftiano de wedel et Criftiano, eius filio, et ceteris in hac parte complicibus presentauerunt, qui eum de dicto opido Coningsbergh iterum ad Castrum Stoltenbergh, in frinhenwade (fryhenwalde?) Brandeburgensis diocetis et deinde Borren walde Caminensis diocesis et deinde in Worstenwende (sic) et deinde in Costeryn et postea in frankenvorde Indicensis (sic) diocesis, ubi predicti facrilegi cum predicto Commendatore in hunc modum concordauerunt, quando de errore corum fuerunt informati, quod ipfe iurare deberet ad fancta dei Ewangelia de non agendo de ista violentia sibi et domui sue illata contra eos et caucionem saceret in Coningsbergh Consulibus de duobus milibus marcharum communis monete et currentis, videficet vinkonensis, nec in partibus, nec in Curia Romana, quod in manibus Archidyaconi lubicensis Jurauit, videlicet nunquam velle procedere contra eos nec in partibus nec in Curia et sic iterum pro cautione facienda de duohus milibus marcharum eum posuerunt ad priorem Turrim et duxerunt eum de frankenvordia in Costerin et postea in Worstenwelde, in Bernawes postea ad predictum opidem Coningsbergh presentatus dictis consulibus ibidem, sed antequam istam cautionem predictis sacrilegis secisset, manus corum divina auxiliante clementia evalit et renit huc ad pedes v. f. Verum, pater Sancte, cum idem Commendator in contemptum clauium per Tyrannidem captus et per secularem potentiam sine causa per opida, Castra, plateas, carrereas, turrim, diocefes tanquam publicum perspectaculum miserabiliter ductus, incarceratus, duris macis ferreis inhumaniter per collum, manus et pedes pellimo tractus et in loco inhonelto et infamato inter criminofos, videlicet fures et latrones, per plures dies inclufus et alias punitus, anod potius mortem, quam vitam elegisset et vita suit supplicium et mors gaudium, et no remanerent publica crimina impunita, prefertim cum ipli Tyranni de memoratis iniuriis, offensionibus et violenciis se inctaverunt et gloriantur, Ideo venit ad pedes v. f. lacrimosis oculis et supplicat v. s. idem Wilhelmus, commendator, quatenus causam et causas, quam et quas idem Commendator eisdem hassoni de Wedel et omnibus aliis superius nominatis et eorum cuilibet tam criminaliter quam ciuiliter super premissis et eorum occasione mouere intendit alicui de Auditoribus vestri facri palatii causarum Auditorum coniunctim et diuism audiendi, cognoscendi, decidendi et sine debito terminandi committere dignemini — presertim cum non sperat in partibus consequi iustitie complementum propter potentiam, malitiam et Tyrannidem eorundem et nisi sieret iustitia, totaliter effet destructus.

Transsumt aus bem Jubicat vom 20. Juni 1376 (Do. 108 bes Ronigeberger Ctabtarchives).

CXXXVIII. Die Stadt Stettin bittet bie Stadt Königsberg, ihr einen von ber lettern eingefangenen Mörber auszuliefern, am 13. Januar 1375.

Vnnfzenn fruntlikenn Grud mid vormogenn allis gudes Stedes tovorn. Erfamen, Gunftigen, Gudenn frunde, wy dhun Juw clegelykenn towetenn, dath vor vnnsz gheweszeth isz vnnsze medeborger Claus vam loö, vas clegelikena the verstande geuena, we em syn Broder vppe der vrighen herstrathe vppe gennsyth haluen Gartze in der wildernissze vnuorschulden aff ifz ghemordeth; villichte vmme fynes geldes willenn, dath die bolzewicht, die de bolze vndath by em gedann, vormoedet hefft. Szo hefft vansz die vpgnante vansze borger vorder berichteth, gy ene dorch vande fzodanne milfedaeth hebbenn latenn gripenn, vanghenn vnde In Juwe venckniffze latenn Insettenn, desz wy Juw hochlich danckenn, worvmme wy vorder biddenn midt allir tovorficht, gy vnnfzen denrenn fzodannen morder willen vorantwordenn lathenn, de wy Jegennwerdich mith dessenn vnnsenn breue the Juw schickenn, dath sy vnnsz'denn hir moghenn to der stedenn bringenn. Wy willenn em nach fyneme vordinste vande derkantbnisse des rechtenn dhun latenn, fzo bie vordenth hefft, vande feggen Juw forder wher schadelosz vande nodlosz vande vor alle manunge the holdennde dorch fedanes uthgenendes vande antwerdendes vand richtes wille vor alle de jenne, de vor recht kamen willen vande an rechte willen ghenogen latenn, Biddenn midt gantzer thovorlicht, gy vnnsz diffzer vnnszer bede guthwillich twidenn, willenn wy allewege In gelikenn vande groteren gerane vordenen vande oft gy destzem vansem gestotennen missiuen nicht willen gelouen fodann vpgnante vande bororde geloffte, wille wi Jow twiffchenn defizer tid funte Pawels dag fyner bokeringe vnnfzenn vorfegeldenn apenen breff in Juwe Stad an Juw fenden In fodaneme lude wy Juw Erfambeide vor fodane manunghe, szo vorbororeth, nothlosz boldenn willenn, de wy gade beuelen tho langenn feligenn tydenn. Bescreuen to Stetin, an deme achten daghe der hilgen dryer koninghe, Anno domini LXXV, vnnder vnnfzerm Secret.

Radmann the Oldenn Stetin.

Denn Erfamenn wolwiszenn herenn Borgermeisterenn , vande Radmannen tho Konyngesberghe, orenn gunstigenn gudenn frunden vand guuten fruntlikenn gescreuenn mid allir thovorsicht.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stabtardives (Papier) Do. 105a.

num episcopum interrogati, ut in dictam pronunciationem vellent consentire, qui interloquti in dictam pronunciationem pronos se exhiberunt consenciento. Acta sunt hec — presentibus — dominis cristosoro mewen, Ossiciali curie Hauelbergensis, Nicolao gladeghow, ecclesio slauelbergensis canonico, — bernardo grambow, rectore ecclesio ville campz — et domino wylhelmo de osenbrughe, presbytero. — Et ego Conradus westfahl, clericus Caminensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate notarius — presens intersui etc.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 107.

CXLIV. Päpfliches Jubicat in Sachen bes Comthurd zu Rörife gegen bie von Webel und beren Genossen, imgleichen ben Rath zu Königsberg, worin biese von ber wegen ihrer gegen jenen verübten Gewaltthaten über sie verhängten Ercommunication wieder losgesprochen werben, vom 20. Juni 1376.

Robertus de Stracton, legum doctor, Canonicus Eboracensis, domini nostri pape Capellanus et ipsius facri palatii apostolici causarum et cause ac partibus infrascriptis ab eodem domino nostro papa Auditor specialiter deputatus, Vaiuersis et singulis - Salutem -. Novemis, quod dudum Sanctissimus in cristo pater et dominus noster, dominus Gregorius - vadecimus bone memorie, domino Guillermo galti, decretorum doctori, Archidyacono de Boriaco, capellano suo et sui sacri palacii causarum Auditori, quandam commissionis - cedulam per certan eiusdem Cursorem presentari secit, cuius tenor dinoscitur esse talis: Beatissimo pater (solgt die Klagschrist des Comthur Wilhelm Holsten, welche No. CXXXVII. mitgetheilt ist). In fine vero dicts commissionis - cedule scripta erant - hec verba: De mandato domini nostri pape. Audiat magister Guillermus Galten summario, citet sex de principalioribus personaliter, si eos de premissis invenerit infamatos - et iustitiam faciat. Cuius quidem commissionis vigore - Guillermus - presatos Hassonem de Wedel, dictum de vehtenhagen, Wedegen de Wedel, milites, Titze de Wedel, fratres, Nicolaum Berlyn, Johannem Blume, vettekune schulte, viricum de dewitz, dictum longum, viricum et Nycolaum, dictos Brusewise, fritzkonem specht. Cristianum de wedel et cristianum, eius silium, Johannem de wedel, dictum de Scyuelbeyn, Johannem Wedel et Hassonem, eius silium, dictum de Novo Bernow, Henricum lotstede, Korteldike de wedel, dictum de drahenborgh, Bolle stendal, principales, - et nonnullos consules, videlicet heynonem bubbekow, Theodoricum Mys, Coppe Grantze, Nicolaum Wefel, Nicolaum Classow, Heynonem vistoch et Nicolaum Cremer, consules, ut asserebatur, opidi Conigsbergh tempore perpetrationis contentorum in dicta commissione, ac eciam alios opidanos ipsius opidi et Henricum Mando. uel, militem, Aldehennich de Godirstorpe et vurarm, capitaneum Hassonis de wedel principalis — ac eorum — complices — per edictum publicum — citari fecit, ut certo — termino — in palatio caufarum apostolico — videlicet hasso de Wedel, Wedegen, Titze, fratres, Ncolaus Berlyo, Johannes Blume et settekunne schulte personaliter - et alii suprascripti per se uel

onegh

procuratorem - comparerent -. In quo termino - citatorum - tunc non comparentium contumacia acculata - prefatus dominus Auditor prefatos Haffonem etc. fecundo fub excommunicationis pena, tercio ac deinde quarto ad respondendum - citatos - (qui) minime respondere curabant, in scriptis excommunicavit et excommunicatos publice denunciari mandavit. Tandem dominus Auditor - citatos - ad videndum - dictos processos per ipsum aggravari per audienciam publicam - citari mandauit et fecit ad certum terminum condecentem. In quo termino citatorum - non comparentium contumacia accusata - Auditor dictos citatos non comparentes contumaces reputavit et in corum contumaciam predictam excommunicationis fententiam - aggrauanit. Subsequenter - dominus noster papa causam - propter obitum - Guillermi Galton nobis Roberto - commissit. Cuius quidem commissionis vigore - causis per nos resumptis -Tandem ad discreti viri Magistri Johannis de Gudesberg in Romana curia et predictorum Hasfonis et Wedegonis, militum, ac aliorum in dicta commissione contentorum procuratoris instantiam, - magistrum Emikonem de lemersbusen, dicti domini Wilhelmi principalis procuratorem - citari mandauimus. - Quo quidem termino - Idem - Johannes procurator se in personam sepedictorum Hassonis et Wedegonis, militum etc., a dictis excommunicationis et aggravationis sententiis simpliciter absolui postulabat, offerens se paratum jurare de stando juri et fancte matris ecclefie ac nostris parendo mandatis, (Nos) eundem Magistrum Johannem procuratorem procuratorio nomine - in personam dictorum Hassonis et Wedegonis, militum etc. restituimus communioni sidelium et participationi ecclesiasticorum sacramentorum et fancte matris ecclesie vaitati ipsosque reconsilianimus, ut est moris, Impositaque sibi pro modo culpe penitencia falutari ac ipsos hassonem, Wedegonem etc. - absolutos - tenore presentium denunciamus -. Datum et actum Auinion in palatio caufarum apostolico, in quo jura redduntur - Sub Anno a nativitate domini millesimo Trecentesimo septuagesimo sexto - die vicesima Junii -.

Rach zwiefacher Ausfertigung im Renigeberger Stattarchive Ro. 108.

CXLV. Der Meister bes Johanniter=Orbens, Bernd von ber Schulenburg, befundet, daß ber Comthur zu Rörife, Wilke Holsten, mit bem Rathe zu Königsberg ganz ausgesöhnt sei, am 22. August 1376.

Wi Bruder Berent von der sculenborch, ordins sante Johans des heligen huses de hospital von ierusalem gemeine Bidiger in sassen, in der marke, in Wentlande und in Pomern, Bekennen openbar in dessen Brive vor al, dy en syn oder horen lesen, Dat alle twidrach, Brich, scelinge unde unwille, dy geweset is tuschen hern wilken holsten, comendur tu den rorik, von eyner syde und den ratman un Koningesberge an der ander syden umme dat sy den vorscreuen hern Wilken ghevangen, ghebunden und in den torne gheworpen hedden, gentzleken, ewichleken is vorsunet. Berichtet, geendet unde gentzleken lendet, also dat dy vorscreuen her wilke, syne srunt, noch nymande, noch nymand van syner wegen oste von unser oste unser orden wegen dy vorscreuen von koningesberg ratmanne oder ghemeyne umer mer vorder Besculdi-

ghen, vorclagen, in recht ten oder andedinghen scal nach vtwisunge der Briue, dy dy geystlike vader in gode Biscop Tyderich tu hauelberge dar ouer ghegheuen hest, unbrekeleken, vast unde gantz vor eyne berichtede sone to holden von den vorscreuen bern Wilken und synen vrunden, von uns und al unse orden ane allerleye argelist. Vor desse vorscreuen sune laue wy vorscreuen Bruder Berent von der sculenborch, hinrik von Wedel, hinrik von heynborch, henning von guttersberg, Comentur und vrund unses ordens, und hebben dorch vesticheyt wille und ewicheyt tu holden dessen Bris Beseglet met unsen ingesegele und is ghegheuen tu der Berlyn, in deme iare na godes Bort dusent drybundert in deme ses unde seuentychsten iare, in deme achende dage assumptionis marie.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 109.

CXLVI. Der Rath ber Stadt Schonfließ melbet bem Rathe zu Königsberg eine zum Schuft unmunbiger Erben in sein Schoppenbuch bewirfte Eintragung, am 13. Februar 1377.

Prudentibus viris ac bonestis dominis consulibus ciuitatis koninges berch consules ciuitatis schowenvlit promtitudinem cuiuslibet famulatus. Coram vobis et singulis presentia visuris recognoscimus et tenore presentium publice protestamur, quod hereditas paterna duorum puerorum hinrici kerkhoues pie memorie, quondam sciuis nostri, videlicet nycolai et binrici, que in libro vestrorum scabinorum est notata, modo in libro nostrorum scabinorum est conscripta, amicorum iam dictorum puerorum cum consensu, Ita vt pueri iam dicti in eorum eadem hereditate paterna sussicientissime sunt preservati. Insuper ab omni dampno, quod possit vobis . . . oriri, promittimus presentibus vos liberare. In cuius enidens testimonium secretum nostre ciuitatis presentibus est appensum. Datum schowenvlit, anno domini Mo CCCo LXXVIII, feria sexta ante dominicam, qua cantatur Invocanit.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Ctabtarchives Ro. 116a.

CXLVII. Botho von Zastolowitz, Hans von Schiefelbein und die Stadt Königsberg verburgen sich bem Hasso von Webel für ben Kaiser Karl IV. wegen ber Zahlung von 700 Schod Pf. für einen Antheil an Reyow, am 20. August 1377.

Wir Pothe von Czastolowitz, hauptman vbir Odor, Hans vom Schiuelbeyn vnd wir die Ratlute vnd Burger der Stat zu kunigsperg Bekennen offenlich mit disem brieue, das wir fur den Allirdurchleuchtigisten fursten vnd berren, hern karl, Romischen keiser, zu allen

zeiten merer des Reichs und kunige zu Beheim, unsern lieben gnedigen heren, gen hern hallen vom wedel von Schiltperg von wegen des kausses sulichs teiles, das er demselben vnserm heren dem keifer an der velten Retzow vnd yren zugehorungen verkaust hat, fur Sibenhundert Schok großer prager psenninge burgen worden seyn vnd haben gelobit vnd geloben sur vns vnd volere erben in gesampter hant und vnuerscheidenlichen dem vorgenanten bern halfen und seynen rechten erben vnd zu seynen getrewen handen hern hassen vom wedel von vehtenhagen, haffen und beinrichen vom Wedel von Crempfow, ludeken vom wedel von Nuremberge und hansen und Cunen vom Brederloh das halbteile des vorgenanten geldes uff fante Michels tage, der schirest kumpt, vnd das ander halb teile vff sante walpurgen tage, der nehst dornach volget, in der Stat zu Arnswalde mit bereitem gelde zu verrichten und zu bezalen ane allirley widerrede vnd hindernusse. Teten wir des nicht, was denne der vorgenante baffe von bezalungen wegen fulichs geldes schaden nemen under Juden oder Cristen, den er redlichen beweisen mag, den sullen vnd wollen wir ym mitsampte dem houptgeld genzlichen richten ane argelist vnd ane allirley widerrede, vnd des zu vrkunde haben wir vnser Insigele an difen brieff lassen hengen. Geben zu Odirberg, Nach Crifts geburte dreizenhundert Jare, dornach in dem Siben vnd sibenzigisten Jare, des nehsten donerstagis nach vnser frawen tage Assumptionis.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 114.

CXLVIII. Kaiser Karl IV. verleiht ber Stadt Königsberg ben gestrichenen Scheffel, einen Jahrmarkt und ein Zugeständniß wegen Vererbung von Harnisch und Pferden zwischen Echegatten, am 1. September 1377.

Wir Karl, von gotes genaten Romischer keyser, czu allen zeiten Merer des Richs vnd kunig zu beheim, Bekennen fur vas vad valer erben Marggrauen zu Brandenburg vad tun kunt offenlichen mit disem briue allen den, die yn sehen odir horen leisen, daz wir durch besterungen vnd nutzes willen vnfir Stat zu kunigsperg, gelegen obir Oder, vnd auch durch getrewer dinfte willen, die vns der Burgermeister, Ratlute und burger derselben Stad zu kunigsperg geten haben vnd furbas deste willichlicher tun sullen in kumstigen zeiten, denselben Burgermeister, ratluten, Burgeren vnd innewonern zu kunigsperg, vnsern lieben getrewen, dise nachgeschreben genaden getan haben vnd tun yn die als eyn marggraue zu brandenburg mit wolbedachtem mute, rechter willen, in crasse diz briues, und meynen, setzen und wollen, daz alle suliche unsir genaden weren vnd bleiben fullen, als lange vnd das vnfer odir vnfir erben Marggrauen zu Brandenburg wille ist vnd wir das nicht widerrussen, vnd nicht lenger. Zu dem irsten wollen wir, das sie den gebawsten schessel, des sie yn irer stat vormals gebrawchet haben, streichen mügen und sullen, und das der, so er gestrichen ist, so groffe seyn vnd beleiben fulle, als er vormals gewest ist, do man yn gehoffet bat, vnd das auch alle ander stete, die in der vorgenanten vnszer stat zu konigsperg recht nemen, sulichen scheffel gleich denselben burgern von Kunigsperg baben und halten, nemen vnd geben fullen. Auch erlauben vnd geben wir yn einen freye Jarmarkte dofelbift zu kunigsperg, also das der allewege des nehsten Suntages nach Sante Merteins tage alle Jarlichen doselbst bin gein kunigsperg geleget und gehalten sulle werden und das auch unfir hauptlute, vogte, richter odir lantrichter die vorgenanten vnfir burger von kunigsberg und allirmeniclichen, der denne zu vnd abe kauffmanschast furet oder wandert, an sulichem freyen Jarmarkte nicht hindern oder yrren sullen in dheineweis. Sunderlichen und mit namen so tun wir den obgezanten volern Burgern von kunigsperg dise genade, das sie vif sich vod ire miteburger pferde vod barnasch setzen mügen nach dem, als sie das redlichen dunket seyn: vnd wie dicke das geschit, das ir miteburger, der harnasch und pserde hat, von todes wegen abegeet; So sal denne sulich harnasch vod pserde vil seyn elich weib, die er denne binder ym lesset, vnd vil nyemanden anders genallen und erben und gleicherweis von dem weibe furbas uff iren elichen man, ane allirleie widirrede, vnd gebeiten dorumb allen vnd iglichen vofern hauptluten, amptluten, vogten vnd allen andern infern lieben getrewen, die in der Marken zu Brandenburg gesellen seyn, beide geistlichen und werklichen, das fie die vorgenanten unfer Burger von kunigsperg an sulichen obegeschriben volern genaden nicht hindern oder yrren fullen in dheinoweis, Sunder sie dobey gerwlichen und vagehindert beleiben lassen, als lieb yn sey vaszer swere vagenade zu vermeiden. Mit vrkund die brines verligelt mit volzer keyszerlichen Maiestat Ingesegele, die geben ift zu Tangermunde, o crifts geburt drytzenhundert iar, darnach in dem Siben vod fibenzigisten Jare, an sante egidien tage, volzer reiche in dem zwe vnd dreisligisten vnd des keysertums in dem drei vnd zwenzigften Jaren.

Nach bem Konigeberger Copialbuche No. 34. Das von biefer Urlunde ebenfalls noch erhaltene Original beruht in Ronigsberger Stadtarchive unter No. 116.

## CXLIX. Kaiser Karl IV. bestätigt ber Stadt Königsberg bas Zoll-Privilegium vom 4. Oktober 1351, ani 15. Oktober 1377.

Karulus quartus etc. Notum facimus tenore presentium, quod nostram presentiam eccedentes Consules — Civitatis koninges berge — supplicarunt, quatenus litteram graciosius confirmare dignaremur, cuius tenor sequitur in hec verba (Urkunde No. LXXXV.). Nos vero — supplicationi predicte inclinati — litteram supradictam — confirmamus. — Datum tangermundis, Anno domini M° CCC° LXXVII, Ind. quintadecima, ydus Octobris, regnorum nostrorum anno XXXII°, Imperii vero XXIII°.

Rach bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 22. — Das Driginal befindet fich im Ronigeberger Ctabtarchive Rc. 113.

CL. Der Rath zu Königsberg befnubet ein von seinem Mitgliebe Johann Blume ber Marien=
firche ausgesichtes Bermächtniß, am 23. November 1377.

Vor allen guden criften luden, dy dyffen briff feen, horn oder lefen, bekennen vnd betughen witgemeynen Ratman der Stad koningifberg, Dat vor vns gekomen fin Johans blume, vnse lyne kumpan vnszes rades, met syner eleken frauwen vnd hebben met wolbedachten mude vnd gantzen willen begeuen eren stouen vnszer lynen strouwen met vns vnd hebben en den vorstendern vnser lynen strouwen vor vns met handen vnd met munden vorlaten vnd vpgegeuen. Des sin wi ratman met den vorstendern to rade worden vnd hebben dem vorgenanten Johans blumen, syner elyken strouwen vnd her nycolao, syme Sone, wedergegeuen vnd vorlaten alle frucht vnd rente van dem stouen vnd dat darto behord to erer drier lyne Johans vnd sin elyke strouw dy to heuende, dy wile sy lynen, darna hern nicolao. Ok spreke wi vnd tughen, we dy rente van dem stouen vp nymt, dy sal Margarete schulten to zeden in dem closter, dye wile sye leaet, alle virtel iares X schillinge gewen. Darna so blynet dy stoue vnser lynen strouwen' ewichsken gantz vnd altomale vnd hebben des to tughe Secretum vnser stad henget an desszen briss, sub Anno domini GCC° LXXVII°, ipso die beati elementis martyris et episcopi.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Ctabtarchives Ro. 113.

CLI. Bischof Dieterich ergänzt seine Entscheibung bes Streites bes Comthurs Willete Holsten mit ber Stadt Konigsberg in Betreff einer Braupfanne, am 7. Januar 1378.

Wi diderik, van godes vnde des Römeschen stoles ghenaden Bysschop to Hauelberghe, Entscheyden in dussem breue her willeken holsten, Cummeldur to dem Roreke, to der eynen syden, vnde de ratmanne vnde meynen borghere van koningesberghe to der anderen syden vmme de bruv pannen, de her willeke anghekomen is buten ereme gherichte der van koningesberghe alsus dane wys: Is et, dat de bruvpanne deme ienen, de se in weren hest, anghekomen is van den von Wedel edder den van koningesberghe eder de se an ere sone hebben ghetoghen edder erer welk; So mach her willeke de pannen nicht weder wynnen. Men queme her Willeke de pannen woran in ereme richte der van koningesberghe, so scholden se em de sulue pannen weder helpen vmme nicht, wente don wy se mid mynnen vnde vruntschap entweyg spreken, don was dat vnse andacht nicht, dat se to vorn her willeken synen schaden na vruntsker redelicheyt wederleghen scholden vnde her willeke allike wol mochte de pannen weder wynnen vppe eren schaden, der van koningesberghe edder erer welcken. To ener bekantnisse so hebbe wy mid wystehap vnse heymelike inghesegel laten henghen an dussen bref, de ghegheuen is vp dem hus to wystok, Na godes bort drutteynhundert Jar in deme achte vnde Seuentigesten iare, des neghesten daghes na twelsten.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchibes Do. 119.

CLII. Die Gustebiese verpfänden einem Altar in ber Pfarrfirche zu Konigsberg Hebungen aus Selchow, am 31. Marz 1378.

Vor allen guden luden, dy dessen href seen, horn oder lesen. Erkennen vnd tugen wy claus vnd hans, brudere, gufte befen genant, met vnfzen rechten echten, dat wy bebben vorkoft und vorkopen met craft desses breues, met beradenem mute und vulbord unser eruen und vrunt dem wisen manne vnd erbarn hern, hern herman staueln, eyme pristere vnd alteristen in der kerken unser leuen frouwen tu koningesbergh, to dem altare des heyligen cruces, dar dy vorgenant heren berman vicarius tu is, vnd olde bollen, borger tu koningefberg, der fuluen vicarien und alters eyn leen herre, drutteyn mark gheldes steter penninge vor hundert mark der fuluen munte, dy fe vos alreyde bebben betalt vp fente Mertens dach, dy negest komt, vp to henende vnd to borende, funder allerleye hindernisse vnser, vnser eruen, veddern vnd vrunt in vnime gude des dorpes zelchow vp den twen houen vnd huuen, darvp wonet nw beyno berkhold vad fymon drawenborg, eder wy dar na en vppe wonen, ift fe vorandert worden. Weret, dat dy houe twe vnd huuen wulte worden von orloge vnd van brande eder wo dat tu queme, So schole wy en dat gheld gheuen vi volme redesten gude. Desse kop scal stan als nw tu fente mertens dage kumt vort ouer dre iar. Weret, dat wy denne desfes gheldes wolden eynen wederkop dun, So schole wy gebidden dorch god vmme eynen wederkoop eyn verdenteyl iars vor dem lesten sunte mertens dage vnd geuen en denne ere rede vnuortogene gheld weder met den XIII marken. So scholen se vns des wederkopes denne nicht weygern. Weret ok, dat en dat vorgenant gheld nicht bereydeliken worde vp dy vorgenant tid, So mogen se dat panden, ist so willen, funder allerleye hindernisse van vnser wegen, vnszer eruen vnd veddern. Dat wy dit aldus holden willen, als vorscreuen ist, stete, vast vnd vnuorwandelt, dat loue wy claus vnd hans, bruder, gustebesen genant, mit vosen ernen und vose borgen mit uns, als peter, olde hans, benning, alle guftebefen genant, in guden truwen mit eyner samenden hant dem vorgenanten bern berman staueln, olde bollen unde synen eruen Eweliken tu holden. In cuius rei testimonium etc. - Anno domini etc. CCCo LXXVIIIo, feria quarta post dominicam letaro etc.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Ctabtarchives Ro. 117.

CLIII. Die Stadt Schönfließ verspricht ber Stadt Konigsberg, biese wegen einer für jene übernommenen Burgschaft schablos zu halten, am 20. Dezember 1378.

Wy meynen ratiude, nye vnd olt, der staat Schowenulyt, dy nw sin vnd dy na vns komen in den raat der suluen staat, irkennen vnd betugen vor allen guden luden, dy dessen bres seen, horn eder lesen, Dat dy erbarn ratiude der staat tu Koningesbergh, vnse sunderliken frunt vnd gunnere, hebben vor vns vnd met vns gelouet like houetlude vor twehundert mark stetinscher penning, dar wy Se alle fruntliken vmme beden hebben dorch vnser staat nvt vnd fromen willen,

den loveliken erbarn hern vnd prestern, So Sy benomet sin in vnseme breue, vicarien in vnser frouwen kerken tu stetin in dem stighte tu Camyn. Weret, dat dy ratlude tu koningesbergh, vnse Sunderliken frunt, des gelouedes genegen scaden nemen, des god nummer wille. Dar love wy Se alle beyde, dy nw gegenwertich sin vnd dy vns komen na in den rat der staat tue Schowenvlyt, af tunemen in guden truwen ghentliken vnd altue male. Dat wy dat aldus stete vnd vast holden willen, Des hebben wy tue tuge vnd tue groter bewisinge vnd warheyt vnser staat yngesegel hengen laten an dessen bres. Geuen na godes bort drutteyn hundert iar an dem achte vnd Souetigesten iare, in dem auende Sente thome des heyligen apostels vnses heren ihesu christi.

Rad bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Do. 118.

## CLIV. Die Sack überlassen ber Stabt Königsberg ihre Besitzungen zu Bernekom, am 23. Februar 1381.

Vor allen guden christen luden, dy dessen bryst Seen, horn oder lesen, Erkennen vnd betugen wi henning, Arnt vnd clawes, veddern, dy Socke genant, vor vas vnd vor vnse rechte echte eruen, geborn vnd vageborn, dat wi hebben gelaten mit willen vnd mit beradenen gemüte vnd vorlaten mit crasst desses bryges den erbarn hern vnd ratluden der Stad konigesberg alsodane gud, als wi gehat vnd beseten hebben van vnsen eldern, dene god gnedich sy, erstiken, vredeliken vnde . . . . allerleye ansprake, alz binnen langer tid sye vorn vnd wi na en in dem dorpe to bernekow, dat dar leget vor Koningesberg, mit alsodaner striheyt vnd stredeliker besitunge, mit allen stucken vnd tobehoringen, als wi dat na vnsen eldern na beseten hebben, alsodane wys, dat se dy wonere vp dem gude vnd dat gud gud (sic) besitten, Solen laten by Sodaner rechticheyt na vns, als vnse eldern vnd wi vor hebben dan. Desset vorbenomt Screuen ding to tuge vnd to merer bewisunge hebben wi vorgenant drie vnse yngesegele mit willen laten benghen an dessen bryst. Geuen tu Koningesberg, na godes bord dritteyn hundert iar, dar na in deme eyn vnd achtigesten iare, an des heyligen heren vnd apostels auend Sente Mathias, dy an Judas stede korn was.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 110.

CLV. Der Landvogt ber Mark über Ober, Caspar von Donin, veranlaßt bie Familie Sack, ihre Ausprüche auf Bernefow ber Stadt Königsberg aufzugeben, am 23. Februar 1381.

Ik hern caspar van donyn, voyt vnd hoftman der marke op dessid der odir des irluchteden vorsten marggreuen Johan und hertogin tu gorlitz, Bekenne openbar in dessem briue, dat ik entscheydet hebbe dy irlikin lude, alz dy ratmanne der kad tu koningsberg und hera frederik fak ynd clawes fak, befeten tu ftenwer, alzo dat dy feluen frederik ynd clawes vnd ire erue deme rade tu koningsberg vnd der gemeynen flad verdragen aller tusprake, dy sy meyneden to bebbende to em van deme gode to berneko, vnd sy scholen vrunt fyn vnd fy bebben vor my gevolbordet vnde beleuet der fakke brif, den dy van koningsberg dorup hebben, dy alfus ludit: Vor alle guden christen luden, di desen brief syen, horen odder lefen, Bekennen vnd betugen wy henning, arnt vnd clawes, veddern, de fekke genant, vor vas vad vor vafe rechte echte eruen, geborn vad vageborn, dat wy hebben gelaten myt wyllen vnd mit buradenem gemute vnd vorlaten met craft desses briuis den erbarn beren vnd ratluden der stad to koningsberg alzodane got, alz wy gehad vnd beseten hebben van vnszen eldera, den got genedich fy, ersliken, vredeliken, vnd stan em vor allirleyge ansprake, alz bynnen langer tyd fy vor ynd wy na em in dem dorpe tu berneko, dat dar lecht vor koningsberg, mit alzodaner vriheyt vnd fredeliker bufyttenghait, mit allen flucken vnd tubehoringe, alz wy dat na vnsen aldern beseten hebben. Alzodane wys, dat sy dy wonere vp deme gude vnd dat gut besitten, scholen laten by sodaner rechtechet na vns, alz vnse eldern vnd wy vor hebben daen. Desse vorbenamede schreuen dink tu tuge vnd tu merer buweylinge hebbe wy vorgenanten dry vale ingelegil mit willen laten hengen an dellen brif, Gegebin to Koningsberg, na godis bort drotoynhundert var, dar na in deme eyn vnd achtichsten vare, in des hillgen Apostils auent sente Mathias. Vnd over dy berichtinge syn oher gewest clawes strutz, role lewendal, Mathens geyle vnd michil fydo.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtardives Ro. 121.

CLVI. Markgraf Siegmund bestätigt ber Stadt Königsberg und ber umliegenden Landschaft ihre Rechte, am 12. Oktober 1381.

Wir Sigismund, von gotis gnaden Marggraue zu brandenborch vnd des bilgen romischen richs oberster Camerer, Bekennen und tun kunt offenlichin mit dism brise allen den, die yn sehen odir horen lezen, daz wir unsiren burgeren der Stad kunyngesberge, die nu sein odir nach zu komende sien, unsein liben getruwen, beuestet und besteitiget haben, beuestigen und besteitigen yn mit disme briue alle yre rechtikeit und alle yre uriheit und alle yre alte gewonheit, und wollen und sullen si lassen und behalden bie eren und gnaden, dar sie in vorgangen tzitin in sein gewesin. Ouch sullen und wollen wir yn halden alle yre briue, die sie haben von sursten und sar-

ftynnen, ynd wollen vnd fullen fie fundir allerleie hindernisse lassen vnd behalden mit allen gnaden. mit aller friheit vod gerechtikeit bei allen yren eygen, lehen vod erbenn, als sie das vor gehat haben vnd besessen. Ouch wollen vnd sullen wir ritter, knechte, burger vnd gebowir mit allen luten gemeinlichen, gestlichen und wertlichen, halden alle vro briue und willen sie lasen by allen yren fryheiten vnd allen rechten vnd gnaden. Ouch fullen vnd wollen wir vnd vnízer nachkomelingen mit nichte zustaden, sulborten odir gunnen, datz sie odir iro nachkomelinge vtz yrer sted geladen werden. Sundir Ge fullen zu rechte stan vor yren sculten. Wer datz ouch, datz yn odir yren nachkomelingen einege briue vorgingen odir vorgangen weren, die fullen vnd wollen wir and unfe nachkomelinge von worte zu worte, nach demo lute der briue, als sie gewesen sein, un widir geben vad vornewen ane gift vad ane gabe, vad ouch van valera ampiluten nymmer mer in keynnen tziten geirret odir gehindert odir gekrenket, noch von der marke gewiset sullen werden in keinerleie wis; sunder sie sullen dobei vngehindert ewichlichen bleiben in allir mattze, als sie von alter her gewelin fein vnd als sie des von vnsern vorsarn marggrauen zu Brandenborch briue habin. Mit orkunt dietz briues versigilt mit volern Secret, der gegeben ift zu kunyngesberge. nach gotis gebort dusent iar dryhundirt iar, darnach in deme ein vod achtentigisten Jare, des Sunnabendes vor fanct Gallen tage.

Rad bem Renigeberger Copialbuche Do. 28 und bem Driginale im Ronigeberger Ctabtardire Do. 193.

CLVII. Markgraf Siegmund bestätigt ber Stabt Königsberg bas Zoll=Privilegium Markgraf Lubwigs vom 4. Oktober 1351, am 15. Oktober 1381.

Sigismundus, dei gracia marchio Brandenburgenfis, nec non facri Romani imperii Archicamerarius — fepedictam litteram — confirmamus — prefentium nostro sub Sigillo testimonio litterarum. Datum koningesberge, Anno domini Mo CCCo octuagesimo primo, quinto decimo die Octobris.

Aus bem Ronigeberger Copialbuche Ro. 31 und bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 121.

CLVIII. Die Sack, Trampe und Block verbürgen sich ber Stadt Königsberg für Gelber, welche bie Stadt für ben Markgrafen Siegmund an Arnb von ber Ost gezahlt hat, am 25. November 1381.

Vor allen guden christen luden, dye dessen briff Seen, horn oder lesen, Bekennen und senghen wi henningh und claws, veddern, dye Secke genant, ffrenze trampe to blan-

kenuelde vnd ludeke blok, dat wi hebben gelouet vnd louen mit crafft desfes breues mit hant und munden in guden truwen mit eyner Samden hant den erbarn luten, den ratman, gemeynen der Stad koningesberg, dy nw sin vnd na en komen, vor also vele penning vnd gheld, als se gheuen und betalet hebben arnde von der oft Von dem gheld, des se untwidet bebben volme hern marcgrauen Sigimund, Dat ik Henning Sack von den ratman to koningfberg von arndes wegen hebbe vpgebord der vier hunder Scok oder mer. Weret, dat dye Seluen ratman vase herre oder ymant van Syner wegen, rad, amptman oder voit, dar vmd errede oder anspreke, dar dye Seluen ratman an Schaden vmb quemen oder dar vmb deden to christen oder to Juden, So Schole wi in dy Stad to koningesberg riden und nummer dar vt komen also lange, dat wi dye ratman hebben genomen van allen Scaden. Weret, dat wi des nichten deden vnd also nichten hilden, also vorscreuen steyt, wo dy ratman, gemeyne der vorgenanten Stad vns denne maneden vnd handelden, dat Schal gegen nemende tovorn stan, gegen fforsten, hern, rad oder voide. Weret ouer, des wi aller manynge nichten achteden, so gheue wi vns des ouer alle, dat dye ratman der vorgenanten Stad mit eren borgern und ffrunden moghen und folen riden in vnse gud, wor wi dat hebben, vnd Solo dar vt panden sunder hindernitze vnd kerynge vnszer vnd vnser ffrunt also vele, als sze sich des gheldes wol erhalten moghen. Tu tugbe vnd merer bewarunge hebbe wi alle vorbescreuenen mit willen vnd wulbord vnse ingesegele lazen henghen an dessen briff. Datum anno domini Mº CCCº LXXX primo, iplo die beate katherine virginis et martyris cristi gloriose.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchibes Ro. 125.

CLIX. Der Rath zu Schönfließ bittet ben Rath zu Königsberg um Herausgabe einer Erbschaft, am 21. Dezember 1381.

Vor allen guden criften luden vnde Sunderliken vor iw erliken wyzen luden radbern to koningsbergh bekenne wy radmanne tu Scowenvlite vnde bethughen openbar in dessen iegenwordighen briue, dat wy Lucien vnde Katherinen, hansis van hausberg dochteren, deme god genedich sy, vader erue, alze twels mark vinkenowgen pennighe, hebben laten Schriuen met vns in vnszer schepe buck vp sodane gewissichheyt, dat dy kinder er genant an dy twels mark vorgeschreuen oris vaders erue met vns wol genuch bewaret syn. Dar vor loue wy radmane ergenant iw vor allen Scaden tu nemene, dy van den twels marken moghe komen, met dessen iegenwordighen briue. Hirumme bidde wy iwer erbaricheheyt vnde wysheyt, dat gy by vns dun, alze wy gerne by iw willen dun, vnde laten wilke porseynen dy twels mark ergenand syner stiskinder angestoruene vader erus volgen. Dar bidde wy vmme dorgh vruntscap vnde vnszis truwen dinstes wille. Gegeuen tu Scowenvlit, na godes gebord dusent Jar dribundert Jar, dar na in deme eyn vnde achtichsten Jare, an sunte thomas daghe des hilghen apostol godes, vnder vnsem ingesegel, gehanghen an dessen bris.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Do. 124.

CLX. Die Stäbte Schiefelbein und Barmalbe verschreiben ber Stadt Königsberg eine Schuld, am 13. Mai 1382.

Wy gemeynen Ratman der Steden Schiuelbin vad bernwolde, dye nw fin vad na vas komen, bekennen und betugben vor allen guden christen luden, dye dyssen brist Seen, born oder lesen, dat wy openbarlichen als like Sakeweldigen Schuldich fin den erbarn vorsichtigen luden, den ratman der Stad Koningesberg viff hundert mark steter penninge, dar vor to gheuen alle Jar teyn mark vor hundert vp Sente Johannis dach, als be geboren ward, Sunder allerleye vortoch vnd hindernize. Dat love wi ratman gemeyne der vorgenanten Stede in guden trowen met eyner Samden bant den ratman der Stad Koningesberg Stetlichen und nach willen wol to danke to boldende. Weret, dat Se der vorgenanten penning ieneghen Scaden nemen oder dar vme deden, id were to christen eder to den Juden, van al dem Scaden Schole wi Se nemen, dat loue wi ratman der vorgenanten Steden den ratman to Kopingesberg in aller mate vnd wys, als wi vor hebben dan. Ok wenne So vas dat vorgenant gheld to vora vp Seghen eyn vertenteil iars, So Schole wi en ere vnuortogenen penninge vorgenant met den pense weder gheuen Sunder wederfprake vnd allerleve hulpe word. Deffer ding to tughe vnd grotere bewaringe vnd fekerchevt hebbe wi der vorgenanten Stede ingefegele met vnszer aller willen vnd wulbord laten henghen an destren briff. Datum anno domini Mº CCCº LXXXII, feria tercia dierum rogationum ante pentecosten.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 126.

CLXI. Bischof Philipp von Camin bestätigt auf Bitten bes Rathes zu Königsberg bie Meßstiftung bes verstorbenen Burgers Dieterich Mus, am 31. Mai 1382.

— Nos Philippus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Ecclesie Caminensis — vidimus et audiuimus litteras honorabilium virorum consulum ciuitatis koninghesberge super fundatione instauratione voius perpetue misse — in hec verba:

Venerabili in cristo patri ac domino, domino philippo — Consules cinitatis koninges-bergh — Significamus per presentes, quod Bone memorie thidericus Mus, noster quondam conciuis, ex spiritualis assectus deuotione ad vnam perpetuam missam jn honore dei omnipotentis ac gloriose matris sue virginis marie et beati bartholomei apostoli ob salutem anime sue suoramque parentum tricentas et quinquaginta marcas vinkonensium denariorum nobis numeratas ac presentatas dedit et pie deputauit, pro quibus tricentis et quinquaginta marcis quondam cuidam domino wernero, nunc vero domino Nicolao honec ac eorum successoribus, eiusdem misse vicariis, dedimus et debebimus dare singulis annis XXVIII- marcarum redditus eiusdem monete etc. — Ne igitur, quod piis deputatum est vibus, ad prophanos vsus distrahatur, vestram paternitatem deprecamur quam attente, quatenus divine remuneracionis intuitu pastorali presidio huiusmodi piam de-

putacionem et donationem approbare ipfamque tam fummam principalem pecunie quam eius redditus confirmare dignemini etc. — Datum koningefbergh, Anno domini M° CCC° octuagetimo fecundo, ipfo die afcentionis domini nostri Saluatoris.

Nos igitur prefatorum consulum — dignis supplicationibus inclinati prefate misse sundationem — Ratificamus et approbamus —. Datum Stottin, anno domini Mo CCCo octuagesimo secundo, sabbato, quo cantatur karitas dei, nostro maiori sub sigillo presentibus appenso in euidens testimonium premissorum.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtardives Do. 127.

CLXII. Henning Rossow und Hans Cernow stellen ber Stadt Königsberg einen Schulbbrief aus, am 10. Oftober 1385.

Vor allen luden, de dessen brif seen, horen oder vornemen, Bukenne wi, alze hennyng rossow vnde hannes cernow, dat wi met vnsen eruen schuldich sin den ratmannen der stat konigesberg vnde Mathewes geilen virtich mark vingkenoghen, de schole wi vnd willen eder vnse eruen den vorgenanten luden betalen thu konigsberghe nu thu sunte Mertens daghe, de negest thu kumpt, met vnvorworren reden pennyngen. Weret, dat wi eder vnse eruen des nicht en deden vnde se enghen schaden dorch der penninge wille na dem vorbenanten daghe deden oder nemen, in cristen oder ioden, he were cleyne oder grot, den schole wi vnd willen met vnsen eruen betalen like deme houetstule. Desse vorbeschreuen stucke loue wi met eyner samenden hant in truwen stede vnde vast thu holdende. Tu tughe sint vnser beider Ingezeghele an dessen bris ghehangen. Ghescreuen thu Koningsberg, na godes bort drutteynbundert far, dar na in deme vis vnd achtentigesten iare, des negesten daghes na sunte dyonisus daghe.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchives Do. 128.

CLXIII. Chriftian von Webel verpfanbet bem Gotteshause zu Konigsberg zwei Bucher für 40 Marc Stettinscher Wehrung, am 13. Januar 1386.

Vor allen cristinen luden, dy dessen briss seen, born eder leszen, Bekenne ik Kerstian van Wedel, wonastich in dem houe to Wedel, vnd tuge openbar met mynen rechten eruen, Dat wi met wolbedachtem mute vnd wiscop vnser strunde bebben vorsetz vnd vorsetten met crast desszes brynes dem godes hus vnd des godes huszes vorstendren to Koningesberg, als bollo stendele vnd Johans trudewine, rathern to Koningesberg, twe boke vor virtich mark

stettinscher penninghe, eyn missale vnd eyn matutinale, vier iar vme to stande. Kone wi ouer sye losen bynnen dessen vier iaren, wenne wi sye esschen. So Solen sye vns dye to losende doen. Lose wi ouer dye boke nicht, wenne dye vier iar vme komen sin, So Solen sie vorston sin vnd des godes huses rechte koste cop sin. Ok So Sole wi geuen vier mark vor dye vyrtich mark, dye wile wi dye boke nichten losen, alle iar, oder wenne wi dye boke losen, to geuen dye bate met dem houeistole. Dye bate Sal me denne an godes ere kern, wor is den vorstendren gud dunket, to dem hayligen gheyste, to Sente Jurien etc., anderwor an godes ere. Wenne wi ok dye boke weder losen, So Sole wi dat gelegene gheld met der bate tosamde en wedergeuen. Ok worden dye boke vorwarlofet, als gestolen, vorbrand, toreten eder wo sye wecht quemen, dat godes hus Solte nicht mer volesen daran, wenne dye vorgenanten penninge. Dat wi alle flucke vnd artikel willen holden stete vnd vaste, als vor gescreuen steit, vnd dat vorgenant gotes hus vnd vorstender Sunder Scaden und alle tosprake rechtes, ghestlikes und werlikes, von der boke wegen holden willen, dat love ik kerstian vorgenant met myme Sone lambrechte met vnsen eruen vnd vnse borgen met vns, als Peter gusterbese de elder vnd Junge Peter, Sin Sone, in gnden truwen met eyner Samden hant dem vorgenanten godes huse vnd vorstendren etc. - vnd hebben des to tuge vnd merer bewisunge vnse yngesegele laten bengen met willen an destzen briff. Datum anno domini millesimo CCCº LXXXVIº, ipsa die octava epyphanie domini.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 129.

CLXIV. Arnold von Gorne, Archibiacon zu Zellin, versetzt ben Pfarrer Andreas Wuterof von Bernekow nach Lübbichow, am 30. Oktober 1387.

Arnoldus de Garne, Archidiaconus Zellinensis nec non Ossicialis curie caminensis, Locumtenens in spiritualibus venerandi Viri Domini Borkonis, Vicarii generalis in Christo Patris et Domini, Domini Johannis, Episcopi Ecclesie Caminensis, discreto Viro Andree Wuterok, Plebano in Berneko, sinceram in Domino karitatem. Quia Ecclesiam vestram in Lubecho, cujus curam buc asque tenuistis, pro Ecclesia in Berneko ex justis causis intenditis permutare: Nos autoritate nobis commissa ipsam vestram conceptam permutationem ratiscamus et autorisamus et approbamus, absolventes vos a cura Ecclesie Lubbecho supradicte commitentes vobis curam et administrationem in Spiritualibus et temporalibus plebis Ecclesie ville Berneko in animam vestram salubriter gubernandam, Mandantes omnibus et singulis presentibus requisitis quatenus vos in supra dicte Ecclesie possessimo inducant vestrisque parochianis injungant, quatenus vobis tanquam vero eorum Pastori et Plebano pareant et intendant. Datum Soldin, anno domini MCCCLXXXVII, seria quarta post sestum Simonis et Jude, nostro sub sigillo.

Rach Rehrberg I, 19 und bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 180.

CLXV. Bifchof Johann von Camin verlegt bie Feier bes Rirchweihtages ber Augnstinerfirche gu Konigsberg auf ben Conntag Mifericorbias, am 16. Marz 1388.

Johannes, dei et apostolice sedis gratia electus ecclesie Caminensis, Romanorum et Boemie Regis Cancellarius, vaiuerlis et lingulis, ad quos presentes peruenerint, falutem in domino fempiternam. Dedicationem ecclelie fratrum heremitarum ordinis fancti Augustini in konigsberg per venerabilem in cristo patrem ac dominum, dominum Johannem, Maieriensis ecclesie Roifcopum, confecrate anno domini millelimo CCCº LXXXVIIIº, feria fecunda post Judica, trassposuimus et transponimus per presentes in dominicam, qua cantatur Misericordia domini, peragendam. Ad quam XL dies et vnam carenam indulgenciarum cunctis crifti fidelibus vere confessis et contritis fingulis annis contulimus generofe. Infuper indulgencias dicto Conuentui per nostros predecessores ac singulos Episcopos rite concessas presentibus approbamus. In cuius testimonium sigillum nostrum, quo nunc viimur, presentibus est appensum. Datum Anno, die et loco quibus supra.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Ctabtardives Ro. 37.

CLXVI. Bischof Johann weiht bie Augustiner-Rlosterfirche mit sechs Altaren und verschreibt benfelben für bie Tage ihrer Schutheiligen einen Ablag, am 17. Marg 1388.

Nos Johannes, dei et sacrofancte Romane sedis gratia Maieriensis Ecclesie Episcopus. Ordinis fratrum Predicatorum, omnibus prefencia vifuris cupimus fore notum, quod die XVII marcii in conuentu koningesbergh ordinis fratrum heremitarum Sancti Augustini Caminensis dyocesis in honore sancte ac individue trinitatis Ecclesiam et sex altaria eiusdem ecclesie consecrauimus, scilicet Altare gloriose virginis ac beate marie magdalene, Aliud jn honore sancti Johannis ewangeliste et fancti Michaelis archangeli ac animarum fanctarum et Tercium jn honore fancti Martini et nicolai confessorum, Quartom in honore sancte crucis ac sanctorum laurencii et stephani martyrum, Quintum in honore fanctorum Petri et Pauli apostolorum, Sextum in honore katherine, barbare ac dorothee virginum fanctarum, In festivitatibus pretactorum patronorum auctoritate venerabilis in cristo patris ac domini, domini Johannis, dei et apostolice sedis gratia Electi Camynensis Episcopi, Regis Romanorum Cancellarii, et nostra omnibus vere penitentibus et consessis de omnipotentis dei misericordia consis LXXXº dies indulgentiarum et duas karenas de injunctis fibi penitenciis in domino misericorditer relaxamus. Datum anno domini Mº CCCº LXXXVIIIº, die et loco supra fignatis, nostro sub appenso figillo.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stabtarchibes Do. 132.

CLXVII. König Siegmund läßt bie Stäbte ber Mark über Ober bem Herzog Johann von Görlig auf, am 31. Mai 1388.

Sigmund, von gots gnaden konig ze Vngern, ze dalmacien, ze Croacien etc. Vnd Margraf zu Brandemburg etc., Allen vofzern lieben getruwen mannen, Edeln, Rittern vod chnechten vnd auch purgermeistern, Richtern vnd gesworn vnd allen gemeinen purgern aller Stete in der Marchk ze Brandemburg vber Oder, zu den der brif chumpt, vnszer gnade vod alles gut. Wann wir daz lagt vnd die lantschast in der Marchk ober oder mit allen stuchken vnd zugehorungen, als dasselbe Lande ettwenn der durchluchtigiste fürste und here, here karol, Romischer keyser, unser liber vater seliger gedechtnuzze, dem Irluchten sursten beren Johanfen, Margrafen ze Brandemburg vnd zu Lulitz vnd herzog ze Gorlitz, vnferm liben bruder, benant, gemacht vnd mit seinen brisen gegeben hat, vislazzen wellen vnd demselben beren Johansen, vnserm bruder, vfigeben vnd beizzen geanttworten; Dorumbe beuelhen wir vnd gebieten ernstlich uch allen vnd yzlichen besunder, als bald ir den gegenwortigen brise anschet, dazir dem obgenanten beren Johansen, vnserm bruder, oder wem er daz von seinen wegen benilicht, den er zu uch sendet, holdet vnd In wirdichlichen enpsahen vnd vffnemen sullet vnd auch Im in allen dinsten und undertenicheit, als uwerm natürlichem heren, gehorsam tut und trulich leistet. Auch sullet ir Im alle nutze, zins, stewr vnd losung, als offt sich daz billich gebüret, geben, reihen vnd volgen lazzen an alle widerred, vnd tut doran anders nicht bei vnízen gnaden, wenn wir uch der manschafft unde der holdung, der ir uns schuldig seit, ledig lazzen, frey und loze mit deme brife. Geben ze Schyntaw, nach criftes geburde dreyzehenhundert Jar, darnach in dem acht und achtzigistem Jare, des nehsten Suntag nach des heiligen leichnams tage unsers herren.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 131.

CLXVIII. Die Stadt Stettin verwendet sich in einer Erbschaftsftreitigkeit eines ihrer Burger bei ber Stadt Königsberg, am 11. Mai 1389.

Honorabilibus ac circumspectis viris dominis Consulibus, Presecto et scabinis ciuitatis koningsbergh Consules ciuitatis stetinensis etc. — Wetet, seuen sunderghen vrundes, dat vor vns sint gheweset hans sasse, en koppersmet, vnse borgher, vnde elizabeth, sine hussrowe, wisere desse breues, vnde hebben witlik ghedaan, dat laurencius bastower, iuwe borgher, de soluen elizabeth mit in hest besettet vnde bekummert vmme ersgud, alse he meynet, dat eme schole sin anghestoruen van der hussrowen weghene, de hans sasse vore hest ghehat. Des hebbe wi unser schepenbuk darvmme lesen laten unde hebben dat openbar ghewunden, dat de sulue hans sasse vnde alse, de sine hussrowe was, der god gnedich sy, sik beyde mit enander beghistighet bebben, also welk erer de lengh leuet wen de andere, de scal mit alleme gude bestende bliuen, unde dat dyt sos gheschen is, des was nu na Paschen neghen iar. Dat tughe wy

na des bokes vihwisinghe. Hirvmme bidde wy iu mit gantzem vlite, dat gi den uorbenomeden laurencius dar ane berichten unde dar tho holden, dat he de unsen unghehindert unde unghemoget late unde vordraghe en vorbat unghemakes, wente he nene rechticheit to en hest, unde dut darby, also gi wolden, dat wi den iuwen don scolden, af en mit uns des gheliken noot were. Datum anno domini M° CCC° LXXXIX°, seria tertia post dominicam Jubilate, nostro sub Secreto presentibus tergotenus appenso ja euidens testimonium premissorum.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 133.

# CLXIX. Der Anappe henning Plote verfauft eine Markscheibe an bie von Uchtenhagen, am 10. August 1390.

Ik benningh Plotze, Knape, Bekenne unde betuge openbare vor allen guden luden, de difzen Brif horen, zin oder lefen, dat ik vorkoft hebbe eyne marcfcheide den wolgeboren luden, als her haffen und tytzen von Vchtenhagen, de antret und begynnet an de marcfcheide thu Konigifberg und van der scheyde de halue Rorike nederward wente in dy kypitz, de halue kipitz neder wente in dy mogelitz. De halue Mogelitz neder wente an de Odere und als wes, wat dar bynnen licht. Und vortmer de Odir upward thu wendeschen kregenik: und de sulue marcfcheide koste ik von den Viddechowen mit allir frucht und nud, de dar bynnen besteten sin, und hebbe dat mennich iar vredeliken beseten und sodanes likes hebbe ik de sulue scheide den von Vchtenhagen vorkost, vorschreuen nach utwisinge desse briues. Desse vorschreuen stucke wil ik Plotze vorschreuen waren met myme rechte, war is nod is, als eyn bedderue man von rechte dun schal. Tu eyme tuge hebbe ik diszen bris laten behengen met mynem Ingesegel, de geschreuen is under Jaren godis drutteynhundert iar, in deme negentigisten iare, jn Sunthe Laurencius dach des hilgen Mertelers.

Rach einer gleichzeitigen Copie bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 184.

CLXX. Die von Breberlo, Ellingen, Sack, Schöning und Anbere verburgen fich bem Rath zu Königsberg für ben Burger Henning Ronefens baselbft, am 26. Mai 1391.

Vor allen guden Cristen luden, dy dessen brist Seen, horn oder lesen, bekennen wi hannes, Cune, brüder, von brederlo genant, herman van ellyngen, Clawes Sack, herman van Schenyngen, hannes Swartenhold, wigel gustebese vnd hinrik van Sidow, wonasticht in dat dorp hausberge, vnd betugen met crast vnses gegenwerdigen bryues, dat wi alle

met willen bebben gelouet stan vnd louen an gegenwerdicheit den erewergen rathern vnd den gemeynen borgern der stad koningesberg vor den bederuen man henning konekens, borger in der vorgenanten Stad, eyn iflik vnser vor twe hundert Scok großen von der berichtunge wegen, vpftot, Schelunge vnd aller mogelike Sake willen, alz dye vorgenanten rathern vnd dat gemeyne gegen em hadden, also dat dye briff vtwiszet, dar dye Schelunge, vpstot vnd twidracht gantz inne benomet vnd gescreuen fleit, Dar syne louere benomet ok ynne gescreuen stan. Liker wis, alz dye gelouet hebben, So loue wi vorgenanten ok eyn islik vaser vor twehundert scok, Dat bennyngh konekens dye berichtunge holden Sal bi Sodanen willekore, alz be heft gedan, alz in dem groten bryue benomet gescreuen steit. Weret ok, des god nichten wille, dat hennyng vorgenante des nichten hilde, alz he vorwillekoret hest in dem groten bryue, alz dye vtwifet, Dar fyne vrund ynne gelouet hebben, So Solen dy vorgenanten rathern vnd mogen met der meynheit der stad teen in vnse gud, wor wi dat hebben, id sin dorpere, houe, wesen, holte, meyolichen in alle gud. Dat vnfe heyzet, vnd panden dar vt cynen ifliken vnfer vor twe hundert fook, Dar Solen Se nicht czeghen vns vad vnfe eruen an breken vnd Solen dat don Sunder hinder voler vnd alle voler frunde vnd vromden. Ok Solen Se dat doen Sunder ansprake der hern vnd forste vnd vogede des landes vnd alle der gennen, dye Se an desfer pandunge hindern moghen, gheyflicht oder werlicht. Weret ouer, dat in der pandynge genicht vorad schege, id were wunde, dotflacht, brand oder watterleie dat were, dar vorsumenitze af queme, Dar Solen dye rathern eder dye meynheit der stad nyne noet vmme liden van alle den, dye dar vore benomet gescreuen stan, ok van vnsen eruen vnd frunden. Dat wi alle vorbenomeden delize vorgenanten stucke vad benomden ding Stede, vast vad vauortogen wol to danke holden willen, alz vor geforenen fteit, Des hebben wi alle met willen vnd vulbord vnse yngesegele laten hengen on dessen briff. Gegeven nacht gotes gebord dritteyn bundert iar, dar na in dem eyn unde negenstigisten iare, des vridages negest des heyligen lichams dage.

Rad bem Driginale bes Ronigeberger Stabtardibes Ro. 125.

## CLXXI. Markgraf Johann bestätigt ber Stadt Königsberg und ber Landschaft ihre Rechte, am 15. August 1392.

Wir Johans, von gotis gnaden Marggrabe zu Brandenborch vod zu lusitz vod bertogh zu gorlitz, Bekennen vod tun kunt offenlichen mit disme briue allen den, die en sien odir horen lesen, datz wir vosern bürgern der Stad zu konigesberge, die nu sein vod in kunstigen tziten werden, vosern lieben getruwen, beuestit vod bestediget baben, beuesten vod bestedigen mit dieseim brieue alle yre sryheit, alle yre rechtikeit vod alle yren alden gewonheit vod wollen vod sullen sie lassen vod behalden bei eren vod bei gnaden, dar sie in vorgangen tziten ynne sien gewesin. Ouch sullen vod wollen wir in halden alle ire briue, die sie haben von sursten vod surstynnen, vod willen vod sullen sie sunder allerleie hindernisse behalden bei allen gnaden, bei allen yren eigenen, lehen vod erben, als sie die vormals vod von alter gehabt haben vod besessen, met

ackern, mit wassirn, mit molen, mit weiden, mit holtzen, mit brüken, mit sehen, wo sie die haben, ouch willen wir Sie bie dem obirsten vod nydersten gerichte lassen vod behalden nach vsweisinge yrer briue, die sie dorobir haben. Ouch sullen vod wollen wir vod voszer nachkomelinge sulberden vod gunnen, ost in odir yren nachkomelingen enige briue vorgingen odir vorgangen weren, die sullen vod wollen wir vod voszer nachkomelinge von worte zu worte nach lute der briue, als sie gewesein, in weder geben, vernewen vod bestetigen ane gist vod ane gabe, vod ouch van vossern amptluten nymmer gehindert noch geirret sullen werden, noch von der marke gewiset sallen werden, Sunder sie sullen dobei bleiben vogehindert. Mit orkunt dys bryses versigilt mit vosern vorstlichen angehangen Ingesigil. Gegeben zu newen landesberg, nach cristi gehort drützeinhundert iar vod darnach in dem tzwei vod newtzigisten iare, an voszer frawen tage wortzewey.

De mandato domini Marchionis prefente confilio Wolfr., f. Appoll. Prag. Prepofitus.

Rach bem Renigeberger Copialbuche Ro. 29 und bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 137.

CLXXII. Janefe Block quittirt ben Rath zu Königsberg wegen einer ihm geleisteten Zahlung, am 18. Movember 1393.

Vor allen luden, di dessen bris vornemen, Bekenne ik Janeko blok med mynen eruen vnde minen borgen na bescreuen, dat di radmanne van koningsbergh hebben my geantwordet vnd to genüge betalet CCC mark vinc., dar onsam Sak vnde titze Swanebeko vnde er kindere twidracht vmme hadden. Hir vmme So loue ik ianeke met mynen eruen vnd borgen hir na benumed met einer Samenden hant den vorbenumeden radmannen vor allen scaden vnd alle tosprake, dy en mach vnterstan zu iare vnd dage. Weret ok, dat om engerleie tosprake odir scade daraf vnterstunde, So willen vnd scolen wi ianeke blok vnde myne eruen vnd wi clawes van der marwitz vnd kurd van der marwitz, clawes sak, michil von sidow, uiaiantz vnd peter gustebize, frantze trampe, herme van schoninghe ein einleger dan to koningesbergh vnd dar nicht vtscheiden, men met der radmanne willen. Weret ok, dat vnser welker ouerhorich were to deme ingeleger, So scolen vnd mogen di radmanne vorgenant in des gut panden sunder recht vnd clage alzo vele, dat sy eren scaden vnd tosprake sik med bonemen. Des to tuge So hebbe wi vnse Sigel met witscap laten hengen vor dessen bris. Datum anno domini Mo CCCo XCIHo, in prosesso beate elizabet vidue gloriosissime.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 138.

CLXXIII. Bergleich ber von Sidow und ihrer Freunde mit ber Stadt Königsberg, vom 10. Mai 1394.

Vor allen guten luden, dy dessen brieft vornehmen, bekenne wy Werner, Helprecht, Hinrich vnd herr Diderik van Sydow, Als vas vale Vrunde, die bier na stahn benumet, Arnd von der Oft, Hans vnd Kune van Brederlow, Frantz Trampe vnd mehr bederue lude, die lowet werth feyn und bescheiden, und der stad to Konighen und med herman Witten, so sechen sy an der stad briesliche bewießinge und koren und spreken dat, dat tuschen den beeden watern, als Mantenitze vnd Roricke, were vnd wat die nyge grawe vnd die Crymow bestouwet, als die Borchwall, holte, grefinge, rohr met aller nut, dat der nymand beter recht to em hedde, wenn die stad to Konighen. Ynd vm den willen, dat dy land dicke darower beschediget worden, so rybden dy vorgenandte vrunde dat, dat dy ratmanne van Konigben die Crymow scolden stouwen, vosen herrn den Marggrafen vod synen Landen tu gude. Darvm so hebben wy van Sydow vorbenumet den radmannen und der stad to Koninghen verkofft und scolen vullenkomen machtig wesen den damme to makende, we hoch dat sy willen. Vnd dar hebben vas die radmanne ein vollkomen genug vor gedahn. Hiervm wy Sydow vorgenandt lowen, dat med vnsen erwen stet und sest to holdende sunder einigerley quade List, bysprake oder hulperede vnd laten af vnd vorfaken aller rechtigkeit, dy wy oder vnse erwen darthu muchten hebben, vnd meynen vor vns dat vnd vor die vnmundige kindere, bruder vnd ock vor vnsere vedderen. Des the thuge fo hebbe wy vafe ingefegel met witfcap vad volbort van vafen wegen vad vafe erwen laten hengen vor dessen brief, dy geschrewen isz na der gebort Christi drittenhundert iahr in dem vier und negentichesten iare, des sundages jubilate.

Aus Didmann's Urfunben-Sammlung bes Ronigl. Beh. Staatsarchives f. 320.

CLXXIV. Der Landvogt ber Neumark über Ober, Johann von Wartenberg, quittirt ben Rath zu Königsberg wegen einer Worauszahlung von feiner Urbede, am 28. August 1396.

Wir Jan von Wartenberg, voyt in der marke obir Odyr vnde here zu Tetfchip, ten kunt mit desim offenem brine allin, das vns dy Ratmanne von kongisperg an der orbete, dy nv nehiste zukumpstig wirt, zen schok groschin han gegebin, vnde sagen sie des geldis quit vnd los mit crast ditz brines. Gegebin zu Cwstryn, am tage Augustini, vnder voszerm Ingesigel, LXXXXVI.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 188a.

CLXXV. König Siegmund befiehlt ben Städten ber Neumark über Ober, sich über ihre Rechte, zu beren Aufrechterhaltung er seinen Landvogt Johann von Wartenberg beauftragt habe, gegen diesen auszuweisen, am 27. Mai 1397.

Sigmund, von gotis gnaden Konig zu Vngern, Dalmacia, Croacia etc., Marggraff zu Brandinburg, des beiligen Romischin Reichis Ertz-Camerer etc., Allen Epten, Kreuzigern und geistlichin, Edlen, Rittern und knechtin, mannen unde Stetin der neuwen marke obir odir, unsern libin getreuwen, unsere gunst und allis gut. Liben getreuwen, wir babin deme edlen unsere liben getreuwen bern Jancen von Wartenberg, zu Tetschin gesessen, unserm soite der marke obir odir, ernstlich besolen seit crast diz bryses, das er euch in allen ewern rechtin an unser stat, alz wir selbir, sol behalden ganz unde gar unvorrucket, unde wann uns nicht ist wissintlich, wy ewer rechte von den alden marggrassen, von unserem satere und brudere, den got gnade, sint bestetiget, So wollen wir und gebiten euch ernstleich, das ir und euwer izlichir seyne rechte von em an unser stat wert behalden. Czu urkunde babin wir unszer maiestet Ingesigel mit rechtir wissin an desin bryst lasen hengin, Gegebin zu Osen, noch gotis geburte tausunt Jar, dornoch drey hundert Jar in deme sebinden unde neunzegisten Jare, am Sontage, alz man singet Cantate domino.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stabtarchives Do. 139.

CLXXVI. Pfarrer und Rath zu Königsberg bitten ben Bischof von Camin um Bestätigung einer Altarstiftung, am 24. Juni 1399.

Reuerendissimo in cristo patri ac domino, domino Nycolao, dei et apostolice sedis gracia Episcopo ecclesie Camynensis, frater Johannes saber, ordinis sancti Johannis sacre domus hospitalis Iherosolymitane plebanus, nec non Nicolaus benozyn et petrus bley se, Consulatis köning es berg vestre diocesis, Magistri et rectores fraternitatis sancte marie virginis ibidem Beniuolam obediendi, obsequendi et renerendi voluntatem. Ad vestre venerande paternitatis deduci cupimus noticiam, quod nos vna cum omnibus et singulis nostris constatribus ad laudem et gloriam omnipotentis dei sucque matris beate et gloriose virginis marie, de expresso honorabilium et religiosorum virorum dominorum fratris Detleui de Walmde, ordinis supradicti per Saxoniam. Marchiam, Slauiam et Pomeraniam preceptoris generalis, nec non fratris Johannis sabri, plebani suprasati, assenti cultum divinum affectanter augmentare cupientes, ad vaum altare sundandum, erigendum, construendum et dotandum in ecclesia parochiali Ciuitatis koningesberg supradicte dedimus — XXX marcarum stettinensium denariorum pro nunc monete vsualis annuos redditus super aliquot mansos in consinio Ciuitatis koningesberg sepesate iacentes insteticulo (sc) empeionis emptos et comparatos, sic quod predicti altaris Juspatronatus siue Juspresentandi ad discretos viros Consules multidicte Ciuitatis koningesberg de cetero debeat pertinere. Qui quidem

consules memoratum altare, cum ipsum vacare contingerit nemini, nisi pro quo supradicte fraternitatis fratres supplicauerint, debeant conferre et eundem duntaxat paternitati venerande diocesani presentare, Quodque memorati altaris altarista, qui pro tempore fuerit, propria in persona koninges berg debeat residere ac plebano pro tempore existenti in omnibus licitis et bonestis paçere et obedire. Si uero altaristam alibi contingeret residere, extunc nemo nisi qui de consisio et voluntate consulum predictorum per fratres sepedicte fraternitatis ad id electus suerit, ipsum altare debet officiare, cui tunc officianti, qui pro tempore suerit, integri redditus totaliter distribui et dari debeant effectiue absque ipsius vicarii aliqua contradictione. Vt ergo supradictam donacionem vna cum omnibus suis clausulis auctoritate vestra ordinaria approbare, confirmare et ratiscare dignemini, reverendissimam paternitatem vestram presentibus deprecamur — Sub anno domini Mº CCCº XC nono, Ipso die Nativitatis sancti Johannis baptiste.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Ctabtarchives Do. 11.

CLXXVII. Bischof Micolaus von Camin genehmigt bie Stiftung eines Altars ber Wollenwebergehulfen in ber Pfarrfirche zu Konigsberg, am 25. Juli 1399.

— Nicolaus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus ecclesie Caminensis — vidimus et audinimus litteras honorabilium virorum Johannis Werkman, Nycolai Bysterstorp, Johannis Bergeman et henninghi Smed, Rectorum et magistrorum, nec non Tiderici czellin et Johannis Obel, prouisorum, samulorum lanisicum Ciuitatis konynghesberge nostre Caminensis diocess, super instauratione, fundatione et dotatione vnius perpetui altaris, de expresso et obtento consensu honorabilis et Religiosi viri domini detleui de Walmde, fratris ordinis sancti Johannis sacre domus hospitalis Jerosolymitani per Saxoniam, Slauiam, Marchiam et Pomeraniam preceptoris generalis, in ecclesia parochiali dicte ciuitatis ad honorem dei omnipotentis sueque genitricis Marie virginis gloriose, necnon Beati Jacobi maioris apostoli gloriosi fundandi et consecrandi cum Trecentis et sexaginta quinque marcis Stettinensium denariorum et redditibus, qui inde deisice comparari poterint pro dote dicti altaris deputatis et assignatis etc. — premissi altaris instaurationem et fundationem — approbamus —. Datum Colbergh dicte nostre Caminensis diocess, Sub anno domini millesimo Trecentesimo nonagesimo nono, die vicesima quinta mensis Julii, maiori nostro sub sigillo.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stabtardives Do. 140.

CLXXVIII. Bischof Nicolaus von Camin genehmigt bie Errichtung eines Marienaliares in ber Pfarrfirche zu Königsberg und verschreibt ben Wohlthätern besselben einen Ablaß, am 24. September 1399.

- Nicolaus, dei et Apostolice sedis gratia Episcopus ecclesie Caminensis - vidimus patentes litteras fundationis - cuiuldam noui altaris in ecclesia parrochiali Ciuitatis koningesberg - de concessione - fratris Detleui de Walmde, ord. s. Johannis - preceptoris generalis, et Johannis fabri, fratris eiuldem ordinis et dicte parrochialis ecclesie plebani - nec non Nicolai Bentzyn et Petri Bleyfe, Confulum predicte Ciuitatis koningesberg - ad laudem et gloriam omnipotentis dei sucque matris Beate et gloriose virginis Marie sundandi -. Nos itaque — huiusmodi fundacionem — confirmamus —. Omnibus vere penitentibus et contritis, qui ad fabricam eiusdem altaris pro ornamentis ipsius et aliis sui necessariis comparandis manus suas porrexerint adjutrices, necnon qui ad premissa sacienda in testamento del extra quicquam legauerint seu ab aliis legari procurauerint, aut qui missam beate Marie virginis supradicte perpetuis temporibus in codem altari femel duntaxat in feptimana cum follempnitatibus celebrandam ipfa die, qua dies annunciationis eiufdem marie virginis gloriofe peracta fit et celebrata, deuote vifitaverint aut pacem post eandem missam receperint, quocienscunque et quandocunque quodlibet horum com devocione secerint, de omnipotentis dei misericordia et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum sussagiis confif, Quadraginta dies Indulgentiarum et vnam Quadragenam de iniunctis fibi penitentiis in domino misericorditer relaxamus. Datum Colberg, Anno domini Mº CCCº XCIXº, die XXIV mensis Septembris, maiori sub sigillo.

Rach bem Driginale bes Renigeberger Stadtarchives Ro. 141.

#### CLXXIX. Die Goge versohnen fich mit ber Stadt Konigsberg, am 15. Januar 1400.

Vor allen guden cristen luden, die dissen Briss Seen vnde horen lesen, Bekenne wi Ansem, hannes vnde strederik, Ansemes sone, di Gützen ghenomet, openbare vnde betüghen mit crast disse brines van vnszer vnde alle vnszer fründe weghen, gheboren vnde vngheboren, dat alle tvidracht, schelinge vnde saken, di wi hebben ghehat mit den erwerdigen Raetherren vnde Borgem van Koningesberg, alze van vnses broder Coppeken Gützes vnde Jacobis, hanses broder, weghen, vnde alle stucken vnde saken, di dar van ghekomen sint edder komen mochten, stütik oste grot, wodaner mate si dar an mochten werden ghetogen, sint gantz entleken to male wol vnstu eyner gantzen nüghe berichtet, vntscheyden vnde sruntleken wol ghevleghen, to eyner ewigen tid to holdende sunder allerleye arghelist, upuullinghe vnde wedderropinge der saken vorghescreuen. Hir vmme so loue wi Ansem, hannes vnde strederik, Ansemes sone, die Gützen irgenant, mit vnsen medeloueren naghescreuen an rechten truwen mit eyner sameden hant vor vns vade alle vnse frunt, gheboren vnde vngheboren, dat wi di van koningesberge vnde ore nate-

melingen vmme disse saken vade watte stucken der saken dar askomen vade orsprungh bebben mochten, ewichliken nummer mer andeghedingen, tospreken vade beschedegen willen. Wen wi vade vase frunt, gheboren vade vagheboren, willen vade scholen der saken vade allent, wes dar as ghekomen is, nummer mer ghedenken vade eren werdigen vade forderen di van koningsberge vade ore nakomelingen, wor wi konen vade moghen. Bir loue wi Clawes zak, Janeke blok, Bernd strütz vade peter bellinge, louen vade bebben ghelouet an rechten truwen mit eyner sameden hant lik vasen bouetluden vorghescreuen alle disse stucken vade saken irgescreuen sunder allerleye arghelist stede vade vast to boldende. Dis to tughe so hebbe wi Clawes sak, Janeke blok, Bernd strutz vade peter bellinge lik vasen houetluden irgenant mit witscop vase lagesegel vor dissen brist hengen laten. Datum Koningesberg, anno domini Mèquadringentesimo, feria quinta post octauss epyphanie.

Rach bem Originale bes Rouigeberger Stadtarchives Ro. 142.

CLXXX. Der Rath zu Königsberg überläßt ben Gewanbschneibern ein Grundstück zur Anles gung einer Walfmühle, am 1. Juni 1400.

Vor allen guden Christen Lüden, dy dessen Brief seen vnde hören lesen, bekenne wy Rathmanne Olt und Niege der Stadt Könnigesberge van Vns unde Vnse Nakömelinge wegen unde betügen openbahr met Krasst disses voses openen Brieves, dat wy geven hebben vnde tgegenwerdig gewen den ehrwerdigen Meystern, Older-Luden vnde der gantzen Wandschnieder-Werck vnde Gülde, in voles flerren Schlote beseten, ene Stede vp der Stadt Eegen vor Bernekow ewigleken to hebbende to eyner Walckmölen fynder allerly Hinder vnde ane allerley Wedderroping, vnde hebben en gegunt vnde günnen vp diesülve Stede to buwende vnde to settende vnde lick ewigleken to brukende ener Walckemölen, dy sie schölen met der Stede gantz frig hebben to öreme Behave unde Naticheyt unde to brackende der Stadt Water unde der Mölen, to walckende and allerleyge Pacht unde funder allerley Beschwering frig, quit mit alme Rechte van der Stadt wegen, funder allerleyge Hinder und Wedderspracke. Men so vele Geldes, alse dyfülve Gülde gefft unde geven hefft alfüs lange van der Meisterige alle Jahr to Sunte Nicol. Vicarie, also drütteyde halve Marc Vincken: Dat schölen fie vortmehr gewen van dersulven Walckemölen. Doch so schölen fie beholden dy Meisterige met sodahner Rechtigkeyt, alse sy alsüs lange hebben gehat. Geschehet över, dat dy Möle verbrannt wörde edder alfüs doch verwüstet, wo vake dat id geschehe, so schale wy Rathmanno ehrgenahmte vnde willen desse vorbenamende Gülde günnen, fünder allerley Gevehr vnd ane Wedderspracke wedder to buwende ene Möle vp diestilve Stede edder sodalne Fryheit in voses Herren Schlote in der Meysterige, alse si alsus lange gehat hebben. Vortmehr schal dit Werck unde Gülde volle Macht hebben to straffende öre Knapen und Dienere, dy dar breeken under lang in der Möle. Alle disse Stücke stede unde faste to holden, de schal en negene Twiedracht schelen, dy dar möchte kommen tüschen dy Rathmanne vnde dy Gulde, dar Gott vor fy. Alle desse Stücke to thuge, so hebbe wy Rathmanne met wolhedachtem Mude vase Stadt-

Secret vor dillen Brev laten hongen, dy geven is desent verhandert Jahr na Christi Bort, des Diostages vor Pingsten.

Rehrberg 1, 28, 29.

CLXXXI. Jacob Prute erklart sich fur versöhnt mit ber Stadt Königsberg wegen ihrer bisherigen Streitigkeiten, am 1. Mai 1401.

In godes name Amen. Vor allen guden criften luden, di dessen briff zin, vornemen edder horen lezen, Bekenne ik Jacob Prutze met Sophien, myner eliken huffruwen, vnde met katherinen, myner zustere, der hans Mathizeschen, vor vns vnde vor vnze ersen, vor alle vnze frunt, geborn vnd vngeborn, dat alle schelinghen, di thuschen deme Rade thu Koningesborch und der meynen stad dar zelues gewest is, di schelinghe si gewest welkerleve dat si zi gewest zi. si thu komen, van wenne dat si zi thukomen edder von zi genenned mach zin, Al tho male gutliken entscheyden is vade burichtet gentzliken thu eine guden ende. Alzo dat ik deme Rade thu Konigesberch vnde der gantzen Stad danke vnd nummer thu vollen danken kan vmme allent, dat fi my gedan hebben, dat fi, welkerleye dat it zi vnd wil, des Rades the Konigesberg und der Stad beste buwethen unde er ergeste keren met lyue unde met gude. Bezonderne wat fi gededinghet hebben thuschen hans Rostyne vade my, dat wil ik vade alle vorschreuen flücken gentzliken holden zunder allerleye arch vnde wil des rades vnde der gantzen Stad thu konigifberch nummer archliken denken. Ok wil ik nummermer zaken veghen den Rad odder yeghen di Stad. Dat loue ik Jacob Pratze in truwen met myner eliken huffrowen. met myner zuster vorschreuen, met vnzer aller ersen, met al vnzen frunden, geborg vade vngeborn, zunder allerleye argelist. Dat love wi med vnzen medeloueren alze rechte zakeweldighen met eyner zamden hant, Alze met hern Nicolaws Schonenueld, Perner thu Grünenberghe, Gorigos van ellinghe thu Wardenberghe, Mathis van zidow, Eggherd van zidow, wonaffich thu . . . . berghe, ffrederik plouen thu groten Mantel, Tefmer gultebitze the Grunenberghe, Thide kuneken the Mantet, Claws Sthoynen, Scholte the lutken Mantel, fleyne kale, schulte the dolzik. and rule, vischer the lutken Mantel, vado wi vorschreuen medelouers zegghen Ja thu allen vorschreuen stucken met eyner zamden han, Stede vade valte the holdende, Alzus bescheyden, weret, dat deme Rade the konigisberch odder Stad, dar god vor zi, eneghe stucken nicht geholden worden unde schaden dar vmme nemen, dat stucke wer luttik edder grot, it wer welker dat it wer; zo schole wi medelouer verschreuen, wen vas di Rad thu konigisberghe dar vanne manet edder let manen vad vas in di Stad eyschet in thu ridende, dar schole wi vade willen in riden in dy stad thu konigesberch vp vnzen eyghen schaden vade theringhe vade scholen nicht dar vd, wen wi scholen dar in ligghen alzo langhe, went deme rade is genüghe geschin gantz thu grunde. Des thu thuge vade groter bewaringhe zo hebbe wi vorschreuene zakeweldighe unde medelouers dessen briff gevulbert met wol bedachtem mude vade thu merer zekericheit zo hebbe wi vaze Ingezegele met frighen

willen an dessen opene brist lathen benghen, Dy gegenen is na der bort christi duzent Jar virhundert Jar, dar na jn deme ersten, an deme daghe Philippi vnde Jacobi der bilghen Apostel.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchibes Ro. 144.

CLXXXII. Der hochmeifter bestätigt ber Neumark ihre Rechte, am 25. Juli 1402.

Bruder Conradt von Jungingen, Homeister der Brudere Sendte Marien hospitals tzu Jerusalem des dutschen huses. Valern getruwen und Ersamen Ritthern, Knechten, Burgermeister, Ratlathen, Burgern, gebowern und gemeynen off dem lande und in steten in der Nuwan mark, lie synt geistlich adir wertlich, wie die benumpt syn, Gunst, Liebe und heil ewiclich In gote dem heylande. In der tzeit, als wir vor vos vnd volen orden koulende zu vns losten die egenante Nowemarke mit willen vnd willen vnszes allirgnedigsten Grosmechtigen berren, bern Segismundi, konyng zu vngern, von bern Styborn, etwen woywoyda zu Sebenburgen, mit mildek anfegen euwere fleiflege begerunge und mit Craft unfzes kegenwertigen brifes besteten and beweren alle euwir Privilegia und fryheiten, die euch In vorgezeiten vorlehent feyn und gegeben von keyfern, keyfers kyndern, fursten vad furstynnen, rechte herschaft desielben egenanten landes, Alfo das wir die flete vnd veste halden wellen vnd do wedir in keynerley weyse zukomen, Ouch allerley lobliche und redliche gewonbeit, von Alders gehalden doselbst in dem lande, wir gleicher weise bestetigen die von voser und voszes ordens wegen unuorrukt und heil bliben fallen zu ewigen zeiten. Des zu eym orkunde baben wir voler Ingelegil an desen briff lassen hengen, Der gegeben ist off volzem huse Marienburg, an Sendte Jocops tage des Apostels, Im vierzenbundertsten vnd andern vare.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 145,

CLXXXIII. Der Landvogt ber Neumark, Baldewin Stal, sendet ber Stadt Königsberg bie Bestätigung bes Hochmeisters für die Neumark zur Kenntnisnahme, Abschrift und Weiterbeforzberung, am 9. September 1402.

Baldewin Stal, voged der nigen Mark.

Erbarn liven getruwen, wy fenden yw vnízers hoemeisters bristo hir ynne vorsloten, also gy wol werden vornemen, so sru also gy horen, lesen. Des bidde wy vnde syn begerende, dat gy dy solven brive vordan vngeseriget vnde latet sy in eyn dagk wynden beide, Mannen vnde Steden, den sy to stan geschreuen, vnde wes yw weder kumpt vor eyn antworde, dat sendet vns

ene alle sumen. Sundergen so beholdet yo der suluen vnses hoemeisters bride eyne uthschrist, wen wi anders nichten weten, wen dat den briden gentzlik schal schyn eyne volge. Gegenen to Schinelbein, des Sonauendes na der bordt vnszer linen strowen, vnder vnszerm Ingesigel.

Den vorlichtigen Rorgermeistern vnde Ratmannen

der Stadt Koningifberg.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchibes Ro. 146.

CLXXXIV. Der Rath zu Königsberg übernimmt ein Stiftungscapital, ans bessen Renten jährlich eine Vertheilung von Schuhen an die armsten Hospitaliten zum heiligen Geist und zu St. Georg erfolgen soll, am 1. Dezember 1402.

Vor allen ghaden criftenluden, di diffen briff feen vade boren lefen. Bekenne wi Ratmanne to Koningefberghe, Jungh vnde olt, di nu fint vnde na vns komen, dat wi schaldich fin alle Jar cwelff marc vinkenoghen Stetinscher munte ewigher rente, di van vns ghekoft hest bern Jan Kützelow vor ander halft hundert marc der fulnen munte, vode wi scholen vode wilen di vorbenanten cwelff marc gheuen unde bereiden funder vortoch tu funte walburgen degle den erleken luden, di dar fin vorstender des armudes tume hilghen gheiste unde tu funte gurgens, alze to funte gürgens viff marc, tume hilghen geifte souene. So scholen di suluen vorstender, di in der tid fin, di vorbenanten rente gheuen, vorsehen vode reken di schu den alderarmesten, di dar fin tume hilgen geifte, alle Jare an funte Barbaren daghe, unde dat andere deil van den schuen scholen & gheuen den alderarmesten, di dar sin to sunte gürgens, alle Jar in sunte Nicolaus daghe. Weret ok, dat dar wes ouerlepe, id were van den viff marken tu funte gürgens edder van den fouenen tume hilghen geifte, dat scholen di vorstendere irghescreuen den allederarmesten gheuen tu hulpe tu oren cledren. Were id ok, dat hern Jan Kützelow di twelff marc rente hebben wolde tu finer noet, deme schole wi di bereiden met ghuden willen sunder weddersprake upp den vorscreuen enkeden dach. Vortmer were id, dat hi des gheldes edder di rente nichte neme vnde bede vor enen armen minschen, manne edder vrowe, vmme twe par schu edder dri, des schal me em nicht vorlegghen, al di wile dat bi leuet. Wen her dod is, fo schal met holden, alz vore ghescreuen is to ewigher tid. Ghescheghe id ok dat delle briff vorwarloset worde, so scholen, di to der tid Ratmanne fin, dissen briff vornigen na disses brives lude. Dat wi dat holden willen, dat loue wi gode vnde al den, di vns manen met dissem briue van der twiger armude weghen vorghescreuen. Jo doch so gheue wi vnsen nakomelinghen ene anwitinghe des vorbenanten gheldes met der rente, dat di vorstendere der twiger vorbescreuen armude hebben votsanghen, di suluen anderhalff hundert marc vinkenoghen vode bebben den armen luden vorbenant tu gude dar mede gkekoft twelff marc rente na der Ratmanne rade vnde icholen di Stat dar ane ichadelos bolden beide met me houetstule vnde met der rente, vnde scholen vortmer di twelf marc rente nerghen kopen, id ensche met der Ratmanne rade vade witschap. Dar segghe wi Nicolaus wollie, beeningh boldeke, ratmanne vnde vorstender tume hilghen geiste, vnde Tide steuen. Peter

foroder, vorstender tu sunte gürgens. Ja tu vade louen van vasz vade vaser nakomelinghe weghen, de Stat vade ratmanne schadelos to holdende an den anderhalst hundert marke houetstuls vade twelst marc renten. Dis tu tughe so hebbe wi vorstender irghescreuen der twiger godeshuser laghezegile mit der Secret vor dissen brist laten henghen, di gheuen Koningesberg, verteigen hundert Jar na der bort cristi, dar na in dem andern Jare, des vrigdages na sunte Andreas dage des apostels.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtardives Do. 147.

CLXXXV. Bartholomaus Bomete, Chrencaplan des Papstes, erklart seine Streitsache mit Königsberg für ausgeglichen, am 6. Februar 1403.

Vor allen guden cristen laden, de dessen jeghenwardighen open breff seen edder horen lesen, bukenne ik bartholomeus bomeke, capellanus honorarius domini pape, dat de sche-linghe, thosprake, maninghe vnde vnde sake, de ik hebbe gbehat edder mochte hebben ieghen de stat Koningesberg vnde ieghen de erbaren Inwonelinghe der suluen stat, see sy grot edder kleyne, edder in wodaner machte dat see sye, enwil ik vnd al myne vrunt, gheboren vnd vngheboren, nummer mere denken edder vpruchken in enegherleyghe wiss weder de stat vnd Inwonelinghe vorghescreuen, vnde danke en aller vronschap, gude vnde aller ere vnde scholde ik vnde mochte don, dat der erwerdyghen stat vnd Inwonelinghen dichke genomet leess, vromeliken vnde wyssam were, dat wolde ik don, al myne vrunt sunder jenegherleyghe argher lyst don vnde vollenbringhen, so ik truwelikest konde vnde mochte. Des tho tughe vnde tho merer wischap hebbe ik myn Inghezeghele laten henghen an dessen bress, de gheuen is the stetyn, in peter torghelowes buse des erliken mannes. Na godes bort vertheynhundert iar, dar na in deme druden Jare, an sunte dorothee daghe der heylighen salighen erliken Juncvrowen.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Ro. 148.

CLXXXVI. Henning Brandenburg bittet ben Bischof von Camin um Bestätigung eines von ihm in ber Pfarrfirche zu Königsberg gestifteten Altares, am 8. September 1406.

Reverendissimo in cristo patri ac domino, domino Nicolao, dei et apostolice sedis gracia Episcopo Camynensi, sienninghus Brandenborg, consul ciuitatis koningesbergh etc.

— anime — proprie in salutem animeque uxoris mee katherine ac meorum progenitorum ad laudem, gloriam et honorem omnipotentis dei sueque matris beatissime et gloriosissime virginis

marie, necnon beatorum Jacobi et philippi apoliolorum de expressis honorabilium et religiosorum virorum dominorum, domini Reymari de guntersberg, fratris ordinis Lioh. bapt sacre domus hospitalis Iherosolymitani per Saxoniam, Slauiam, Marchiam et Pomeraniam preceptoris generalis, ac domini fratris deghenhardi de predule, commendatoris castri Wildenbruke, necnon domini fratris Cristoseri, plebani parochialis ecclesie dicte ciuitatis koningesbergh, assente et voluntate — dedi, deputaui et assignaui — tricentas marcas et quinquaginta marcas pronunc monnete Stetinensis — ad — comparandum redditus annuales et assignauis — sic quod altaris sati Juspatronatus ad me siliosque meos siliorumque silios et ad corum silios — et — ad proximos meos heredes utriusque sexus — quibus desunctis ad consules ciuitatis koningesbergh — pertinebit — sub anno domini M° CD sexto, ipso die nativitatis cristi matris gloriose virginis marie.

Rach bem Originale bee Ronigsberger Stattarchives Ro. 149.

CLXXXVII. Der Meister bes Johanniter-Orbens und seine Comthure bewilligen bie Stiftung von brei Altaren zu Königsberg, beren Batronat bem Rathe zustehen foll, am 5. Juni 1407.

Wy broder Reymar van gunterfberge, Ordens funte Johans des bilgen bufes des hospitals to Jerusalem In sassen, in der marke, in Wentland unde in pomern meister und ghemeyne bydigher, Bekennen openbar vor alfweme, dat wy na rade vnfer ghemeynen pleger, de wy tofamende hadden in eymen cappittel in voler houe to der quartzan, hebben gheghunt vad volboret, ghunnen vnd vulborden met mach delfes breues den erfamen luden, den ghildemeistern vnd den ghantzen ghilden der schomaker und der schutten und Jacob rosendal, to buwende und to stichtende dry altare in vose kerken der parre to Konighesberghe, alse der schomeker ghilden eyn altar, der schutten ghilde eyn altar vnd Jacob Rosendal eyn altar, Vnde de leswar vnd vorligynge schollen blynen by dem rade to koningesberge, dar desize vorscreen ghilden vnde Jacob rofendal befetyn fyn, Vnde der lenware vnde vorlyginge fchollen fik delize vorscreuen rad to koningsberge hebben vnde ghebruken to ewyghen tiden sunder allen hinder valer and valera nakomen. To tage to bebbe valer ingeligel met hern Annan van beymborch to laghow, hern degenard parfow to nemerow, hern Johan fabri to stargarde unde bern cristoferi to koningesberge, Comentur und perner lagesigel witligen bengen laten an desizen brest. Screuen to deme quartzan, am jare godes vyrteynhundert am seuenden Jare, am dage bonifacii.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Re. 150.

CLXXVIII. Jacob Rosenthal, Burger zu Konigsberg, erbittet bie bischöfliche Genehmigung zu einer Altarstiftung, am 7. August 1407.

Venerabili domino magistro Johanni Winkeleri, sacre theologie profesiori, vicario et administratori reverendi in Cristo patris et domini domini Nicolai, dei gratia Episcopi ecclefie Camponfis in spiritualibus et temporalibus generali, Jacobus rosendal, ciuis Ciuitatis konighefberg, vestre dyocesis, debitam obedientiam, beniuolum obsequium humiliter etc. -Renerendissime pater et domine. - anime - proprie In falutem animeque vxoris mee Jutten ac meorom progenitorum ad laudem, gloriam et honorem omnipotentis dei fueque matris beatifilme et gloriolissime virginis marie, nec non beatorum Jacobi majoris apostoli dei, sancti nycolai confes foris, nec non katherine fororisque Barbare fanctarum virginum 'de expressis honorabilium et religiosorum virorum dominorum, domini Reymari de Guntersberge, fratris ordinis sancti Johannis baptiste sancte domus hospitalis iherosolomitane per Saxoniam, slauoniam, marchiam ac pomeraniam, nec non domini fratris criftofori, plebani parochialis ecclefie dicte ciuitatis konighefberg, allenfu et voluntate, sicut alias in literis desuper confectis predictorum dominorum patentibus patenter apparebit Ad altare fundandum, erigendum et dotandum seu construendum in nouo choro ecclelie parrochialis sepesate, gratia dei suffragante, dedi, deputaui et assignaui, presentibus do, deputo et assigno CCC markas et L markas pronunc monete stettypensis tamquam sortem et summam principalem Ad emendum Juste empcionis titulo, ad comparandum redditus annuales perpetuos altaris antedicti, fic quod altaris fati Juspatronatus siue Jus presentandi ad me et ad meos veros heredes debeat pertinere. Me vero defancto et meis heredibus defunctis domino disponente ad diforetos viros confules ciuitatis konighefbergh iuspatronatus fine Juspresentandi iugiter pertinebit. Verum eciam altaris memorati altarifta, qui pro tempore fuerit, propria in persona konighes berg debet residere. Si contingeret eum alibi residere, extunc nemo, nisi qui per priorem electus suerit, ipsum altaro debet officiare et redditus altaris debent dividi sic, quod medietas reddituum vicario debeant dari alia medietas officianti debet affignari abfque ipfius vicarii contradictione. Vt vero supradictam donationem vna cum omnibus suis clausulis auctoritate vestra ordinaria approbare et confirmare et ratificare dignemini, reverendissime vestre paternitati presentibus supplico studiose petensque bumiliter et deuote, quatenus ad dictum altare instituere dignemini honestum virum dominum henricum Lubbechow, presbiterum, quem vestre paternitati presentibus duxi presentandum. In quorum omnium et singulorum evidens testimonium sigillum meum presentibus est appenfum, Sub anno domini Mo etc. septimo, ipso die Dominica ante sestum Sancti laurencii martiris gloriofi.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 151.

CLXXXIX. Dieterich Rerfow, Burger zu Königsberg, bittet ben Bicar bes Bifchoft von Camin um Beftätigung einer Altarstiftung, am 16. September 1407.

Venerabili viro ac magiltro Johanni Wynkeler, Reuerendi in crifto patris ac domini Episcopi Caminentis vicario in spiritualibus et temporalibus generali, Tydericus Kerkow, opidanus in konyngesberg, debitam obsequendi et reuerendi voluntatem. - Ego Tydericus, opidanus antedictus, volens - anime mee et omnium parentum meorum faluti providere ad bonorem omnipotentis dei et beate marie virginis et omnium fanctorum, do, deputo et affigno centum marcas Stetynensium denariorum in prompcioribus bonis meis et domum meam, quam inhabito in konyngefberg, et redditus eorum fingulis annis de dictis bonis meis et domo perfolvendos, quamdiu dictas marcas centum marcas in bonis meis habuero et redditus, qui alibi futuris temporibus potuerint comparari, ad perpetuas elemolinas ecclefialticas in divini cultus aucmentum et ad iplos redditus ecclelialticos fine elemolinas dominum hennynghum proneftorp, prefbiterum dyocefis antedicte, prefentibus prefento vestre paternitati, Sic tamen, quod ipso domino benaygho defuncto predicti octo marcas redditus ad altare post mortem eiusdem domini hennynhi per confules opidi konynghifberg ibidem in ecclesia parrochiali sundandum et dotandum debeant perpetuis temporibus spectare et pertinere et iuspatronatus corundem reddituum et altaris presat consules opidi konyagesberg perpetuis temporibus optinebunt. Vestram igitur reuerenciam de precor studiose, quatenus predictas centum marcas et octo marcas redditus jam in bonis mess prompcioribus comparatos Aut in futuris alibi deifice pro cultu diuino comparandos antedictos diuine remunerationis ob respectum etc. - Datum Konyngesberg, Anno domini Mo CCCCVIII, mentis septembris die XVIII. In cuius testimonium sigillum meum presentibus est appealum.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 153,

CXC. Der Bicar bes Bischofs von Camin bestätigt bie von Dieterich Kerkow in Konigsberg vorgenommene Altarstiftung, am 1. Oktober 1407.

In nomine fancte et individue trinitatis Amen. Johannes Wynkeleri, Sacra Theologie professor, Vicarius et Administrator Reverendi in christo patris et domini domini Nicolai, dei et Apostolice sedis gratia Episcopi Ecclesie Caminensis in Spiritualibus et temporalibus generalis. — Vidimus patentes literas donationis, fundationis, deputationis et assignationis Centum marcarum vinkonensium denariorum com redditibus inde provenientibus annualim et cum domo habitationis providi et honesti viri Tyderici Kerkow. Opidani in Conynghesberghe Caminensis diocesis, vna cum redditibus annualibus inde derivantibus ob salutem anime sue progenitorumque successor, successor et desputationem ac sigillo eiusem providi viri Sigillatas in bec verba (No. CLXXXIX.). Nos itaque precamina et deprecationem ex radice caritatis tam dei quam proximi precedentia seu precedentes

frastrare seu frastrari nolentes, haiusmodi dotationem, sundationem, reddituum premissorum deputationem et eorum Juspatronatus resignationem ac omnia et singula in eisdem premissis literis contenta ratisscamus et approbamus auctoritate predicti Reuerendi in cristo patris Nobis commissa et in dei nomine confirmamus per presentes Jure cum ordinario Ecclesie Caminensis suisque Pastoribus ac Nobis auctoritate predicta inuiolabiliter ubilibet reservato, Inhibentes Omnibus et singulis Cristissidelibus utriusque sexus sub anathematis et excommunicacionis sententiarum penis, quas in hiis scriptis ferimus, ne quisquam cuiuscunque preeminencie, conditionis, dignitatis, ordinis, gradus, status aut sexus existat, premissa infringere uel eis ausu temerario contraire aut impedimentum inferre, distrahere aut alienare aut ad prophanos vius reuocare audeat uel presumat quomodolibet quocumque questo colore uel occasione quacunque, sicuti preter has penas indignationem Dei omnipotentis et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius et vitionem canonicam voluerit euitare. Datum Cussalyn, Anno domini Millesimo Quadringentesimo septimo, die prima Mensis Octobris, nostri vicariatus sub Sigillo.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 152.

CXCI. Bischof Johann, Bicar bes Bischofs Nicolaus zu Camin, weiht einen Altar zu Königeberg, am 9. Oktober 1407.

Nos Johannes, Dei Gracia Episcopus Ecclesie Garden, Vicarius in pontificalibus Reverendi in Christo Patris et Domini Domini Nicolai, eadem gratia Episcopi Ecclesie Caminensis generalis, Recognoscimus publice protestando per presentes, quod die date presentium in honorem Dei omnipotentis sueque gloriosissime Matris Virginis Marie et beati Johannis Baptiste confecravimus chorum cum summo altari ecclesie parochialis hujus oppidi Konighesberg cooperante nobis gratia Spiritus septiformis, sub anno Domini millesimo quadringentesimo Septimo, mense Octobris die nona, nostro sub secreto.

Rehrberg 1, 90.

. 11 .

OXCII. Der Herrenmeister Reimar von Guntersberg gestattet ber Fleischergilbe zu Königsberg bie Stiftung einer Vicarci, am 29. Oktober 1407.

Wy broder Reimar van guntersberge, ordens Sunte Johans des hilgen huses des hospitals to Jerusalem In Sassen, in der marke, in wentland unde in pomern meister unde meyne bidiger, Bekennen openbare In dessem breue. Dat wi na rade hern michael van der buke, Commentur to Wildenbruke, vmme meringe godesdenstes In vnfer parkerken to koningesborge, de neynerleye wis schen kunde sunder desser nascreuen, vaser gunst vade gnade hebben gunt unde gunnen in dessem breue den Innygen luden den ghildemeistern unde ghildebrudern der knokenhower ghilde to Koningesberge to stichtende eynen vicarien in desser vorscreuen valer parkerken to koningesberge Vnde en sunderge gnade an desser vicarien to donde vmme meringe willen der almytzen, de ere Innygen herten dar to ghelecht hebben vnde noch leggen mogen. Haben wi den suluen ghildemeistern, wi de syn to der tid, der vorscreuen knokenhower ghilde gegunt vnde gunnen en in dessem breue de lenware dersuluen vicarien, de se aldus stichten vnde buwen willen in desfer vorscreuen vnser parkerke to koningesberch, de se hebben vnde sik bruken schollen to ewighen tiden, Vnde de prester edder vicarius, weme se de lyen, de schal voler perner in allen mogeliken stukken borsam wesen, lik den andern vicarien in der sulven kerken, vnde fik gotligen vnde erliken dar ane regern, alse em van rechte vnde guder wonheit behoret, na willen desse suluen vnses perners. Desse lenware schollen sik desse vakebenanten ghildemeistern ghebruken to ewigen tiden, sunder alle hynder vnses vnde vnser nakomelinge. To toge hebbe wi vnfer Ingeligel mit bern michael Ingeligel vorbenant hengen beiten an delfen breff mit vulbort vnde wisschap, Screuen am Jare godis vyrteynhundert am souenden Jar, am andern dage na der hilgen apostelen dage Symonis et Jude.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 134.

CXCIII. Bischof Nicolaus von Camin bestätigt eine von Conrad Schilbberg zu Königsberg vorgenommene Altarstiftung, am 12. März 1408.

In nomine fancte et individue Trinitatis amen. Nicolaus, dei gratia Episcopus ecclefie Caminenfis - Sane vidimus et audivimus patentes litteras super fundatione et instauracione quorundam reddituum elemolinarum Triginta duarum marcarum pro Quadringentis marcis Stetinenfis monete comparatorum ad quoddam altare in ecclesia parrochiali Opidi Konighesbergh ad honorem dei omnipotentis sueque gloriose matris et virginis Marie erigendum deputatorum et assignatorum, non viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus saspicione carentes Sigilloque providi et honesti viri Conradi Schiltbergh, Consulis dicti Opidi konighesbergh, sigillatas in hec verba: Venerabilissimo in cristo patri et domino, domino Nicolao, dei et apostolice sedis gratia Episcopo ecclesie Caminensis, Conradus Schiltbergh, Conful Civitatis konighefbergh diocesis antedicte, plenam servitutem, voluntatem humili cum capitis inclinatione denotissime prelibata. Ad vestram, venerabilissime pater et domine, ceterorumque Cristifidelium cupiens deuenire notitiam, quod ego dictus Conradus vna cum larga manus adintrice piarum elemolinarum honesti viri domini Mathei wardenbergh, in salutem et remedium animarum meorum progenitorum simul et omnium Cristisidelium desunctorum, cultum diuinum augmentari cupiens affectivo desiderio, ad quasdam perpetuas elemolinas, dedi, deputavi et assignavi presentibusque de, deputo et assigno Triginta duarum marcarum redditus pronunc Stetinensium de-

---

nariorum Annuales perpetuis temporibus duraturos pro Quadringentis marcis comparatos et comparandos, subleuandos et percipiendos, vade et a quibus dicti redditus iusto titulo emptionis in confinio manforum sepedicte Ciuitatis konighesbergh comparati sunt et comparandi, Ita videlicet, quod dictarum piarum elemofinarum auctoritas et facultas michi meisque beredibus utriusque fexus conferendi pure propter deum et presentandi plena maneat et illesa. Me meisque heredibus defunctis ad Consulatum memorate Civitatis konighesbergh debeat jugiter pertinere. Quos quidem redditus piarum elemosinarum michi meisque beredibus uel Consulibus dicte Ciuitatis konighefbergh videbitur expedire, ad quoddam altere construendum, dotandum in parrochiali ecclesia Ciuitatis konighesbergh ad laudem, gloriam et honorem omnipotentis dei sueque matris Marie virginis intacte ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum gloriosorum, nec non fancte katherine et Ghertrudis virginum et Erasmi sancti martiris almi pontificis debent et possunt deputari. Extuno ipsius altaris Altarista, qui pro tempore suerit, propria in persona konighesbergh debeat residere ac plebano pro tempore existenti in omnibus licitis et honestis parere et obedire. Si vero Altaristam absque voluntate et consensu meo meorumque heredum ac Consulum predictorum alibi contingeret residere, extuno nemo, nisi qui de conssio et voluntate mea meorumque heredum ac Confulum predictorum ad id electus fuerit, ipfum altare debeat officiare, Cui eciam officianti, qui pro tempore fuerit, integri redditus totaliter distribuantur et dari debeant effective absque ipsius vicarii contradictione. Ceterumque si dicti altaris Altarista ipsum contingeret permutare, tunc neminem, nifi virum idoneum, michi meifque heredibus ac confulibus complacentem et nullum alium loco fui collocabit. Vt ergo supradictam piarum elemosinarum donationem ac dicti altaris dotationem vnacum omnibus suis clausulis auctoritato vestra ordinaria approbare, ratificare et confirmare dignemini, generole vestram benevolentem paternitatem precibus deprecans sudiolegue. Petens quoque humiliter et deuote, quatenus ad dictos redditus ipfarum piarum elemofinarum instituere et inuestire dignemini discretum virum Albertum Reyoz, rectorem scolarum in konighesbergh, clericum, pure propter deum, Quem vestre paternitati presentibus duxi presentandum humilium precatuum meorum ob respectum. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium meum secretum presentibus est appensum, Sub Anno domini Millesimo quadringentesimo octavo, dominica Inuocavit. Nos vero dicti Conradi Schiltbergh nobis humiliter supplicantis, ut dictorum reddituum et Summe principalis Instauracionem et sundationem confirmare dignaremur precibus deuotis inclinati, Eorundem reddituum et Summe principalis dotationem, Instaurationem et fundationem, Jurispatronatus ordinacionem et referuationem ac omnia alia et singula in premissis litteris contenta, prout rite concepta funt, cum omnibus fuis claufulis et articulis ratificamus, approbamus et in dei nomine auctoritate nostra ordinaria confirmamus per presentes, Inhibentes et sub Anathematis et excommunicationis penis, Ne quifquam, cuiuscunque preeminencie, dignitatis, gradus, ordinis, condicionis aut fexus existat, premissa infringere seu eis ausu temerario contraire sue impedimentum inferre aut ea alienare, distrahere, distipare seu ad vsus prophanos renocare audeat nel presumat quocunque quesito colore uel occasione quacunque, Sicuti preter has penas indignationem dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius et ultionem canonicam voluerit euitare. Et vobis Alberto Reyez, clerico predicto, Accessum predictorum reddituum cum suis Juribus et pertinentiis voiversis conferimus et committimus, in animam vestram salubriter gubernandum, Mandamus vobis dominis presbiteris in diocesi nostra predicta presentibus requisitis, Quatenus eundem Albertum in possessionem reddituum predictorum ac omnium fructuum, prouentuum et pertinentium eorum,

vice et auctoritate nostra predicta ducatis corporalem. Datum in Castro nostro Corlin, Anno domini Millesimo CCCCVIIIº, die XII mensis Martii, nostro sub Sigillo.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 155.

CXCIV. Die Fleischergilbe zu Königsberg bittet ben Bischof von Camin um Bestätigung einer von ihr in ber Pfarrfirche gestifteten Bicarei, am 1. April 1408.

Venerabilissimo in cristo patri ac domino domino Nicolao, dei et apostolico sedis gratia Episcopo ecclesie Camynensis, Otto rusche, Claws van den berge, magistri, bennig rode et hans velow, seniores vnionis et gulde carnificii Ciuitatis koningesberg dyocelis antedicte, plenam feruitutem humili cum capitum inclinatione deuotissime prelibatam. Ad vestram, venerabilissime pater et domine, recordacionemque cristisidelium cupimus deuenire noticiam, quod nos cum omnibus fratribus unionis nostre et gulde una cum larga manus adiutrice piarum elemosinarum honorabilis viri domini heningi bifmerowe, ad landem, gloriam et honorem omnipotentis dei sueque matris Marie virginis intacte ae beatorum decem milium militum, necnon Chertrudis virginis et Erasmi sancti martiris, almi pontificis, in salutem et remedium animarum nostrorum progenitorum fimul et nostrarum, cultum divinum augmentare cupientes, Ad quoddam Altare fundandum, erigendum, construendum et dotandum do expresso honorabilis et Religiosi viri domini Reymari de gunterfberg, magistri fratrum ordinis sancti Johannis sacre domus therosolimitane per saxoniam, Slauiam, marchiam et pomeraniam preceptoris generalis, suorumque commendatorum et plebanorum pleno affensu et voluntate, sicuti alias in literis eorum desuper confectis apparet lucide et manifelte, in parrochiali ecclesia ciuitatis koningosberg memorate dedimus - presentibus - triginta duarum marcarum redditus pronunc Stetynenlium denariorum annuales perpetuis temporibus duraturos pro quadringentis marcis comparatos et comparandos, fublevandos et percipiendos — in consinio mansorum sepedicte Civitatis koningesberg -, Ita videlicet, quod dicti Altaris Juspatronatus fine infpresentandi ad discretos viros Consules antedicte Cinitatis koningesberg perpetuis temporibus de gracia et licentia antedictorum dominorum preceptoris, commendatorum et plebanorum debeat pertinere. Qui fiquidem Confules memoratum altare, cum ipfum vacare contingerit, nemini, nisi pro quo magistri, seniores ac fratres voiuersi voionis et gulde carnisicum concordanter supplicauerunt, conserve debeant pure propter deum et eundem duntaxat dyocesano sen ipsius vicario prefentare. Eiusdemque memorati Altaris altarifta, qui pro tempore fuerit, propria in perfona konigesberg debeat residere ac plebano pro tempore existenti in omnibus licitis et honestis parere et obedire. Verum etiam ipsius altaris altarista - perpetuis temporibus insuturum, nulla occasione certa siue causa legitima prepeditus, in dicta ecclesia parrochiali, cum ad id dei gratia suffragante fe parare poterit, primam missam debeat legendo celebrare uel saltem snam septimanam ipsam primam missam ordinario tenebit celebrando. Si vero Altaristam absque voluntate et assensa sepedictorum magistrorum, seniorum et fratrum alibi contingeret residere, extunc nemo, nisi qui consilio et voluntate consulum predictorum per fratres antedicte vnionis et gulde ad id electus suerit,

Control

ipsum altare debeat officiare, Cui eciam officianti, qui pro tempore suerit, integri redditus totaliter distribuantur et dari debeant essectiue, absque ipsus vicarii contradictione. Ceterumque, si dicti altaristam ipsum contingeret permutare, tunc neminem nisi virum ydoneum dictis consulibus vnionis guldeque fratribus complacentem et nullum alium loco sui collocabit. Vt ergo supradictam fundationem — altaris antedicti vnacum omnibus suis clausulis auctoritate vestra ordinaria approbare — dignemini, gratiose vestram venerabilem paternitatem presentibus deprecamur, — quatenus ad dictum ipsum Altare instituere — dignemini discretum virum dominum Hennigum, presbiterum, pure propter deum, quem vestre paternitati presentibus duximus presentandum humiliter precaturi nostrorum ob respectum. In quorum omnium et singulorum eorundem testimonium Secretum Ciuitatis koninges berg presentibus est appensum. Datum koninges berg, sub anno domini mille-stimo quadringentesimo octavo, in octava visitacionis Marie virginis.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Do. 158.

CXCV. Bischof Nicolaus von Camin bestätigt bie Stiftung eines Nebenaltares in ber Nicolaiscapelle zu Königsberg, am 25. Oftober 1408.

In nomine fancte et individue Trinitatis Amen. Nicolaus, dei et Apostolice sedis gracia Episcopus Ecclesie Caminensis, - Vidimus patentes literas honorabilium virorum dominorum Consulum Ciuitatis konyngesberge nostre diocesis Caminensis Super donatione — sexaginta marcarum Stetinensium denariorum atque reddituum annuorum, pro et cum dictis LX marcis comparatorum seu comparandorum tempore assuturo pro augmento divini cultus in Capella sancti Nicolai Episcopi infra Ciuitatem Konyngesberge antedictam deputatis et assignatis, non rasas, non abolitas, neque vitiofas, fed prorfus omni fuspicione vicio carentes dictorumque dominorum Confulum sigillo sigillatas in hec verba: Venerabili domino et magistro Johanni Winkleri, Sacre Theologie professori Reverendi in cristo patris et domini domini Nicolai, dei gracia episcopi occlefie Caminenfis, in spiritualibus et temporalibus vicario et Administratori generali, Consules Ciuitatis konyngesberge debitam obedientiam cum promptitudine famulatus. Ad vestre reuerencie notitiam deducimus per presentes, Quod alias dictus Johannes Berlin, selicis recordacionis, antequam extremum diem clausit sue vite, ob salutem anime sue dedit et assignavit Sexaginta Marcas Stetineosium denariorum in augmentum diuini cultus ad capellam Sancti Nicolai infra muros konyngelberge situatam, Cuius juspatronatus ad nos nostrosque Successores dinoscitur pertinere. Qualquidem Sexaginta marcas et nos dedimus et damus et affignamus tamquam prouifores vna cum Senioribus de Gulda Carnificum ad eandem capellam fancti Nicolai perpetue duraturas, Supplicantes humiliter et devote, Quatenus dictas Sexaginta marcas et Redditus, qui cum et pro eis poterint comparari, auctoritate vestra ordinaria - dignemini confirmare, Nobis tamen Nostrisque Successoribus Consulibus Jurepatronatus referuato. Datum Konyngesberge, Anno domini Millesimo Quadringentesimo septimo, in vigilia Sancti Johannis Baptiste, nostro sub Sigillo. Nos itaque dictas preces ex caritate tam dei quam proximi procedentes frustrari nolentes, predictarum Sexaginta marcarum et earum reddituum donacionem — et Jurispatronatus ordinacionem et reservationem aliaque omnia in premissis literis contenta ratissicamus — per presentes, Inhibentes sub anathematis — penis, — ne quisquam — premissa infringere — audeat —. Datum Soldyn, Anno domini Millesimo Quadringentesimo Octano, ipso die Beatorum Martirum Crispini et Crispiniani, nostro sub Secreto.

Dach bem Driginale bes Ronigeberger Ctabtarchives Ro. 157.

CXCVI. Bischof Nicolaus von Camin bestätigt bie Stiftung eines neuen geistlichen Lehnes, welche bie Wittwe Gertrub Gronitz zu Königsberg vorgenommen, am 31. Oftober 1408.

— Nicolaus, dei gratia Episcopus ecclesse Caminensis — patentes litteras sundacionis, dotationis et assignationis tercii medii centenarii marcarum Stettinensium denariorum cum suis redditibus annualibus viginti marcarum monete currentis ad nouos perpetuos redditus ecclesiasticos — per dominam, dominam Ghertrudem, relictam Cristiani grönitz pie memorie, quondam opidani in konygesbergh, — in dei nomine confirmamus —. Datum Soldin, Anno domini millesimo quadringentesimo octano, die Tricesima prima mensis Octobris —.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 159.

CXCVII. Cuno Boys bekundet, unter welchen Bebingungen ihm ber Rath zu Konigsberg bas niederste Gericht baselbst verkauft habe, am 6. Januar 1409.

Vor allen guden Cristen luden, dy dessen briss seen, horen edder lesen, Bekenne ik Cano boys vade betughe met crast desses briues, dat ik hebbe aue kost der stad dat richte tu Konighe sberghe tu myneme lyue, alzo dat nederste gherichte, Alzo dat ik schal nemen den drudden penningh van deme stedegelde tu der someriarmarket van den genen, dy buten deme Cophase stan, vigenomen alle Schumekere van wantsnyder, dy dar stan buten deme Cophase, vade dar scholen my dy ratmanne ene mark vorgeuen vanorweren. Vortmer sodane garden tyns, alze to deme richte van older hesst gheleghen, den schal ik seluer nemen vade voren. Vortmer in allen broken, dar recht vor my ghesucht wert, den drudden penning. Vortmer schal ik bebben alle rechte ghewedde vade doch na des rades rade. Ok war dy stad broke aue nemet van des ouersten gherichtes weghen, dar schal ik ok mynen drudden penning aue nemen. Wat dy Stad ok ouer syet, dat schal ik ok ouer seen. Vortmer wat dar schiit vor allen doren tuschen beyden tinghelen vade in allen der stad molen vade molen houen vade vp deme worsthoue, dar schal ik

nen recht ouer hebben edder van deme broke, byr vmme, dat dy rat dat recht vnde den broke feluer fik hebben beholden. Vnde dyt gherichte hefft dy Stad my vorkoft vor twehundert mark to myneme lyne vnde nicht tu mynen eruen, vnde wen ik dot byn, so schal dat richte weddersteruen an dy stad vnde nicht an myne eruen. Des to tughe so hebbe ik myn Ingesigel laten hanghen an dessen openen briss, dy gegenen ys na der bort cristi vnses heren virteynbundert iar, dar na in deme neghenden iare, an der hilghen dryer koninghe daghe.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 144a.

CXCVIII. Webege von Webel und Heinrich Bornstäbt verkaufen einer Wittwe zu Konigsberg eine in geistlichen Besit gewandte Rente, am 14. April 1409.

Vor allen cristen luden, dar desse briff vorkumpt, dy en syn este horen lezen, zo kenne wi wedighe van wedel, buzeten tu wubyzer, vnd heydenrik bornstede, buzeten tu bellin, dat wi vorkost hebben vad vorkopen met maghtt desses briues twintich mark Jerliker rente der erliken wedewen gertruden, geheiten di kerstian grünizynne, Borgersche tu konigesberge, vor drudehalf hundert mark stetynscher penninghe, di si vns wol tu danke betalet hest to vnser nuge. Di kop steit vnder vns tuschen al sus, dat wi beyde, wedige vnd beydenrik, edder vnse rechten ersen van eruen tu eruen willen vnd scolen andwerden vnd wol betalen twintigh mark rente vp funte mertens dagh, di nu negest tu komende is, vnd denne dar na alle iar van iare tu iare Twintigh mark up funte mertens dagh, alle dy wyle dat vnfe koep steit, nach vtwisinge desses bryues. Desse vorbenumede rente scole wi vorbenumeden antwerden up den vorscreuen enkeden sunte mertens dagh vovortogen in konigesberghe der vorbunumeden wedewen up her binrick lubbechowes behuf, alzo dat zy zy em vort antwerden magh Vp den fuluen dagb, zo zy zy em tu almissen renten dorgh got gegeuen vod vorlegen best edder eneme andren, he fi, wi by fy, den dy rente gelegen wert na fyme dode van der fuluen wedewen Odder van eren vrunden, den di leen ware behoret na ereme dode, nach vtwilinghe des erwerdigen bern vnses gestliken vaderes des biscoppes bris van camyo, Dar be mede desse rente gestlike bustediget hest. Weret ok, dat wi wedige vnd heidenryk este vnse eruen desse rente wolden weder kopen, dat schole wi en Jar tu vorne zegen gertruden, wedewen, edder eruen, nakomelingen di liers werden der rente na ereme dode, vnd di dagh der upzeginghe scal wesen sunte mertens dagh, vnd denne dar na uppe funte mertens dagh, wen dat Jar vmme komen is, fo fcole wi wedige vnde beidenrik edder vase eruen weder antwerden vnd wol butalen drudehalf bundert mark vad twintigh mark der vorbenumeden wedewe edder den leen hern na ereme dode up des almussen renteners behuf vnvortogen und wol tu danko In Konigesberge. Weret ok, dat wi wedige vad heidenrik este vase erfen dit so nicht en helden, so delse brif utwilet, welken redeliken schaden gertrud vorscreuen este na oreme dode lenbern este di almussen rentener dun masten este deden, di bewislik were, dy schade kome em tu, wu he em thu kome, den schaden loue wy em thu bunemende deger vnd gantz alternale. Alle desse vorscreuen stucke loue wi heydenrik und wedige, sakeweldigen, und unse eruen und met unzen medelouers, di sy heiten: her clawes zak, ridder, michil van zydo, hans van scheninghe, buseten to Kregenik, lambrecht van wedel, fredrik zak und hinrik swartenholte, mit ener samenden hant stede und vaste tu holdende in guden truwen der vorbunumeden wedewen und na ereme dode den leenhern up des almussen renteneres buhus, he zy, wy by sy. Vnd dat mede in bescheiden, est jennich desszer borgen welk storuen, so loue wi vorbenumeden wedige und heydenrik este unse eruen, ander borgen weder tu settende, so tu louende, alze desse bris utwiset. Und des tu tughe und tu ener hoyer buwarynge so hebbe wi alle vorscreuen sakeweldien und borgen dessen bris busegelen laten under unsen ingesegelen, di gehenget sin under unser ulboert an dessen bris, Dy gescreuen is na godes bord uirteynhundert Jar, dar na in deme negenden Jare, des sundages na deme hilgen pasche dage.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stadtarchives Do. 160.

CXCIX. Der herrenmeister Reimar von Guntersberg gestattet ber Stadt Königsberg bie Errichtung bes St. Gertraub-Hospitales, am 28. April 1409.

Wy Broder Reymar van Gunterfberge, ordens Sente Johannis des bilgen huses des hospitals to Jerusalem In Sassen, In der marke, In Wentlant vade In pomern meister vnde gemeyne bydiger, Bekennen offentlichin in dessem breue, dat wi met vosen plegern gemeynlichen in vosem Cappittel, dat wi heylden to dem quartzan, bebben angeseen de gude begheringe vnde dinste, de dy Rad van Konigesberge vosem orden dikke bewiset hebben vode plechliken bewisen. Hir vmme fint wi na rade der fuluen vnser plegern to rade geworden to orlouende vnde to gunnende, orlouen und gunnen Jegenwardichliken met macht dellzes breues den Erfamen vorsichtigen Batmannen dar folues to konigsberge To stichtende vade to buwende buten erer stad vor dem dore eyn hospitale unde herberge der armen kranken In dy ere der hilgen Juncvrowen Sunte gertruden, dar by fy hebben vnde maken schollen eyne Cappelle, dy in allen begripingen vnde bestedingen deme perner vnser kirken to Konigisberge underdenich wesen schal unde stan to des perners regiringe vnde schikkingen, also dat allens, wes van offer dar genellet, dem perner schal behoren, Vnde schollen dar in maken eyn hoch altar, dat dem vorscreuen perner to Konigesberge vnde synen Cappellanen tostan schal. Oft zy vme god willen den armen kranken, dy in dem suluen hospitale werden wonen, missen holden wolden. Doch schal vnse perner met synen cappellanen vn . . . . . . . fyn In der fuluen Ceppellen milfen to holden vnde to schikken, Sunder den willen bi fik suluen beholden vode hebben mit der missen. Vortmer oft godes schikkinge So hebbe wi vns met den vorscreuen Radmannen voreynigt, also dat der altarien stichter vnde wi dar . . . . . . . funderende des altaris . . . . . . bebben schal met synem ersnamen mannelgeflechte, dy wile by edder fyne . . . . . . . leuendich fyn. Wenne . . . . . . . . altar stichter vode syn ersname manskinner vorsternen, So schal dy liginge . . . . . . . der altarien

Rad bem febr verlegten Driginale bes Ronigeberger Ctabtarchives Ro. 162.

CC. Bifcof Ricolaus von Camin beftatigt eine von bem Rlofterpropfte in Bebben, Johann Lupelo, für bie Armen in ben Sofipuldfern gu Konigsberg gemachte Stiftung, am 28. Annuar 1410.

la Nomine fancte Et individue trinitatis Amen. Nicolaus, dei et Apostolice sedis Gratia Epifcopus Ecclefie Caminenfis - Vidimus et Audiuimus patentes literas honorabilis viri Domini Johannis lutzelo, prepoliti Sanctimonialium monachorum Tzeden nostre Caminensia diocelis, ciulque figillo figillatas. Sanas et integras omnique lufpicione prorlus carentes in hec verba. — Ego Johannes lutzelo, Tzedenenfium fanctimonalium prepolitus — feci, ordinani et infititui prefentibusque facio, ordino et infitituo ac teftor, do et lego - redditus pro Trecentis feptunginta marcis vinkonensium denariorum tamquam pias elemosinas comparatos pauperibus Ciuitate Konyngefberch degentibus, ut fuffertur largius erogandos, Ita videlicet, Quod pauperibus in hospitali fancti spiritus calceos pro octo marcarum Redditibus comparatos Ipso die Barbare virginis eximie largiffime distribuantur. Verum eciam calceos pro fex marcarum redditibus comparatos pauperibus in hospitali Sancti Georgii Cristi martyris glorioli degentibus Ipso die Beati Nicolai Confelloris et Epifcopi micius erogentur. Ceterum pro fedecim marcarum reduitibus due Stipe duobus anni terminis ceteris pauperibus procurentur, Primam videlicet feria fecunda post Inuocagit voam lagenam allecis et tot panes, quod pauperibus fufficiat, erogabunt. Et fi quid allecis fuper fit, flipe ministratores, fi videbitur expedire, fratribus Claustro konigesberg degentibus pro memoria omnium defunctorum et vigiliis et missis celebrando pollunt erogare. Altera vero stipa ipsa Bona quinta feria in Cercuifia et Semellis tot, quot pauperibus congregatis fufficiat, peragetur. Et quod Superlit, infirmis fanctimonialibus Claustro Czeden degentibus conferatur, Si stipe aministratoribus videbitur expedire. - Inflitui prefentibus - honeftos et circumfinactos viros Confules nouos et antiquos et Juratos dicto ciuitatis konigesberg prefentes et corum in perpetuum fucceffores in meos et fubfcripti teftamenti feu omnium fubfcriptorum executores teftamentarios etc. - lafuper Reuerendissimam paternitatem venerabilissimi in Cristo patris et domini, domini Nicolai, dei et Apostolice fedis gratia Episcopi Ecclesie Caminensis - regitans presentibus studiole, quatenus ipla paternitas veltra reuerendillima huiusmodi elemolinarum donationem vna cum omnibus fuis claufulis veftra auctoritate ordinaria dignaretur roborare --. Anno domini Millefimo quadringentefimo decimo, in festo Conversionis Sancti Pauli. Nos igitur dietis supplicationibus ex radice caritatis tam dei quam proximi procedentibus inclinati, Nolentes buiusmodi donationem Ac omnia et fingula in cifdem literis premifiis contenta fuo fruftrari effectu - quantum in nobis eft, Ea auctoritate noltra ordinaria ratificannis - per prefentes. Inhibentes omnibus et fingulis criftifidelibus

sub anathematis — penis, No quisquam — premissa infringere — audeat —. Datum Soldin, Anno domini Millesimo Quadringentesimo decimo, dio vicesima octava mensis Januarii, nostro sub secreto presentibus appenso.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 166.

CCI. Bischof Johann von Lebus entscheibet einen Streit seines Capitels mit Hans und Mathias von Uchtenbagen, am 9. Juni 1410.

Rach bem jum Theil vermeberten Driginale bes Ronigeberger Stadtarchibes Ro. 167.

CCII. Bischof Nicolaus von Camin bestätigt eine Stiftung bes Pfarrers Peter Ponat zu Rahausen, am 4. Juli 1410.

Nicolaus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus ecclesie Caminensis — Vidimus et audiuimus literas discreti viri domini petri ponat, presbiteri, plebani in villa narthuzen nostre diocesis, super donatione et assignatione centum et quinquaginta marcarum viualium densriorum et reddituum, qui inde poterint comparari, ad perpetuas elemosinas ecclesiasticas per eum sactas, necnon super iurispatronatus reservatione et quibusdam aliis articulis in eisdem literis ex-

pressis confectas, non rafas, nec abolitas, sed omnis suspicionis vitio carentes ciusque sigillo sigillatas tenoris infrascripti. Reverendo in cristo patri ac domino, domino nicolao, Dei gracia episcopo ecclesie Camynensis, petrus ponat, plebanus ecclesie parrochialis in villa narthusen, Camynensis diocesis, debitam in omnibus obediendi - voluntatem. - Ego petrus antedictus uolens iuxta facultatem meam anime mee et omnium parentum meorum animarum faluti fubuenire, Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei sueque genitricis marie virginis glorioso totiusque celestis Curie, do, deputo et assigno Centum et quinquaginta marcas stetinensium denariorum et earum redditus, Jam super mansum in districtu et confinio campi opidi konighesborge comparatos aut in futuris alibi deifice comparandos, ad perpetuas elemofinas ecclefiasticas in diuini cultus aucmentum eo modo, quod eosdem redditus elemosinares pro víu meo et necessitate vite mee, quamdiu in bumanis advixero, mihi referuo eosque velim et debeam fingulis annis tollere, participare et fubleuare, Jure vero patronatus dictorum reddituum elemofinarium difereto viro Jacobo rofendal, opidano in konigesberghe, et suis veris heredibus ac heredum successoribus in perpetuum reservato, Quos patronos ad casdem elemosinas Constituo et inspatronatus ipsis presentibus do et assigno. Post mortem vero vicarius predictus Jacobus rosendal aut sui heredes uel successores dictarum elemolinarum patroni liberam babebunt potestatem, quod possint quandocunque ipsis videbitur expedire, predictas elemofinas alicui alteri beneficio ecclefialtico curato uel non curato apponero seu adunaro aut alium ad solas elemosinas presentare. Vestram igitur venerabilem paternitatem deprecor studiose, quatenus presatam meam donationem, tamquam piam, gratam et ratam babentes auctoritate vestra ordinaria approbare, auctorizare et consirmare dignemini propter doum -. In quorum omnium ac fingulorum fidem et euidens testimonium figillum meum presentibus est appenfum. Datum in Opido Soldin, Anno domini Mº CCCCXº, feria fexta infra octavas vifitationis beate Marie virginis, prefentibus honorabilibus viris dominis Johanne koke, canonico, et Johanne tzanderi, perpetuo vicario ecclesie collegiate foldin. Nos vero presati domini Petri nobis humiliter supplicantis, vt presatas centum et quinqueginta marcas cum suis redditibus, sic vt premittitur, per eundem dominum petrum ad perpetuas elemolinas deputatas, ne ad vius prophanos redeant, confirmare dignaremur, prefentibus inclinati, earundem centum et quinquaginta marcarum et fuorum reddituum inde rite comparatorum aut in futurum comparandorum donationem et assignationem, necnon iurispatronatus referuacionem et ordinacionem cum aliis clausulis superius expressis gratas et ratas habentes, eas auctoritate nostra ordinaria approbamus, - Inhibentes fub pena maledictionis eterne, ne potestas secularis aut alius quiuis — se de predictis pecuniis feu redditibus carum contra voluntatem beneficiati, qui pro tempore fuerit ad dictas elemofinas institutus intromittat. - Datum Soldin, Anno domini Mo CCCCXo, mense Julii die quarta, nostro fub figillo presentibus appenso.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 164.

CCIII. Bischof Micolaus gestattet bem Rath und ber Gemeinde zu Königsberg, in ber Pfarrfirche an geweihten Tischen Messe lesen zu lassen, am 17. Juli 1408.

Nicolaus, dei gratia ecclesie Caminensis episcopus, Dilectis nobis in cristo Proconsulibus et consulibus ac vniuersitati opidi koniges berch nostre Caminensis diocesis Salutem in domino. Petitionibus vestris sauorabiliter inclinati, ut in ecclesia parrochiali dicti opidi koniges berch per presbiteros discretos et ydoneos in tabulis consecratis coram vobis temporibus non interdictis missam sen missas sieri possitis, ad Triennium a datis presentibus computandum vobis tenore presencium gratiose indulgemus, excommunicatis et interdictis tamen aut qui causam dederint interdicti et occasionem abinde exclusis. Datum Cossalin, Anno Domini millesimo CCCCVIII°, die XVII mensis Julii, nostro sub secreto presentibus sub appenso.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stadtarchives Do. 156.

CCIV. Der Gochmeister Ulrich von Jungingen bestätigt Mannen und Stäbten ber Neumark ihre Rechte, am 29. Oftober 1407.

Wir Bruder Vlrich von Jungingen, Homeister des Ordens der bruder des bospitals Sante Marie des dutschen buszes von Jherusalem, Thun kunt vnd offenbar allen, die deszen briff fehen, horen ader lezen, das vor vas komen fynt die Erfamen vafze lieben getrowen Manne vod Stete der Nuwon Marke, Bittende mit fleisligen bethen, das wir in bestetigen und beuesten geruchten die brife, die In vofer vorfar vad libir Brader feligis gedechtniffzes gegeben hatte yn der zeit, als her die Nuwe Marke yn kouses wyze annampte von dem Allirdurchluchtigstem volzem gnedigen beren Sigmund, kuningho zu vnghern etc. Des baben wir angesehen Ire demutige bethe vnd mit Rathe vnd willen vnser Mitgebitiger bestetigen wir vnd beuesten mit crasst deszes brifes den vorgenanten unfern liben getruwen Rittern, knechten, Mannen, Steten, Burgern, Gebuwern vnd gemeynheiten des ganzen landes der Nuwen Marke, Sie fynt geiftlich ader wertlich, Ire brife, Privilegia, Rechte vad freiheiten allirley, die fie haben von keyfern, keyfers kyndern, forsten und sorstynnen, yn allir wyse, als in die bestetiget synt von unserm vorsaren, dem got gnade, die wir ouch Stete, veste vod vovorseret halden wellen, noch vsweisunge derselben vosers vorfaren brife, vnd haben des zu grofzer fiechirbeit vnd ewigem gedechtnillz voler Ingefegil das gröfte an desen briff lassen hengen, Der Geben ist vis vnserm buse Marienburg, am nehsten Sonabende vor Aller heilgen tage, Noch Crifti gebort Im Vierzenhundirften und zebenden Jare. Gezuge fynt die Erfamen vofe beben Brudere Cuntze von lichtenfteyn, Groskompthur, Frederich von Wallenrode, Obirfter Marfehalk, Wernher von Tettingen, Obirfter Spitteler vnd kompthur zum Elbinge, Borkhard von Wobeke. Obirfter Trappier vnd kompthur zu Criftburg, Thomas Mös, Trezeler, Grafe Albrecht von Swartzburg, kompthur zu Thornn, Wilhelm von belfentteyn, kompthur zu Grudentz. Baldewyn Stol, voith der

Section ( cont.)

Nowenmarke, her Gerhard, vnser Cappelan, Arnold von Baden und Reymund brendil, vnsze Compan, Nicolaus und Gregorius, unsze Schreiber, und vil ander erbar luthe etc.

Rach bem Drigingle des Renigeberger Stablarchives No. 163.

## CCV. Schuldverschreibung bes Bicars Heinrich von Schubern für ben Rath zu Königsberg, vom 25. Januar 1411.

Vor allen guden Criften luden, dye dessen brif syen oder boren lesen, Bekenne ik her hinrik van Schudern, vicarius in der Parrekerken thu Konigisberg, dat ik bebbe gesecht vade gelouet yn gegenwordicheyt des Rades bynnen Konigisberge, dat ik van den ses huuen, dy dy erlike man Tydeke tolner hest gegeuen dorch god vade yn dye eere des heyligen beren sunte Jurgens thu der suluen vicarien, dye dar liggen yn den velde thu groten Mantel, oder van den luden, dy dy dryuen oder besitten, nicht Pachtes oder rente aue nemen, yt en sye denne, dat Tydeke tolner vorbenumet, dy wyle he leuet, alle Jar irst negen mark dar vih hest genomen vade vih gehouen. Dat loue ik her hinrik van Schudern ane arch vade ane allerleye vanbindinghe yn truwen stede vade vaste thu holdende med mynen medeloueren, med hern Clawus sakke, riddere thu Boteruelde, vade Curde von der Marwitze thum zellin. Des thu thuge zo hebbe ik her binrik van schudern med mynen medeloueren vase Ingesegele med witschap vade wolbedachten mude laten an dessen open bris heyngen. Dye gegeuen is na godes bord virteynhundert Jar yn dem Essen Jare, an deme daghe der bekeringhe sunte Pawels des heyligen apostels.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 169.

# CCVI. Die Stadt Greifenhagen verbürgt fich für einen ihrer Burger wegen Berabfolgung eines Rachlasses, am 23. April 1411.

Vor allen criften luden, dy deszen brys zeen edder horen lezen. Sunderliken vor iw ersamen vorsichtigen rade der stud koning helberge, Bukenne wy borgermeister und radmanne der stud gresenhaghen, wo vor uns ys ghewesen unse medeborger solledorne unde hest ghebeden uns umme unsen brys iw tusettende vor XXXII mark hurekendes geldes, dy ghelaten hebben eren kindern moyster marten und zine elike vrowe tylse zeliger dechnisse. Hir umme bidde wy iwer ersamen vorsichticheit, dat gy unsem medeborger vorbas laten volghen alzodane vorbas gelt, uppe der kinder buhus, und wen he dat gelt hest, zo laue wy iw tubuholdende van aller tosprake,

dy iw van den vorberarten penninghen tokamen mochte, alzo lange, wente dy vorbenanten kinder mundich werden, dat ze kamen myt iw vor dat recht und danken gudes gherichtes, zo scal unse bryf leddich und los wezen van aller tosprake. Tu tuge hebbe unser Ingesigel laten drukken an dessen bryf, dy ghescreuen und gheuen ys na godes bort M° CCCCXI°, in vigilia georrii.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 170.

CCVII. Schuldverschreibung bes Jacob Lunow über ein bem Schügenaltar zu Ronigsberg angehöriges Rapital, vom 11. Juni 1411.

Vor allen guden criften luden, dy dessen Bryf fyen, hören ader lezen, Bukenne yk Jacob lanow vnde myne rechte erfen, dat wy schuldych syn deme erwerdyghen rade thu konynghefberghe, dy nu fyn vnde thu komende fynt, hundert marc vynkenoghen stettynscher munte ader wat thu der tyd ghenghe vnde gheue ys yn deme lande, vnde dy vorbenumeden pennynghe dy schal ik Jacob lunow ergenant vnder buholden alzo langhe. Wenthe dat yk sterse, ane renthe. Wen yk denne doet byn, zo scholen sy myne ersen ghesen thu deme negesten sunthe mertens daghe dar na. Weret, dat fy des nycht en deden, welken schaden dat dy vorbenumede Rath dar vmme deden thu criften adyr thu yoden, den lose wy em ut thu stande lyke deme hoststule met vnsen borgen, dy hyr na gheschriben stan, Alzo Jasper van ellynghen vnde sfrederyk sag, In truwen met eyner samende hant stede vnde fasthe thu holdene, Beyde sakewoldyghen vnde borghen. Un desse vorgeschreben hundert marc, dy scholen komen thu der schütten altar thu konynghelberghe deme vicario, vade dy vicarius dy fchal dar na thu ewygher tyd thu allen getyden thu core gan, alz vor dy renthe, dy van den C marken fallen mach. Un al desse vorgefchriben stücken stede vnde faste geholden werden, zo hebbe wy sakeweldyghen vnde borghen ergenant vnfer løgeligel laten hanghen met guden buraden wyllen vnde vorbudachten mude an dellyn open Bryf, Dy geschreuen ys na godes gebort vyrteyn bundert yar vnde yn deme XI yar, des bylghen bludes daghe.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 168.

CCVIII. Der Landvogt Albrecht von ber Duba gestattet ben Städten der Neumark, sich sowohl unter sich, als mit ben Pommerschen Städten zu einem Landfrieden zu verbinden, am 25. November 1411.

Wyr Albrecht von der dube, foith der Nuwen Marken, Bekennen offenberlich in deffem keginwirtigem bryue Vor alle dy jene, dy jn zeen Edder horen lezen, daz wir mit gantzer

- Comb

maght und krafft desses kegenwertigen brystes gegund und derlobet haben mit vuller magt allen vosen Erbarn lieben getreuwen steten unses landes der Nuwen marke, daz zo sich voreynygen zu eym landsreden und serne mit den stetin der hochgebornen sürsten und heren, heren und stett yn und pomeren. Czu eyner beschermunge der ganzen land und landstrate, dorzu wille wir behulfin sin nach allem unsem vormogen mit ulyse, unser herschasst unschedelich. Czu gezuge desser vorgeschreuen stucke habe wir unser lagesegill mit willen unde witschasst lazen hengen an dessen kegenwertigen bryst, gegebin Czu Custrin, am tage Katherine urginis gloriose, Anno XI etc.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Do. 1700.

CCIX. Der Johanniter-Ordensmeister Reimar von Gunthersberg gestattet bem Burger Henning Brandenburg ju Königsberg bie Errichtung eines Altares, am 10. Januar 1412.

Wy Broder Reymar van Güntersberge, Ordens Sunte Johannis des hilgen Hufes des Hospitals to Jerusalem in der Marck, in Sassen, jn Wendland unde in Pommern Meister unde gemeine Biediger, bekennen openbahr vor alles weme, dat wy umme Meringe willen den Dienst Godes hebben gegunt unde günnen met Macht desses Briefes na Rade unser leven Plegern gesamment to eynen Capittel, dat wy ny längst helden tum Qvarzan, dat dy ersame Mann Benning Brandenborg, Börger to Köningesberge, met Hülpe des chrlicken Presters Hern Nicolaus Kynen to stichtende vnde to makende eyn Altar vnde Vicarien in vnfer Ordens Perkerke to Köningesberge in de Ehre Godes allmächtigen unde fyner lewen Mudern Marien der löfflicken Jungfrowen vnde der hilgen Aposteln Petri, Pauli vnd Matthäi vnde der II. Jungfrowen Gertrudis Eren unde Eren leshoweten Seelen to Saligkeit, also dat dy ersame Henning Brandenborg vade fine rechte Erwen dy irsten dry Lygungen vade to dreen Tyden die Leen-Waare, alse dy naenandern irsten leddich werden van Dodes wegen na Versterwung vnde den Dode Herrn Nic. Kynen, hebben schölen to lyhende, weme sy willen. Nadem dre Ligungen vorby, so schollen alle Leen-Waaren vnde Ligungen der vorgenannten Vicarien bliwen by vnfern Orden to ewigen Tyden, also dat wy unde alle unse Nakomen Ordens Sunte Johannis in der Marck etc. Meister und gemeine Bydiger dessen vorgenannten Vicarien deme lihen schölen, wo vake sy ledig wert, to ewigen Tyden, vade wy vade vale Nakomen willen die Vicarien by Rechte vade Gnade beholden vnde laten vnde eren Vicarien ewicklichen fordern vnd beschirmen nach all vnser Vermögen. To Orkunde hebbe wy vnfe Ingefegel met Herrn Balthafar van Schlewen vnde Herrn Chriftopheri, Perners to Köningesberg, Ingesegel hangen laten an dellen Brees. Scriptum Quarzan, Anno Domini MCCCCXII, Dominica infra octavas Epiphanie.

Rebrberg 1, 96.

## CCX. Die Stadt Königsberg verkauft an Peter Brandenburg eine Mühle, am 4. Dezember 1412.

Nos Confules Civitatis Konigifberch vniuera nostrique imperpetuum Successores universis coram et fingulis prefentia cognituris Recognoscimus verius et testamur, quod animo deliberato et unanimi Confensu adhibito nostrorum omnium vendidimus ad hereditandum et presentibus vendimus Petro Brandenburghe, nostro oppidano, molam nostram extra muros nostre Civitatis, retro ortos versus piscinam proprie Schulten dieck sitam et constructam, super Decem Choros siliginis annuatim. In quolibet quartali duos choros et medium filiginis chorum tradendo dicte Civitati indilate et ipse antedictus Brandenburc possit aut sui heredes possint cam vendere eodem modo et pactu sub codem, viro probo et honesto, cui placeat, saltem Consulatui convenienti. Sed tamen cuicunque antesatus Brandenburch eandem molam vendiderit aut sui heredes vendiderint et deinceps omnes sui seguaces de eadem mola sub et supra, id est upfard und affard erogabunt; Insuper emens molam antedictam a predicto Petro Brandenburghe, si in Civitate nobis velit commorari essendo noster Concivis et Burgensis, ex tunc pro buiusmodi pecunia, quantam pro mola dabit, nobis nullatenus exactionabit. Insuper volumus, quod meatus fluvii super mole rotas transeuntis nullo modo fiructoris aut aliis obfiaculis debeat impediri, vade Petro Brandenburghe nocumentum valeat exoriri, fed meatus manere debet, prout ante fuerit temporibus ab antiquis. Ut hec predicta rata et illesa tenere volumus, munimine nostri figilli presentia justimus roborari. Datum anno Domini Millesimo quadringentesimo Duodeno, ipso die Sancte Barbare eximie virginisque gloriofe.

Rach bem Driginale bes Renigeberger Ctabtarchives Ro. 171.

## CCXI. Der Rath zu Königsberg prasentirt bem Abministrator bes Bisthums Camin zu einer Bicarei einen Geiftlichen, am 10. Juni 1407.

Venerabili viro domino Johanni Winclero. Illuminato doctori facre theologe, Beuerendi quoque in Cristo patris domini nostri domini nicolai, opiscopi campnensis. In spiritualibus et temporalibus vicario et administratori generali, Consules et Jurati ciuitats koningesberg etc. — per presentes dominum nicolaum nyenkerken, dominum hermannum Sparwater in nostra presencia constitutos, quorum vius videlicet dominus nicolaus nyenkerken resignauit quandam vicariam in capella functi nicolai infra muros ciuitatis koningesberg situatam in vium domini Sparwaters. Cuius Juspatronatus ad nos dinoscitur pertinere, quam quidem vicariam eidem domino hermanno contulmus propter denm ac inde dominus hermannus dicto domino nicolao nyenkerken VIII marcarum redditus secit et ordinauit ad vitam sum perpetue consirmandos. Ipso vero domino nicolao nyenkerken defuncto IV marce de presatis redditubus cedere debent ad vium domini Sparwaters, Ipso defuncto ad vicariam in capella functi nicolai

et ad cam perpetuis temporibus debeant permanere, residue vero IV marce ad vicariam vnam in garcz cedere debent. Quare vestre dominum hermannum sparwater presentamus, reuerende, rogantes humillime pro codem, quatenus sibi accessum dicti altaris propter deum conserre ac dictos octo marcarum redditus perpetuare et consirmare dignemini, ut premittitur —. Datum Anno domini Mo. CCCCo. VII<sup>mo</sup>. feria VI<sup>11</sup>. ante diem fancti barnabe apostoli, Sigillo nostro appenso.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stabtardives Ro. 248.

CCXII. Erflärung bes Rathes zu Königsberg über bas Patronat bes Altars, ben Jacob Rosenthal gestiftet bat, vom 10. August 1407.

Vor allen ghuden Criften luden, dy dessen briefs seen, horen edder lesen, bekenne wy radmanne der Stad Koningesberghe olt unde nye vor uns unde vor unse nakomelinghe, dat unse here meyster sunte Johans ordens, her Reymar van guntersberghe, vor sik unde vor syne nakomelinghe hesst uns gheghunt der gnaden unde der lyinghe des Altares, dat Jacob rosendal hesst ghestichtet. Alzo he uns der lyinghe hesst gheghunt, alzo gunne wy dy lyinghe vordaen Jacob rosendal unde synen rechten eruen. Wen auer he unde syne rechte eruen sint van der werlde ghescheyden, so schal dy selue lyinghe blyven ewichliken by uns unde by der stad. Des thu thughe hebbe wy laten unser Stad Ingesegel benghen an dessen vosen openne briefs, dy geghenen is na der bort christi unses herren XIIII hundert iar, dar na in deme VII iare, an sunte laurenzes daghe.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stabtardives Do. 247.

Die Urfunde gebort mahricheinlich in bas 3ahr 1407. Die undeutliche Schreibart bes Datums laft jeboch auch bie Annahme bes 3ahres 1457 gu, wie fie in ber Archivausscheift augegeben ift.

CCXIII. Der Comthur zu Wilbenbruch, ber Hofmeister zu Rörife und Andere vergleichen sich über zur Zeit ber Feindschaft ber Meumark mit ber Kurmark angegriffene Güter, am 1. Januar 1413.

Wy Broder gedeke schulte, comeltur to wildenbruke, broder Wulff, houemeister to dem Roreke sunt Johannis ordens, hans plote to Stenwer unde Curd elstbolte to Strezow wonastich, Bekennen openbare vor alsweme, Als Arnt Roppelman, hinric mews unde hans rinsche, bure thum roreke, beschediget hadden wicholte, schulte to rudenisse und angegrepen hadden, wes by werde, ome dat to nemende in der wyse, dat zy anders nicht

wosten, wan dat dat ghut, dat sy by eme also angrepen vd der marke ouer oder were, dy dy vnsers hern vnde vnse synt was to der tid. vnd dy konigsberger vmme des willen, dat id vppe erer veltmarke gheschen was, grypen leten desse vorbenanten Arnt Roppelman, hinric mews vnde rineschen vnde sy in hechte szetteden vnde vor erer stad richte brachten, dar sy desse schiebt ghantz vnde al bekanden, dy sy vmme vnser bede vnde dinste wille leddich vnde los gegenen hebben, dat wy met eyner samender hant den ersamen rade vnde gemeynheit to Koningsberge louen Wicholt vnde syner herscap in guden louen vnde in rechten truwen, dat Arnt Roppelman, hinric mews vnde hans rinsche vnde ere srunt, geboren vnde vngeboren, nummer mer jegen dy koningsberger, Wicholt schulte to rudenitze edder syne herscap vmme desse vorbenante schicht vnde sake willen saken edder schaden den schollen, vnd weret, dar get vor si, dat jemanth schaden van en edder eren srunden, geboren vnde vngeboren, den koningsbergern, Wicholt edder siner herscap scheghe, den loue wy met eyner samender hant vt to stande vnd en des ghensclige to benemende sunder alle snual vod argelist. To tuge beseghelt met vnsern angehangeden sngesigel, Screuen am Jare na cristi gebort vyrteynhundert am drotteyn (sic) Jare, am sondage vor dem hilgen dryer konige dage.

Rach bem Driginale bes Konigeberger Stadtarchives Ro. 174.

CCXIV. Mathias und Wise von Sydow entsagen gegen ben Rath zu Königsberg ihren Ansprüchen auf ben Cremoln, die Mühlstätte und den Burgwall, am 30. April 1413.

Vor allen criften luden, de dissen briff zien edder boren lezen, Bekenne wi Mathis vad wilke brudere, van Sidow genant, dat wimet vnfen rechten erfen vor vns vnd vor vnze rechte erfen dem Rade thu konigifberg vnd der ganczen Sthad hebben vordraghen vnd bebben gancz vorlathen allen thuspraken, de vns duchte, dat wi mochten hebben thu dem Rade vnd thu der ganczen Stad konigifberch, en vnd allen eren nacomelingen, dat were alze vmme den Cremoin edder vmme de moinstede edder vmme den Borchwal edder vmme ichtis wes der vorbenumeden guder thubehoringhen, alzo dat wi vad vaze erue vmme der guder wille dar vmme edder vmmo alle erer thubehoringhe wille nummer willen zaken. Vnd wi Mathis vnd wilke bruder, van Sidow genant, hebben gebede deme Rade thu konigifberch, dat fi vns beiden hebben gegunt, alleyne thu vozer twiger line vnd nicht tu vozer eruen lynen edder lenende, dat wi moghen vischen vp deme Cremoln tu eyner schottelen vnd nicht meer, ok nicht dar af thu verkopende. Ok wil wi edder en scholen nymande vns thu hulpe thu thin dar vp thu vischende. Ok schole wi nicht meer netten vp den zee werpen, wen alze vele, alze vns de Rad gerne wil gunnen vnd schole wi edder willen deme Rade an erer vischerien edder an ereme aelfanghe nicht hinderen edder schaden. Vnd disse gunst hebben vns de Radmanne gegund thu vnzer twiger lyve. Wen wi dot zind, zo scholen vaze eruen dar nicht vp vischen. Des thu thuge vad wareheid hebbe wi Mathis vnd wilke bruder, van Sidow genant, diffen briff met wol vorbedachten vrighen willen alzus heiten schriuen vnd met vnzen anbangen jngezegelen met vrighen mude heiten be-

Commence of which the

veslighen, Na der bord cristi virteynhundert jare an deme drutteinden jare, des negesten Sundagis na paschen, wen men Singed in der hilghen kerken Quasimodogeniti etc.

Aus einem vom herrn Deb. Regiftrator Bogberg mitgetheilten Originale.

CCXV. Der Bicar bes Bischofs von Camin verschreibt ben Berehrern eines zu Königsberg von ben Angustinern aufgestellten Christusbilbes einen Ablaß, im Jahre 1413.

Vniuerfis cristissidelibus presentibus (sic) visuris Godfridus, dei et apostolice sedis gratia episcopus ecclesie Constancianensis, vicarius in pontificalibus Reuerendi in Cristo patris et domini, domini Magni, cadem gratia electi ecclefie Caminenfis Salatem et finceram in domino caritatem. - Cupientes ymaginem redemptoris domini nostri, ihesu cristi, per religiosos fratres fancti Augustini opidi Kongesberghe Caminensis dyoccis in ecclesia monasterii et conuentus fratrum predictorum fundatam et dotatam et per nos die date prefentium confecratam, ab adelibus iugiter in divino officio venerari, Omnibus - vere penitentibus, confessis et contritis, Qui coram dictam ymaginem fancti faluatoris et reliquiis impolitis et in eadem inclusis, slexis genibus habendo memoriam amarissime passionis domini nostri ihefu Cristi deuote exoraverint, missam ante dictam ymaginem audierint pacemque submilse receperint et benedictionem, nec non in testamento aut extra aurum, argentum frusta aurea uel argentea seu aliquid aliud subsidium caritatiuum - legaucrint, dederint uel assignauerint uel dari procurauerint et ad sabricam ecclesie predicte nec non monasterii manus porrexerint adiutrices, Quandocunque et quotienscunque premissa squ premissorum aliquod pie secerint nel ab aliis sieri procuraverint, de omnipotentis dei nenia et Sanctorum Petri et Pauli apostolorum eius susfragiis consisi, Quadraginta dies et voam carenam auctoritate Caminensis et Quadraginta ex parte nostri de iniunctis sibi penitenciis Misericorditer in domino relaxamus. Datum et actum Kongesberghe in Anno domini Mº CCCCXIIIº nostro sub secreto.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 172,

CCXVI. Priester Einwald hagen bittet bie Stadt Königsberg ihm Recht wiederfahren zu lassen, am 22. August 1414.

Mynenn fruntlikenn dinft touoran. Wetet Erfzamenn gudenn frunde, Juw funder twyuell wol andechtich ifz, Ick Juw ermals conqueftes wyfze In recht getagen hebbe in etliken Jarean vorgangen nomellick to büthow vmme myns vederliken vnd moderliken eruefz haluen, des gy noch wol eyn wetentt hebben, vnd offte gy des nichtt en wuften, fo fende ick Juw hirinne eyner co-

pien, wo de szaken gestaltt syntt. Szo beweth ick noch hutig dages anders by nemende myn gud denne by Juw. Nach deme gy mynen steffvader hebben laten theen vto Juwer stadtt unde en nichtt getoueth Effte jennigho zekerunghe van em entfangen, also dath gy veylich syn mochten myner ansprake. Item Is ock gescheen tusichen Juw vode my eyne vortrachtt, dath Ik in szodannen szaken scholde sin tofreden, loueden my dorch sodannes dath irste lehen, dorch welkes gelosttes haluen lek dofulueft daell flach myn angehauen rechtt vnd hadde my gentzlick to Juw verbapet, dat sodanne vordrachtte io scholde syn geholden nach gelosse der rechtte. Was ick do fuluest begerende vppe sodannes Juwe vorsegelde breue. Gass my dosuluest Bertkowe, itzuades borgermeester to konnigeszberge. In antwortt, Ere munt were wol so gud alse ere szegelle, Des ik doch sust weynnich besanden hebbe vnnde dath my do mercklich zere besromdeth, wy dat de sulueste bertkow hest vorkosst myner zeligen moder kledere, weytt dath nichtt, dorch welkes beuelles haluen he dar to gekamen fy etc. Warumme ifz noch myne fruntlike bede to Juw allen. gy noch mochten anseen der szaken staltt unde legellicheitt, so gy klarliken in den rechten wes erloren mogen vnd holden my noch sodannes Effte don my noch gutlike vtrichtinghe van des mynen wegen, werett ouerst deme so in korten tyden nichtt scheende, werth gy my nichtt vorkeren ick dencke to donde auer Juw vnde de Juwen Cessien etliken bedroppellickenn Curtisanen, de Juw schullen theen in recht, wan idtt en bouellet, Dath ick doch sust node, so verne gy Juw noch in der ghude wolden irkennen, den wolde etc. wes my hir Inne mach bedigen, bydde des Jawe gutlike scrifftlike antworde by desseme mynem iegenwardigen baden. War an ick Juw sust kan willen bewylzen, do ick gerne. Gade zelich boualen. Datum Stotin an ottauen Marie virgieis Affumptionis tag, Anno domini etc. XIIII.

Erenn Eynwaldus Hagenn.

Rach bem Driginale bes Renigeberger Stadtarchives Ro. 176.

#### CCXVII. Schulbbrief ber Gebrüber Grambow für bie Stadt Königsberg, vom 24. Rovember 1414.

Vor allen guden cristen luden, dar disse openne brief thu hende horende edder lezende vorkumet, bekenne wi bernd vnd hellenbrecht brudere, de grambo genand, dat wi Schulbdich sin met vnsen rechten ersen deme Erzame Rade thu Konigisberch witliker schult eyn hundert mark guder penninghe Stetinscher munthe, de wi bernd vnde hellenbrecht, brudere, edder vnse ersen deme rade thu konigisberch, de nu sien edder eren nakomelinghen, scholen vnde willen geuen, antworden vnde betalen bynnen Konigisberch erstiken vnsortogen an reden guden woenliken pennighen vorschreuener munthe an disseme nehestem Sunthe Johannis baptisten dach komende wol thu danke vnde thu gantzeme genuge sunder wedersprake vnde sunder ennigerleye vortoch edder arge Insindinge, vnde louen deme Rade thu Konigisberch met vnsen ersen vnde medelouern naschreuen, dat yo so thu holdende in guden truwen vnde louen, alze vor is gerured. Weret ouer, dat god yd asekere, dat wi bernd vnde bellenbrocht, de grambow gebeiten,

edder vnfe erfen deme rade thu konigifberch este eren nakomelinghen de vorschreuen bundert mark vp den enkeden dach Johannis baptisten nehest komende nicht geuen thu danke und thu gantzem genuge bynnen konigifberch an redeme guden Stetinschen gelde ersliken unde unsortogen, Wat schaden fi daremb deden edder nemen thu criften edder voden, wu dane wies de schade van des geldis wegen thu queme, den loue wi en ersliken met vosen ersen vode medelouern naschreuen weder thu legherende vnde gentzliken thu benemende thu vulleme genughe, sunder ennigherleie halperede edder vonmetogh. Alle diffe vorschreuen stucken loue wi vorgenanten bernd vnde hellenbrech, bruder, de grambow genened, met vnfen erfen vnde medelouern, alze met Peter Steynwer bezeten thu hinrikistorp, met Curd Steynbeken thu vehtorp vnd met Mathes vado clawefe, de lefendale genumet, in zampder hand in guden truwen vade louen thu boldende, alzo vor is geschreven. Hir loue wi medeloners Peter Steynwer, Curd Stevnbeke, Mathes vnde clawes de levendale genant met zamp der hant med vnfen fakeweldighen vorgenumet unde met unsen ersen deme rade thu konigisberch stede unde faste in guden truwen vnde gantzen louen erfliken vnfortogen thu holdende, alze vor is gefchreuen. Des thu oerkunde vade groter bekantnisse hebbe wi alle Sakeweldigen vade medelouers vor genennet met wol vorbedachten frigen willen diffen open brif met vnfen angehangen Ingezegelen heiten vorfegelen. Na der ghord godis dufent Jaro virhundert Jaro vnde virteyn Jare, an dem avende katharine der Erzamen Juncfrowen.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stadtardives Do. 175.

CCXVIII. Der Bogt ber Neumarf, Sanber Machwig, bittet bie Stabt Königsberg um Borausbezahlung auf bie Urbebe, am 22. Januar 1416.

Wir Sander Machwitz, soit der Nawenmark, entbiten vnsern liben getruwen Borgermeistern vnd Radmannen zu koningesberg vnsern gar fruntlichen grus vnd all gut. Liber getrewer, Wyr bitten euch mit gantzer andacht, daz Ir wol tut vmbe vnsern wille vnd kamet vns zu hulse zu vnser not vnd gebet vnserm Scriber hinrico, beceger vnsers briues, von vnser Orbore, dy vns mit euch vellich werd vs sente walpurgis, XII schok groschen, wen In vns gros not Is, daz Ir vns dy vsrichtet, daz wille wyr vmbe euch vorschulden vnd wen Ir sy vnserm Scriber habet geben, so sult ir der XII schok ledich vnd los sien oste wir sy selber betten derhaben, dar tut Ir vns sundergen an zu danke. Gegeuen zu Costerin, am tage vincenti, vnder vnsers amptes logesigel anno XVI.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stattarchives Do. 177.

CCXIX. Der Augustiner = Convent zu Königsberg vergleicht sich mit ber Stadt über bie Genten zen eines hofes zu Richenfelbe, am 2. Januar 1418.

Vor allen cristen luden, de dessen brist zin, horen edder lezen, Bekenne wy brudere Johannes Wale, lezemester vnde vicarius des provincialis, Petrus Puterlyn prior, Johannes Gyke supprior, Michael Pyl Sacrista vade gantze convent des Closters bynnen konigesberch, ordens fundte Augustini, Dat wy van voles Closters wegen vos ganz gutliken met gunst vorgaen hebben met den erwerdighen luden, deme Rade vade med der gantzen Stad konigesberch vmme de scheydinghe der grenitze Thu Rykenuelde voses houes vade vme de scheydinghe der grenitze der Stad konigesberch, dar by geleghen, Alzo dat wy gunnen unde gunt bebben vmme weder gunst vnde vmme weder vorderunghe, dat dyt vnse scheyden syn scholen to beyden zyden, Alzs dat de schoydinghe angeit an der dorren Elzen, de dar steyt hart an der mantenitzen met ereme vpgeschotenen male, vort neusch vp den groten eykebom, alze de male zynt vpgeschoten bouen vp den wynberch, vort van malen tu malen wend an den Cremow, Also dat wy dat rum, dat dar is tuschen den vorschreuenen malen unde der mantenitzen unde der mantenitzen vade deme ze cremow, der vorgenomeden stad konigesberch gegunt hebben, er tu nutticheit met fruntschap unde med leve, unschedelik uns tu beyden zyden an unsen bryue: unde dar med sind alle vnfe schelinghen, de wy tuschen enander gehat hebben, med vruntschap geendet vnde gelendet vnde med leue wol entscheyden. Thu tughe hebbe wy vnses Closters bynnen konigesberch Ingefegel an dellen briff gehanghen, Na godes gebort virteynhundert Jar In deme Achteynden are. Am Sundaghe negest na der hilge drier koninghe daghe.

Rach bem Driginale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 178.

CCXX. Der Rath zu Königsberg, Jaspar von Ellingen und Otto Schack seine Mord- fühne zwischen Hermann Kankelwig und ben Rungen fest, am 15. März 1422.

Alfus hebbe wy na ghefchreuen Rathman thu Konigesberg vnde Jaspar van Ellingen vnde Otte schacke Entscheiden vnde eyne vrunttlike sune ghededinget nach beyder deyle wilker twyschen dy rungen vnde herman kankelwitze, Alzo dat yrer eyn dez anderen beste beweten schal vnde yrer eyn dez anderen Ergesten nummer gedenken schal vmme den morth den herman kankelwitz an yren bruder ghedan hesst vnde vertmer ost kankelwitz Tugbe tu sprake tu den runghen vmme syn kern adder vmme ander zake hedde mogen hebben, dat schal al vrunttliken syn entscheyden. Hedde herman kankelwitz ek Enighe thusprake thu der Rungen gbure, dy scholen sy thu der begenknisse hebben. Wez sy em adder synen vrunden bekennen hyr vor deme rade, dat Scholen sy em dun: wez sy nicht bekennen, dar scholen sy meth rechte ase scheyden. Vnde dy begenknisse schal welen dez anderen sundages na sunthe wolburgen daghe. Denne so schal herman erschreuen eyne bare bebben bedecket in der Parkerken thu

Konigefberch, vp dv bare fchal he leggen eyn graue laken vnde fchal lichte dar vmme fetten van eyme halfen steyne waszis vnde laten der Rungon schylth malen vnde leggen vp dy bare Vade schal tu twen sylemiszen dar offeren self vestigiste. Wen die missen vth sinth, So schal berman erghenant de bare vp heuen met fynen vrunden vade dragen dy thu den Bruderen yn dy kerke, dar hi ene ok began schal met twen sylemiszen self vestigiste. Vnde ok schal by Curth Rongen bringen in den sylebriss ewiger dechaisse unde schal synen schilt thu den bruderen bengen meth der bruder wille. Deme parheren thu schonow schal kankel witz gheuen dry mark vinkenogen thu eyner begenknifze vir weken vade eyner Jarethit. Ok eyn Crutze schal be setten, dez willen dy Rangen gunnen, vp yre veltmarkede thu schonow vnde der roysen thu aken, thum hilgen blude vade thum golme hebben dy Rungen kankelwitze belouet. Wen dy begenknisze geschin ys, So scholen dy rungen mechtig syn der lichte unde dez ghewandes, dorch goth thu genende wor fy willen, vade herman kankel witz Scholen vorwifzen vestig mark thu gheuende vp funthe mertens dach nu komende vnde vestich mark vorbat vp martini denne nehest komende. Dar scholen dy dy Rungen denne thum lesten vorwiszen kankelwitze meth ereme brine thu holdende dy zune vor fyk vnde vor ore vrunde gboren vnde vngheboren vnde ok vor alle, dy vmme eren willen dun vnde lathen willen thu ewigen tiden. Tu ghetugnis delzer berichtinghe ys na Crifti gheborth M. CCCC. Jar In deme, twe vade twintigeften Jar, Am fundaghe vor mitsalten, diszo briff van eyme anderen brife diszeme glik yn allen worden alzus ghedeyleth nach beyder deyle bouen gheschreuen vrie wilker.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchibes Do. 179.

CCXXI. Der Priefter Jacob Fuhrmann bittet ben Bischof von Camin um Bestätigung einer von ihm zu Königsberg gemachten Stiftung, am 24. Juni 1422.

Renerendo in Cristo patri ac domino domino Syfrido, dei gratia Episcopo Caminensia aut eius in spiritualibus vicario generali, Jacobus surman presbiter diocesis Camynensis Beninolam in omnibus obediendi, obsequendi et renerendi voluntatem — Ego Jacobus uurman antedictus volens mee et omnium parentum meorum animarum faluti providere Ad laudem et gloriam omnipotentis dei sueque genitricis gloriose virginis Marie totiusque celestis curie do, deputo et Assigno de Bonis michi a Deo collatis et concessis nouem marcarum annuos redditus sam in bonis validi viri frederici Plotozen armigeri, residentis la Blanken uelde, comparatos aut in suturum alibi deisice si opus suerit comparandos ad perpetuas elemosinas Ecclesiasticas in divini cultus Augmentum. Sio tamen quod eosdem redditus, nisi forsan eos pro aliquo ecclesiastico benesicio me permutaro contingerit, michi pro necessitatis sustentatione vite mee et victualium meorum quamdiu advixero reservo, post mortem vero mei compermutantis aut quo me forte sicut premittitur contingerit permutare, predictarum novem marcarum redditus ad me diaolui debeant pertinere. Juspatronatus predictorum reddituum michi reservato, Saluo michi eo, quod Juspatronatus eorundem reddituum cuicunque decreuero et quandocunque voluero valeam resignare. Eo quoque semper saluo,

quod ego aut ille uel illi, cui uel quibus Juspatronatus sepedictorum reddituum resignare valcam, valeat seu valeant eosdem redditus addere seu apponere alicui benesicio ecclesiastico aut pro memoriis aut alias pro cultu diuino dare aut assignare, prout michi uel illi aut illis videbitur expedire. Vestram vero venerabilem paternitatem deprecor studiose, quatenus presatam meam donacionem, tanquam piam, ratam et gratam habentes, auctoritate vestra ordinaria approbare, auctorizare et confirmare dignemini propter denm. Pro quo vestre reuerende paternitati ad omnia seruicia et beneplacita volo beniuolus obligari. Soldin Anno domini Mo. CCCCo. XXIIo. ipso die nativitatis Sancti Johannis baptiste, meo ipso sub sigillo presentibus appenso.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Do. 180.

CCXXII. Das Schuhmachergewerf zu Königsberg vergleicht sich mit einem Müller über bie Aulegung einer Lohmühle, am 13. Dezember 1422.

In demo Name der hiligen Drivaldicheit Amen. Nach der Thid de mynschlicke Dechtnisse nicht is fullenkom, wen vorgetlik in den Geschassiden Gewersen, des thu Hülpe het de Wise Ard der Mynschen gefunden, dat me met Briven und Schriffte dat Geschaf der Lüde beewige und beveste. Hierumme nach günstlike Fulborde ersams beschwornen Radis Stad Königsberg, bekenne wy Meister und Olderlüde Schugewercks darselvest van der gantzen Childe wegen the ewigen Thyden van eyner Syden, Und ick Hans Zanftorp, Molner in der Heyfter-Mölen van der andern Syden, vor my und vor alle Nakomelinge thu derfelven Mölen, dat wy uns alfüs hir na beschrewen ümme de Louw Möle hebben geeynet, so dat ick Hans Zanstorp met mynen Erven de Louw-Möle in der Heister-Möle verdig up myne teringe schal und will ewig holden, darthu schal ick und will fundergen holden eynen Wagen und eynen Knecht, de dat Louw van eyme islikeme beseten ersthrem Gewercks, wu dat er fibet, fchal halen und em thu gude ftoten, und wedder vor fyn Hus bringen. doch det dyfelve Gewerckmann up den Wagen vor fyn Hus, und af dat Lowerck deme Knechte helpe laden. Vor dieler erstren Arbeit segge wy Meister und Olderlüde ersthr vor uns, vor de gantze Gilde und vor alle de na uns thu der Ghilde kamen mögen, dat eyn islick binne disem Gewercke de syn Low so let bearbeyden, de schal Zanstorpe edder syno Nakömelinge, der obgenandten Mölen, vo vor dem Hupschepel gestoten Lowns vier Pennige unvortagen geven, de Schepel schal glicke dem Rogge-Schepel ane Balcke wesen. Oft ock de Wagenknecht kranck worde, oder füs van ungeschicke nicht we by den Wagen eynen Dag, twe, dry edder acht Dage, (Welck Werckmann in der Thid will Low hebben gestoten, de solge deme Wagen und verwachte dat de Möle dat stote tu gade) Wenn deselwe Werckmann schal denne van deme Schepel men dry Pennige gewen. Wenn ick ock Zanstorp, myne Erven edder Nakomelinge de Mölle wollen verköpen, so schale wy und willen de Low-Möle in sothaner Gewen und Pflicht med verköpen, und ewig gewen, doch unschedelick allen Rechticheiten, de de Stadt an de gantze Möle möchte hebben Dorch dister enigen Wille schal neyn Gewerckmann by der Stadt Broke und der Ghilde Lowdarren by fick buwen und in fothane Behuf beholden. Wolde ymand darre buwen, Lowdarren beholden,

und em doch were — von Meister und Olderlüden verboden, de schal sünder Mittel thwygen Schock Boymscher Groschen an den Rath, und eyms Schocks Groschen an dy Ghylde seyn versallen. Alle disse verschrewene Stücke wille wy alle vorschrewen vor uns und vor alle unsere Nakömelinge an disse Ewige, thu ewigen Thyden holden. Thu Oorkund ewigen Dechtnisse is na Christi Gebort M. CCCC. in dem XXII. Yar, Dages Sante Lucie.

Rehrberg I, 23. 34. Dafelbft befinden fich noch mehrere fpatere Modificationen biefes Bertrages im Ausjuge.

CCXXIII. Der Landvogt Walther Kirschforb gestattet ben Städten ber Neumarf, über Räuber und Wegelagerer nach Berdienst zu richten, am 3. Februar 1423.

Wy Bruder Walther Kirskorp, deuschis Ordens voith der Nien Marcke, Bekennen vade betugen on difzeme vafem open briue vor alle dy yene, de ene sien edder horen lefen, dat wi angelin vnde betrachtet hebben mennige grote nodt vnde vorderf vnfer Strome vnd Straten, de dar neder gelecht werden on vnsen Landen diszer Nien Marcke, beide thu Watere vnde thu Lande vormyddelft Schynneren, Roueren vade nachtpucheren. Hirvmme so hebbe wi gegundt vade ghunnen met macht vnde oerkunde diszis briues vnsen liuen getruwen Steden in der Nien Marcke als Konigisberch, Soldin, Schowinslidt, Berenwolde etc. vnde den Steden der bochborn heren, beren herthogen, als Stettin, Piritz, Gartz, Griphenhagen, Golnow vnde Dame etc. Vade weme fy the beyden fyden dar the thin, hi fy wy hi fy, Als est Jument were, de vnse Straten Schynnede, Rouede, Nachtpuchide, Mortbrande edder drouwede thu mortbernende edder Jumende dat syne mit gewalt neme in vnsen Landen, thu Lande edder thu Watere, vnd sy ene dar over beherdiden, hy fy wy hy fy, den scholen vnd mogen sy richten nach syme vordienste, wor sy willen funder broke. Were ok, dat Jument, hy were wy hy were, met Jennigen alfulken Saken, als vorgeschrewen steit, beruchtiget were edder worde, de in vnsen landen diszer Nien Marcke beseten were edder in vosen landen Plege thuthuholdende, den scholen sy vor eyschen ap eyne stede in volen landen, wor sy willen, dat hi sik der Saken unde der schigt entledige vnde schal komen vor dat recht veilig af vnde thu. Queme by ouer nicht vor vnde vloge dat recht, So schal me ene holden vnde richten als eynen vorwunnen man sunder vare. Des thu eynir groteren bekantnifzen vnde merer witscop hebbe wi egenante Bruder Walter vnsers Amptes Ingelegel thu thuge an difzen brif laten hengen, de gegeuen is thu Kostrin Am middeweck na Purificacionis Marie, In den iaren vnus heren ihefu crifti dufent virhundert, dar ma in deme drivntwintigisteme iare.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stadtarchives Ro. 183.

CCXXIV. Ausschnung ber Stadt Königsberg mit ben Gebrübern Coppin zu Schwebt, vom 9. April 1423.

Vor allen criften luden, de difzen brif zin, horen edder lefen, Bekenne wi Hennigh Cratz, Clawes brugge, Clawes febroder, yelle vnd hans Stock, medeburger thu Swedt, dat wi durch groter bede wille vnd begeris der Coppine gededinget hebben twischen der gantzen Stad konigifberch vnd twifchen hanfe vnd peter, Bruder, genant de Coppine, vmme alle schelinge, de twischen en gewest is went an diszen dach, Also bescheiden, dat de ebenanten Coppine noch ire frund geborn vad vageborn nummer scholen argen, edder met ergbe meyaen de Stad konigifberch, alle yre Inwoner vnd vnderfaten vnd alle de, dy in der reyfen weren, dunne Peter Coppin ward gegrepen, vndo fo, dat de feluen Coppine met allen iren frunden der gantzen Stad konigifberch, der lowoner unde vnderfaten unde alle der, de up der obenanten reisen wetende vnde vnwetende weren, beste scholen vnde willen beweten vnde nammer er ergeste beweten, wen yo schole idt eyne endide vnde geleende berichtunge ewig bliuen. Vnde wi Coppine verbenant (cholen vade willen met allen vafen frunden geborn vade vageborn vade met volen medeloueren nabeschreuen delle berichtinge stede vode vaste holden thu ewigen thiden nummer weder thu rupende noch in worde eder werken. Vnd wi vorgenanten dedingiflude beningh Cratz, Clawes brugge, Clawes Schroder, yelle vnde hans Stock loven bir fampder hand der gantzen Stad konigifberg vorschreuen, dat difze vorgeruride vorscheidinge gantz vnd wol schal werden geholden jn ghuden truwen vnde louen gantzer wise vorgeschreuen; vnde weret, dat ymand von den Coppinen edder von yren frunden diffe vorscheydinge weckide in worden edder werken unde de Radt thu konigifberg uns egenanten medelouere darumme manedo odder eyschede, So wil wi vnde scholen sampder hand vnuortogentlik inkomen thu konigifberch vnde nicht weder von en thu scheidende, idt sy denne yre ghude wille. Alle disze vorschreuen stucke wil wi Coppine mit allen vosen frunden Sakeweldigen vode wi medelouer fampder hant vorbenant stede unde vaste holden in ghuden truwen unde louen neune argelist birin thu ruckinde. Thu tuge is vmme vnfer bede wille na crifti gebordt Med in deme XXIII. Jare fridagis vor Quali modo geniti etc. der Stad Swedt Ingefegil witlik vnde willigh an diffen brif gevellit.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 182.

CCXXV. Gevert von Buch und Otto von Ramin versöhnen bie Stadt Konigsberg und Erasmus Morner mit Jekel und beffen Bruber, am 16. Mai 1423.

Vor allen cristen luden, de diszen bris zin, horen eder lezen. Bekenne wi nageschreuen Generd von Buk, erszeten thu Stolp, vnd Otto von Ramyn, nu hosman thu Swed, dat wi gededinget bebben twischen deme Rade vnde gantze Stad Konigisberch vnde Brasmo Mör-

Secret French

ner von eyner siden, von der anderen siden twischen Jekele unde zime Brudere umme alle schelinge unde twidracht, de sy went an diszen dach underlanck gehad hebben. Unde wi hebben sy gentzliken underlank vorsünet unde thu frunden gemaket, dar sy von beiden siden ya thu seden unde sulbordeden de vorsunynge stede unde vaste thu holdende. So dat irer eyn des anderen nummer met arge schole gedencken, wen yo eyn den anderen vorderen in mogelicheit, wor sik dat behore. Thu tuge hebbe wi Na cristi gebort M. CD. in deme drivntwintigesteme iare, Sundagis nehest vor Pinasten, unse lagesegele willich an diszen Bris heiten henghen.

Rach bem Originale im Ronigeberger Stabtardive Do. 181.

# CCXXVI. Die Stadt Magbeburg verwendet sich für eine Mitbürgerin bei ber Stadt Königsberg in Schuldsachen, am 10. Juli 1423.

Den Ersamen wisen Ratmannen thu konigesberge, vosen besundern lyven frunden, Ratmannen und Inningenmeister der Alden Stat Magdeborch unsen fruntliken diest. Wy begern Juw weten, dat als huden vor uns gewesen is Gerdrud gentzen, unse medeborgische, und hest uns vorkundiget, wu sy by Juw stande bebbe acht und viertich mark finkenogen vorsetens tinses, als or der twe und drittich marg up Martini und Sestein marg up Walburgis nilikst vorgangen bedaget gewesen sin, und hest sulmechtich gemaket den andechtigen Ern Hinrike Notzelingh, begeuen thu send Augustine in unser Stat, wiser ditz brives, die vorgenanten achtundviertich mark sinkenogen von Juw von orentwegen thu vordern, upthunemen und thu quitern und gliker wise dar by thu duhne, als sy selves duhn mochte, wan sy tigenwerdich were, und hest dat stede unde gantz glouet thu halden. Hievon bidden wy Juw slitich, gy willen dem gnanten ern hinrick umbe die Summa vorgenant gentzlike utrichtunge dun ane vortogeringe, dat willen wy gerne vordynen. In bekentnisse vorsegilt mit unsem upgedrucktem Secret Am Sunauend vor Margarete, Anno domini Mo. CCCCXXIII.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabiardives Do. 184.

CCXXVII. Mathias und hans von Uchtenhagen nebst der Stadt Freienwalde verschreiben ben Königsbergern zum Besuch bes nächsten Freienwalder Jahrmarktes Sicherheit und Schut, am 29. März 1424.

lk Er Matthis, ridder, vnde hans, brudere, genant dy van uchtenbagin, wy bürgermeyster vnde Ratmanne der stat Frienwuld, Bukennen openbarlikin In dessem opin brise vor al Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 185.

CCXXVIII. Siegfrieb, Berweser bes Bisthums Camin, bestätigt eine Altarstiftung ber Schneiber in Königsberg, am 9. August 1424.

Sifridus, Dei et Apostolice Sedis Gratia Electus et provisor ecclesie Caminensis. vidimus patentes literas commendabilium virorum Confulum opidi konighefbergh nostre Caminensis diocesis Sanas et integras Sigillo opidi konighesbergh predicti sigillatas in hec verba: Venerabili in Cristo patri ac domino, domino Sifrido de Buyk, dei et apostolice sedis gratia Electo ecclefie Caminensis Aut reuerendo eius in spiritualibus et temporalibus administratori Generali Confules opidi konighefbergh predicte diocesis humilis seruitutis constanciam complacendique voluntatem. Reuerendissime pater ac domine generose. - De expressis commendabilis ac religiosi fratris domini Buffonis de aluefleuen. Sacre domus hospitalis S. Johannis iherosolomitani per Saxoniam, Marchiam, Slauiam, pomeraniam magistri preceptorisque generalis generolo allenfu et favoris voluntate, vt plenius in literis eiufdem magistri patentibus desuper confectis continetur, discreti viri hinricus Gotbergh, Johannes Puchel et Johannes Knipstro magistri ac seniores vnionis aut gulde mechanice artis sartorie et prouisores, diligenti consilio - vnacum tota gulda fartorica dicta, spiritu docti ex alto, perpendentes melius in celis thesaurizare quam in terris feminare, In dei omnipotentis honorem, Beate Marie dei matris, Corporis Crifti gloriofi, Sancti Johannis baptifte, Petri et Pauli apostolorum fanctorum Sanctique Anthonii Et eximie virginis Apollonie in remedium criftifidelium animarum omnium, Ad vnum altare erigendum, fundandum et dotandum in parrochiali ecclesia konighes bergh predicte diocesis gratia dei suffragante et pia manu cuinsdam honorabilis viri domini Johannis penckun, plebani ville wildebruk sepedicte diocelis adjutrice, dederunt, deputarunt et assignauerunt presentibusque dant, deputant et assignant Quadringentas marcas expunc monete vinconensis vt fortem et summam capitalem ad insto emptionis titulo emendum et comparandum rationabiliter triginta duarum marcarum predicte monete redditus annales perpetue altari predicto per quoslibet terminos fancti martini episcopi effective percipiendos, Sic quod dicti Altaris infpatronatus et presentandi de confensu generoso supradicti domini Bullonis et preceptoris generalis ad nos nostrosque successores consulatus ingiter debeat per-

Dallerson Vestella

tinere, Quotiescunque vero ipsum altare vacare contigerit, extunc nemini nili illi idoneo de facto presbytero aut id sieri valenti sub anno, pro quo quidem dicte unionis sartorio persone interueneriot concorditer intercedendo fit conferendum, Et idem vicarius per nos aut nostros successores sio presentatus quicunque suerit per propriam suam personam hoc benesicium prehabitum debite regendum debet possidere. Quem si alibi contigerit residere, tunc quemcunque idoneum predicte vnionis persone de nostro consensu elegerint, hic debet officiare et cidem medii redditus predicti annuatim quanis semota vicarii absentis contradictione largientur. Rursum si aliquando tamen idem vicarius verus pretactum beneficium permutare speraret, extunc nemo (nifi) idoneus et congruus iplis personis omnibus gulde predicte et nobis ad hoc debet admitti. Vt ergo supradictam donationem cum omnibus suis clausulis preexpressis auctoritate vertra ordinaria approbare, ratificare et confirmare dignemini reuerendissime paternitati vestre Supplicamus studiose petentesque humillime et deuotius, Quatenus vestra paternitas honestum virum dominum Johannem penckum prenominatum et idoneum, quem paternitati vestre duximus presentandum, ad dictum altare dignetur instiquere et inuestire, pro quo venerabilitati vestre sumus vt alias ad seruiendum tenemur astricti. Datum Anno Mo. CD. XXIII ipfo die fancto Walburgis. In euidens testimonium Sigillum opidi Konighesbergh presentibus sub appensum. Nos vero Sifridus presatus, dictis supplicationibus ex radice caritatis tam dei quam proximi procedentibus inclinati, Nolentes huiufmodi donationem, affignacionem, iuspatronatus referuacionem et ordinationem ac omnia et lingula in eisdem premissis literis contenta suo frustrari effectu, sed quantum in nobis est, ea auctoritate nostra ordinaria ratificamus, approbamus et in Dei nomine confirmamus per presentes, Jure tamen ordinario nobis, ecclesse nostre et successoribus nostris vbilibet reservato, Inhibentes omnibus et singulis vtriusque sexus Cristifidelibus Sub Anathematis et sententie excommunicationis penis, Ne quisquam, cujusconque preeminencie, dignitatis, conditionis, ordinis, gradus, status aut fexus existat, premissa infringere - audeat. Insuper vobis domino Johanni penckun presato memoratam vicariam committimus - Mandamus omnibus et singulis vobis dominis presbiteris, - quatenus memoratum dominum Johannem in possessionem hujusmodi vicarie etc. comium iurium, reddituum et proventuum eius vice et auctoritate nostra ordinaria ducatis corporalem et realem. - Datum Stetin, Anno domini Millesimo Quadringentesimo vicesimo quarto, die nona mensis Augusti, vicariatus ecclesie Caminensis sub sigillo prefentibus appenfo.

Rach bem Originale bee Rouigeberger Stabtarchives Do. 186.

CCXXIX. Die Stadt Greifenhagen bittet die Stadt Königsberg um Herausgabe eines Nachlaffes, am 18. Juni 1425.

Den vorfychtigen unde Erfamen Ratheren der stad Konynghesberghe, Ratmanne der stad griphenhagen, vruntschop unde steden dynst tuvorn. Leuen Ersamen heren vorderes unde zunderge frundes. Vor uns ys geweset zacher zoldyn, unse medekumpen des rades, unde best uns angerychtet wo dat zynes wydes bruder wys, alz de laurentz nygenbergesche, gestoruen ys myt Iw, der god gnedych zy, unde besorghet zyk zere unde vormüdet zyk werlyken,



dat laurentz nygenborgh ok mach vorstoruen wesen, wen he in langhen tyden alz in negenteygen Jaren he nycht tu lande hest geweset, Ok nycht enkedes van em kan voresichen. Des bugheret he myt clawes nygenborghe tu borende alzo dane guth, alz zacher zoldines wyues bruder vnde claves nygenborges bruder alz laurentz nygenborch gelaten hest. Bydde wy, leuen Ersamen heren vnde frundes, dat gy buhulpen zyn zacher sold yn e vorgenomet vnde claves nygenborghe, laurentz nygenborghes brudere, tu borende alzodane guth, alz laurentz nygenborch gelaten hest, des wylle wy myt denste an eyme gelyken wol vorschulden: wente wy wyllen guth wesen vnde lauen vor alle namanyaghe edder tusprake, de dar af kamen mach edder de Iw tukamen mochte van des gudes wegen vor alz weme. Geuen tu grypbenhagen, na der bord cristi vnses heren verteygenhundert Jar, dar na an dem vys vnde twyategesten Jare, vnder vnsem yngesegele, dat tu eyner groteren sekericheyt vnde wysheyt myt vnser wytschop gehenghet ys vor dessen vnsen apen brys, am mandaghe vor deme lauelyken daghe des bylgen zunte Johannis baptisten.

Rach bem Driginale bes Konigeberger Stadtarchives Ro. 187.

CCXXX. Baltes Bruter verföhnt fich mit ber Stadt Königsberg nach ber Hinrichtung seines Brubers, am 15. Dezember 1426.

Vor allen getruwen Criftenluden, dar difze brif vorkumeth to fynde, horende adder thu lesende, Bekenne yk baltes bruker, dat yk nach rade myner vrunde my hebbe vrunttliken enthrichtet meth deme Rade thu koningesberch vnd meth der ganzen gemeyne Stad vnd sy fyk meth my ymme dez wille, dat fy my mynen bruder Jaspar bruker lyten doden meth deme rechte Vmme dy ouerfaringe vnde ouertredinge, dy hy wedder minen genedigen heren den vogede, wedder dat ganze lanth der nyen marke vnde an dy vorbenante Stad gedan hadde la fodaner wys, dat yk baltes bruker dar nummer vmme faken schal edder wil odder nevn man mynes geslechtes adder nymant myner vrunth darvmme zaken schal odder wil vnde dat bebbe yk baltes ergenumth ya gesecht myme heren deme vogede, deme ganzen lande vade sundergen den van koningesberch vor gheboren vade vor vageboren, Besunderen vade by namen bebbe yk my gemechtiget vade mechtige my myth krast deszes brives mynes bruder kindere Jaspar brukers zeliger gedechnisze, welkerley sy synth vnd wo sy by eren Cristen namen genumet fynth, vnd dar mede loue yk vnde wil gentzliken mynes genedigen beren dez voydes, dez ganzen landes der nyen marke, Sundergen der flad koningesberch Erer Aller beste tu bewetende vode ere argeste tu kerende meth alle mynen vranden geboren vnde vngeboren, alze vorgheschreuen ys. Ok schal yk vnde wil dat myth alle mynen vrunden in guden truwen stede saste holden vnd love dat funder yengerleye argelist myth mynen medeloueren nach geschreuen, Alze mychil van fydow, wonbastich to forstenfelde, frederik zak, beseten thu botterenfelde, werner van fydow, gefeten tu schonenfelt und her bernth bruker meth orlone und vulborth fyner oversten vade ludeke brukere, wonbastich tu gerlstorp, alzo genzliken to holdende, alze vergeschreuen ys. Vp disze vorgeschreuen stuken hebbe yk myme genedigen heren deme voyde, deme ganzen lande der nyen marke, den van konigesberch gesecht eynen vrede vnde in arghe nummer tu gedenkende. Tu allen deszen vorgeschreuen stucken vnd vor eyn ytzlich adder gyuelik besunder Segge wy medelouers vorbenant yn vnde meth gantzen truwen stede vnde faste tu holdende. Dez tu tuge vnde orkunde groter bekantnisze hebbe yk baltes bruker sakeweldige meth mynen medelouers vorbenumeth vnse Ingesegel myt vnser aller wille vnd vulborth laten hengen an diszen bris. dy geschreuen ys nach godes geborth M° CCCC°, dar nach in deme XXVI Jare, Sundages nest komende nach lucie der hilgen Juncvrouwen.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 188.

#### CCXXXI. Schuldverschreibung Eggert's von Sydow für Curd Sydow, vom 25. Januar 1428.

Vor allen guden cristen luden, de dessen brist zien, horen edder lesen, Bekenne ik Eggerd van fidow to blumenberge, dat ik med mynen rechten eruen van mynen rechten redelken schulden schuldich byn dem wolgeborn manne Curd sidow vnde synen rechten eruen anderhalf hundert mark guder wonleker vyncker penninge Stettynscher munte, de ik Eggerd van sidow hebbe entfangen van Curd fidow vnde hebbe fe gebracht in myn vnde in myner rechten eruen nud vad behuf vade darto vesteyn mark der suluen vorscreuen munte vor de rente, de ik Egger d vorscreuen ofte myne eruen schal vnde wil Curde vorbenant ofte syne eruen wol to der nüge vnde to dancke betalen an eyme fumme funder fynen schaden edder fyner eruen bynnen Koningelberghe in fins werdes hulze ofte fynen eruen Edder an eyner anderen stede, also wor dat em edder synen eruen de betalynge alder ghedelekest is, nu an sunte mertens dage negest tokomende funder alle argelist. Vnde weret ock sake, dat ik Eggerd vorscreuen ofte myne eruen desse vorscreuen anderhalf hundert mark nicht gene vp dessen negesten tokomende sunte Merten Curd fidow edder finen eruen, dat my ofte mynen eruen dat welke not boneme, Sunder dat ik Eggerd vorscreuen edder myne eruen se vord wolde vnder beholden vmme sodane rente, dat scholde anders nicht schyn, dat were denne, dat ik eggerd vorscreuen ofte myne eruen dat deden med Curd zidowes edder fyner rechten eruen wille. Wen ock Curd van fydow edder fyne eruen my Eggerd vorscreuen edder myne eruen desse vorscreuen anderhalf hundert mark nicht lenck willen vnderlaten vmme fodane rente, So fchal Curd fidow edder fyne eruen my Eggert van zydow edder myne eruen eyn verndel Jars to vorne dat to wetende don vnde denne dar na to deme negesten sunte merten, so wil ik Eggerd van sidow oste myne eruen Curd zidow edder fynen eruen bynnen Konyngesberge in fyns werdes huse ofte syner eruen vp den suluen enckeden vorscreuen dach martini gheuen an eyme summe beide houetstul vnde ock de rente wol to dancke Edder vp eyne ander fiede, dar em ofte fynen eruen delle vorfcreuen betalinge aller bequemest is in guden truwen unde louen sunder alle argelist. Unde weret dat ock fake, dar got io mute vor fyn, dat ik eggherd zidow edder myne eruen delle vorforeuen betalinge vp dessen enckeden dach sunte Merten Curd zidow este synen eruen nicht so

and the second

gantz wol hilden, also desse Briff vthwiset vnde dar Curd Zidow edder syne eruen Jennegen bewesteken schaden vmme deden edder nemen to cristen luden ofte to Joden, Den schaden, den fegge ik Eggerd vorfcreuen med mynen eruen vnde med mynen truwen medelouern alle byr na beforeven Curd zidow vad fynen rechten ergen wol wedder to leggende gelike deme hovetfule funder alle argelist, de hir in muchte komen, vnde wi truwen medelouer alle, also ik Curt steenbeke to vehtorp, Beteke van dem borne to fteenwer, Brasmus trampe to lyndow, hennynck Trampe to Czernow vnde Peter Struwer to binrickestorp, wi lauen alle met eyner voruolgeden fampden hant und feggen io Curd Zidow unde fynen rechten eruen, dat Eggerd van fidow vnde fyne eruen em wol fehal betalen funder fynen vnde fyner eruen fehaden in gantzer wife, also desse Briff hyr vor vihwifet, sonder alle argelist de hyr in muchte komen vp dessen negesten dach martini. Worde ok dit vorscreuen gelt beide houetstul vnde rente to fampde edder eyn deel bi fik vnder my eggerd zidow ofte vnder mynen eruen van Curd zidowes odder fyner eruen wegen bekummerd edder besettet met Jennegen gestleken edder werlekem rechte, de besettynge edder bekummernisse segge ik Eggerd met mynen eruen vade met mynen trowen medelouern Curd Zidow vnde fynen eruen io wol to vrigende, also dat se Em nicht schal schedelken syn an desser vorscreuen betalvnge. Schege ock Curd Zidow ofte synen eruen Jenech brock an desser vorscreuen betalynge, dat got io nicht enwille, de brokamicheit vade schade wilkore ik eggerd med mynen eruen vnd med mynen truwen medeloueren vorforeuen to vornugende Curd zidow ofte fynen eruen funder alle argelift in guden truwen vnde anden louen, wen wi allent sament dar vmme werden esschet met muntleken boden edder warastigen bryuen. Alle delle vorfcreuen stucken vnde artikel laue ik Eggerd van sidow also eye ware houetman met mynen rechten eruen vnde met mynen truwen medeloueren vorfcreuen alle met eyner voruolgenden fampden hant stede vade vaste in guden truwen vade guden louen io wol to holdende vade vullen tu bringende funder alle argelift, de hir an desser betalinge muchte schedeleken syn. Des to eyner groter wisheit unde bekantnisse so hebbe wi alle beide houetman vnde alle wi truwen medelouer vns allen wol witlik na der bord vnses lyuen hern ihesu criti dusent vyrhundert, dar na in deme achte vnde twintigisten iare in deme dage sunte Pawels des werdigen bilgen Apostels, also he bekerd wart van vnsem hern cristo, dessen open bris met vnfen angehangen Ingefegel aldus bovefteget etc.

Nach dem Originale des Königsberger Stadtarchives No. 191. Ann. Das Original hat in dorso die alte Notiz: Desse dreue horet der douelude to Haussberge und is van der dorch.

CCXXXII. Siegfrieb, Bischof von Camin, bestätigt eine Stiftung bes Priesters Jacob Fuhrmann, am 13. August 1428.

Sifridus, dei et apostolice sedis gracia Episcopus Caminensis — vidimus patentes literas discreti viri domini Jacobi vurman, presbiteri nostre diocesis, sanas et integras non

viciatas non cancellatas, non abrafas, Sed omni fuspicionis vicio carentes, figillo antedicti domini Jacobi fignatas in hec verba: Reuerendo in cristo patri ac domino, domino Sifrido, dei gratia episcopo caminensi aut eius in spiritualibus vicario generali Jacobus vurman presbiter diocelis Caminenlis bencuolam in omnibus obediendi, obsequendi et reuerendi voluntatem. - Ego Jacobus vurman antedictus, volens mee et omnium parentum meorum animarum saluti prouidere. ad laudem et gloriam omnipotentis dei sueque genitricis gloriose virginis mario totiusque celestis curie do, deputo et assigno de bonis mihi a deo collatis et concessis nouem marcarum annues redditus, jam in bonis validi viri frederici plotzen armigeri, relidentis in blanckenuelde, comparatos aut in futurum alibi deifice si opus fuerit comparandos, ad perpetuas elemosinas ecclesiasticas et divini cultus augmentum, Sie tamen quod eosdem redditus, nisi forsan cos pro aliquo ecclesiastico benesicio me permutare contingerit, mihi pro necessitate sustentacione vite mee et victualium meorum quamdiu advixero referuo, post mortem vero mei compermutantis, cum quo me forte lie at premittitur contingerit permutare, predictos nouem marcarum redditus ad me diuolui debeant et pertinere, Juspatronatus sepedictorum reddituum michi reservato. Saluo mihi vero, quod Juspatronatus corundem reddituum cuicunque decreuero et quandocunque voluero valcam relignare. Eo quoque iure faluo, quod ego aut ille uel illi, cui uel quibus iuspatronatus sepedictorum reddituum relignare valeam, valeat seu valeant cosdem redditus addere seu apponere alicui beneficio ecclesiastico aut pro memoriis aut alias pro cultu divino dare et assignare, prout mihi uel illi aut illis videbitur expedire. Vestram igitur venerabilem paternitatem deprecor studiose, quod presencium donationem meam, tamquam piam, ratam et gratam babentes auctoritate vestra ordinaria approbare, auctorizare et confirmare dignemini propter deum, pro quo vestre paternitati ad omnia sernicia et beneplacita volo beniuolus obligari. Datum Soldin, Anno domini Mo. CCCC XXVIII, in vigilia fancti laurentii martiris meo sub sigillo. Nos igitur Episcopus presatus predictis supplicationibus ex radice caritatis tam dei quam proximi procedentibus graciole inclinati, nolentes huiusmodi nouem marcarum annuorum reddituum fundacionem - fuo frustrari effectu, - auctoritate nostra ordinaria ratificamus - Jure tamen ordinario nobis, ecclefie nostre et successioribus nostris plene referuato, Inhibentes omnibus — fub anathematis — penis, ne quilquam — premiffa infringere audeat. - Datum in opido Soldin, Anno domini Mº CCCC XXVIII, in die fancti ipoliti martiris, . nostro sub Secreto presentibus appenso.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 189.

### CCXXXIII. Schuldverschreibung Gerefe Schulze's für Curd Sybow, vom 10. November 1428.

Vor allen Cristen guden luden, de dessen Bris zien, horen edder lesen, Bekenne ik gliereke schulte, nu wanastich to vlemstorp, dat ik med mynen rechten eruen van mynen rechten redelken schulden schuldich byn Deme duchtegen Curd zidow vnde synen rechten eruen hundert mark guder wonleker penninge vnde Teyn mark rente der suluen munte, de ik Gherke

ofte myne eruen fichal vinde wil Curde van zidow edder fynen eruen to delfem negeften finte Merten io wol to nuge betalen an eyme fumme beide houetstul vnde rente funder synen schaden ofte fyner eruen bynnen konyngesberghe Edder vp eyner andern stede, de Curde vorbenant ofte fynen ernen alder bequemeft is. Vnde dar na van iare to Jare Alle de tid, dat ik gberke vorbenant dellen vorscreuen zummen geldes also C marck houetstals edder myne eruen vnderhebben, fo wil ik ofte myne eruen Curde vorbenant edder fynen eruen io vp den enckeden fante Mertens dach geuen bynnen konyngesberge in synes werdes huse edder vp eyner andern stede, de em oste synen ernen alder bequemest is, Teyn mark Rente vnuortogen wol to dancke etc. -- Vnde wi truwen medelouere alle Alfo Poppe van buck to Stolp, Jancke van brifen, binrik Scherneko to krywen vnde Jurien Scherneko to Czützen, wi louen alle unde hebben louet vade leggen is med eyner fampden hant Curd van zidow vade fynen rechten eruen dat Gereke schulte edder syne eruen schal unde wil unvortogen Curde vorbenant edder fynen eruen beide houetstul vnde rente vp den enckeden vorscreuen dach sunte merten in guden truwen vnde logen wol betalen also vorgescreuen is. Schege ok brock Curd van sidow edder fynen ernen an desfer erscreuen betalynge, dat id got io nicht mute geuen, de brokamicheit unde schaden wilkere wi alle beide houetman met mynen eruen vnde wi truwen medelouer Met eyner sampden hant alle vorscreuen wohl to vornügende em este synen eruen sunder vortoch in guden truwen vnde guden louen, wen wi allen sament 'darvmme werden esschet met muntleken boden este warastigen bryuen. Alle desse vorscreuen stucken vnde Artikel loue wi alle beide houetman vade wi truwen medelouer Alle vorscreuen med eyner sampden hant wol to boldende in guden trawen vade louen ane alle inval, bulpewort, hynder vade argelift, de bir in muchte komen. Des to thuge vade groter sekercheit so hebbe ik Gereke schulte Also eyn ware houetman vade wi truwen medelouer alle vorscreuen med sampder hant na vases hern cristi gebord virteynbandert iar, darna in deme XXVIII. Jare, an funte Mertens avende des werden bilgen bilfchoppes. In recbter witschap alle vose Ingeligel sampd an dellen briff laten hengen.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 190.

CCXXXIV. Die Güstebiese zu Grünenberg verfaufen an Henning Brandenburg zu Königsberg eine Rente, am 11. Movember 1429.

Vor allen Cristen luten, dy diszen Bryst Syn edder horen lesen, Bekenne wy Merten, Peter vnd Curd dy gustebitzen ghenant, wonastich thu grunen berge, mit vnsen rechten eruen, dat wir mit rechter witschap vnd wolbedachten mude hebben vorkost vnde vorkopen mit krast diszes briues Henig Brandenborgs, nu borger thu konigesbergh, vnd syne rechten eruen negentich mark yerliker renthe guder Stettinscher munthe, dy wy edder vnse eruen em edder sinen eruen — willen gheuen alle yare an dem dage sancti martini etc. — — In dem negenvndtwintigsten Jare, in dem dage Martini.

Rach bem faft gang verblichenen Originale bes Ronigsberger Ctabtarchives Ro. 192.

CCXXXV. Siegfried, Bischof von Camin, bestätigt die Bermehrung ber Besitzungen und Ginfünfte eines Altares in Königsberg, am 1. Januar 1430.

Sifridus, Dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Caminensis, ad perpetuam rei memoriam. Debitum nostri officii exequimur, cum ea, quo nostre confirmationis ordinarie munimine indigeant, per literarum autoritate stabilimus. Sane vidimus patentes literas honorabilis Viri Henningi Brandenborg, Civis oppidi Königsbergensis nostre Diocesos, sanas et integras non vitiatas non cancellatas fed omni suspicionum vitio carentes, eius vero sigillo sigillatos sub bac verborum forma: Reverendissimo in Christo Patri et Domino, Domino Sifrido, Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopo Ecclesio Caminensis, Henningus Brandenborg, civis oppidi Königsberg, vestre Paternitatis Dioceseos, humilium servitiorum subiectionem cum humili capitis inclinatione assidue prescriptam. Reverendissime Pater et Domine mi gratiose. Cum enim omni cum studio contendere debemus in bonis operibus alius alium precedere, ut boni fervi Dei in charitate non ficta, in verbo veritatis atque virtutibus in continentia et castitate, in vigiliis, in ieiuniis, in orationibus in eleemofinarum largitate, in benignitate, in mansuetudine, in patientia, in suavitate, in hospitalitate atque in omnium pauperum cura, five omnium bonorum operum perfectione, ut de nobis dici poslit, quod Pfalmista ait: Ibunt de virtute in virtutem, quare vix in die iciunii unicuique opera sua bona suppetunt. Non enim divitie, neque vanitas mundane glorie, sed opera nostra sequentur. Sane hec animadvertens cum piarum eleemofinarum largitione divinum cultum augmentare defiderabiliter cupiens pro falute anime mee uxorifque mee ac progenitorum nostrorum, ad laudem, gloriam et bonorem omnipotentis Dei sueque matris gloriossssime virginis Marie nec non Beatorum Jacobi et Philippi Apostolorum do, deputo et assigno XXV. marc. super quadam domo jacente in platea Judeorum in Königsberg pro augmentatione redituum vicarie confecrate in bonorem Sanctorum Jacobi et Philippi fituate in parochiali Ecclefia civitatis antedicte vestre paternitatis Dioceseos, fic, quod qui domum inhabitat duas marcas perpetue eidem Vicario perpetuo fingulis annis in die S. Mar-Quare paternitatem vestram Reverendissimam deprecans precibus studiosis, ut supra tini solvet. dictam viginti quinque marcarum donationem, ut jam fundatam vicariam additam ob divine remunerationis intuitum meorumque fervitiorum ob respectum confirmare dignetur, approbare et ratificare, supplicansque humiliter et devote, quatenus ad sepedictam donationem presate vicarie additam, honorabilem Virum, Dominum et Magistrum Henningum Settegropen instituere dignetur, quem veltre Reverendissime Paternitati presentibus duxi presentandum, in quorum omnium et singulorum testimonium evidens presentes duxi cummuniri proprio sigillo subappenso sub Anno Domini MCCCCXXIX. iplo die Sancti Thome Cantuariensis. Nos igitar Sifridus Episcopus presatus predictis supplicationibus ex radice charitatis tam Dei quam proximi gratiose inclinati, nolentes huius modi redituum fundationem, donationem ac alia et singula in premissis suis literis contente, suo frustrari esfectu, sed quantum in nobis est ea autoritate nostra ordinaria ratisscamus, approbamus et in Dei nomine confirmamus per presentes, iure tamen ordinario Nobis, Ecclesie nostre et successorum nostrorum plene reservato, inhibemus utriusque sexus Christi sidelibus sub anathematis, excommunicationis summe et eterne maledictionis penis, ne quisquam cuiuscunque status, gradus, conditionis aut preeminentie existat premissa infringere, aut eis ausu temerario contraire vel ea alienare, aut ad usus profanos rovocare audeat vel presumat, quomodolibet quesito colore, sicuti preter bas penas indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius ac canonicam

voluerit evitare ultionem: Vobisque Dno. Magistro Henningo Settegropen cosdem reditus XXV marcarum tum spiritualium ac temporalium administrationem committimus et conferimus in animam vestram salubriter gubernandam. Mandamus Vobis Dominis Presbyteris presentibus requisitis, quatenus presatum Dominum et Magistrum Henningum in possessionem dictorum redituum autoritate nostra ordinaria ducatis corporalem et realem facientesque id et nulli alteri do premissis reditibus integre. Datum Stetini, Anno Dni. MCDXXX, prima die Januarii nostro sub secreto presentibus appenso.

Rehrberg 1, 97. (Driginal im Ronigeberger Stadtarchiv Rr. 193.)

CCXXXVI. Johann Schlichtefam sest zur Stiftung eines Altares zu Malchin gewisse Kapitalien und Einkünfte aus, am 25. Januar 1433.

Coram vniuerlis et lingulis criftifidelibus prefencia vifuris, audituris et intellecturis Ego Johannes Schlichtekam, perpetuus vicarius Malchinensis, publice recognoscendo profiteor, Quod alias ad honorem omnipotentis dei fueque matris gloriofe virginis marie Beatorumque Bartholomei apostoli, laurencii martiris et margarete virginis dedi - ducentas marcas monete vinconenfium et XVIII marcas redditus eleemofinares inde provenientes in opido Malchin Caminentis diocelis deifice comparatos Ad perpetuas elemolinas ecclefialticas. In fumma centum et LX marcarum redditus Johannes Menttike Conful Mulchynensis tenetur obligatus, pro eisdem impignoravit quatuor iugera agrorum extra valuam wargenthin premissi opidi Malchin iacentia, Item in summa centum marcarum et IX marcarum Redditus Bernardus et Nicolaus fratres condicti Strelow tenentur obligati, pro quibus mater carnalis ipforum, vxor legitima antedicti Johannis, ad eorum vtilitatem impignorauit quinque iugera agrorum extra eandem valuam iacentia. Et sepedictus Johannes Menttike pro fe et pro dictis fratribus bernardo et Nicolao vna cum fuis veris beredibus XVIII marcarum redditus promifit exfoluero effective, prout ifta omnia et fingula ampliori modo in feriptis continentur. Infuper pro fortiori divini cultus aucmento Ego Johannes Schlichtekam prelibatus Ad huiusmodi fummam ducentarum et XVIII marcarum redditus matura deliberatione prehabita appono et assigno sexaginta marcas eiusdem monete. In triginta et trium marcarum redditibus tenetur obligatus Nicolaus lewezow in gurzendorp residens. Item triginta marcas locaui ad depositum apud dominum hinricum peynen, ossicialem generalem. Sic quod do eisdem trium marcarum redditus in premisso opido Malchyn comparentur esfectiue. Sursus defidero et fieri volo quod ftatim post obitum meum et mei compermutatoris ex prenominata fumma ducentarum et fexaginta marcarum fummo principalis vnacum XXVIII redditibus. In eccleta feu capella contigua Malchinenfi erigatur voa perpetua vicaria de licentia domini plebani ecclesie eiusdem Et quicunque liberaliter per veros patrones ad redditus huiusmodi presentatur. Ille onus construendi novum altare line contradictione assumat, consecrationem eiusdem infra terminum fub fuis fumptibus procuret effective vel alias. Si locus edificandi noui altaris ibidem non vacaret, tunc de voluntate domini plebani eandem vicariam ad aliud altare iam constructum et dedicatum

et etiam de confensu patronorum cum officiis divinis necessariis more aliarum vicariarum Malchinensum appropriat cum essectu et ibidem missa iuxta onera sue confeientie celebrabunt et se aliis beneficiatis omnino ibidem conformabunt. Datum . . . . . Anno domini Millesimo CCCCXXXIII, la dia Conversionis fancti Pauli apostoli, sub meo proprio appenso sigillo in testimonium singulorum premissorum.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stattarchibes Do. 196.

CCXXXVII. Sigfried, Bischof von Camin, genehmigt die Stiftung einer Bicarei in Königsberg aus bem Bermächtnisse bes Andreas Witterogk, am 19. April 1433.

Sifridus, Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopus Caminensis, ad perpetuam rei memoriam. Debitum nostri pastoralis officii exequimus, cum ea, que nostre confirmationis ordinarie muninime Indigent, nostris literis autenticis stabilimus, Debita cum instancia requisiti. Dudum honorabilis vir dominus Andreas Witterogk, quondam perpetuus vicarius ja parrochiali Eccleba Civitatis Konigifberghe nostre diocesis felicis recordationis, dum in humanis ageret, certos elemolinarum Redditus vigintti quatuor marcarum in augmentum diuini cultus fundauit, donauit et assignauit. Summa vero capitalis huiusmodi reddituum presatorum de quibusdam tribus casis protunc suis, propo Stubam Consulatus Konigisbergensis situatis. Et manso suo Meliori, quem etiam protune habuit. In confiniis Manforum ciuitatis prefate, tune aggreganda et nune aggregata. per quondam Reuerendum in crifto patrem et dominum dominum Nicolaum felicis recordacionis Episcopum Caminensem predecessorem nostrum Aut eiusdem In spiritualibus et temporalibus vicarium generalem fuit confirmata, Prout juris et moris est in forma solita et consueta. Assignauitque dictus dominus andreas et concessit nutui et voluntati Consulum Sepedicto Ciuitatis Konigisberg, vt ad quoddam altere conficiendum in Capella Beate Gerdrudis virginis foris muros ciuitatis prenominate vel alibi ad laudem et honorem omnipotentis dei Sueque gloriofe virginis matris Marie, Beati Andree apostoli Anthonique Martiris, Gerdrudis sancte virginis et liborii confessoris dictos Redditus applicandos et apponendos Et fic inde perpetua vicaria constitueretur. Cuius quidem vicarie collationem seu inspresentandi Ad consulatum Sepesate civitatis Konigisberg post eius obitum tandem perpetuo voluit devolui. Nunc vero aggregata ut prefertur de pretactis Calis et Manfo huiusmodi reddituum Summa principali siue capitali iidem redditus in promptioribus bonis validi viri Conradi Strucz In villa vitenitz et In aliis suis bonis hereditariis acquistis seu acquirendis infuturum deifice funt comparati, Singulis annis fuis temporibus percipiendi, Prout hec omnia et fingula Nobis fidedigna relatione expolita funt et declarata, fumulquo ea, qua decuit, reverentia humiliter supplicati, quatenus divine remunerationis intuitu, Auctoritate nostra ordinaria huiusmodi fummam cum redditibus fic, vt prefertur, inde comparatis, Aut alibi Infuturum deifico Cum augmento coniunctim nel divisim comparandis denuo Confi.mare, Ratificare et approbare dignaremur. Nos vero Sifridus Episcopus presatus, huiusmodi Supplicationibus ex radice caritatis



tam dei quam proximi procedentibus Gratiofe inclinati, Nolentes huiufmodi fummam de dictis Manfo et calis aggregatam vna cum prefatis redditibus In bonis Conradi Strutz in vitenitz vt presertur promptioribus et la aliis suis bonis hereditariis acquisitis seu acquirendis deisse comparatis seu alibi insuturum cum augmento coniunctim uel divisim comparandis suo frustrari effecto, Sed omnia et fingula premilla vna cum affignatione prefata Confulatui Ciuitatis Konigifberg per dictum dominum Andream bone memorie facta vt presertur ac juspatronatus eisdem Consulbus referuationem ceterisque clausulis uariis et oportunis, dei nomine Ratificamus, approbamus et in hiis scriptis confirmamus, Jure tamen ordinario nobis, ecclefie nostre et successoribus nostris plene referento. Inhibentes omnibus et fingulis vtriufque Sexus criftifidelibus fub anathematis, excommunicationis, summe et eterne maledictionis penis. Ne quisquam, cuiuscunque Status, gradus, ordinis, preeminencie, dignitatis aut conditionis fuerit, premifia infringere aut eis aufu themerario contraire. Impedimentum inferre vel ea alienare diftrabere aut ad vios prophanos reuocare audeat vel prefumat, quolibet questo colore vel occasione quacunque. Sicuti preter has penas Indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius ac nostram Canonicam volnerit cuitare vitionem. Datum Konigsberg, Anno domini Millesimo quadringentesimo Tricesimo terto, dominica Qualimodogeniti, vicariatus nostri sub Secreto presentibus impenso.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 197,

## CCXXXVIII. Notiz über bie Hussiten und bie jährliche Feier bes Abzugs berfelben von Königsberg, am 20. Juni 1433.

The eynen ewigen Dechtniffe fy witleken ome ydermanne, dat gefchin ys na der Gebort Crifti Jessu unses Heren, duzent virhundert Jahr darna yn deme dri unde drüttesten Jare des Sonnavendes negest vor sente Johannes Baptisten Daghe, ümme Vromisse tüs Daghe, dat de unmylden Hulsen Kettern und Beymen und Polen med eme groten Here togetagen synt und beranden vnze Stad Königefberghe, dar wy yn groter forchueldigen Noth vnd Vare anne weren; Wente ly hadden alrede desse Stede alze Vredenbergen, Soldin, Schowenflite, Bernwolde und de Land allümlang gantz utbgebrannt und vele Volckes gemordet; Doch van Gnaden des allmechtigen Godes de de Zinen nicht verleth, togen sy des andern Dages alze des Sondages vro Morgens wedder aff, fordat fy ny stormen begunden noch mercklichen Schaden deden, Gode fy loff. Byre umme fo hebben wy med willen vntze Wercke und Gemeynen yn ynniger andacht deme hylligen Lydende vnses Heren Jehlu Cristi tho Eren, vnd to Love der Juncfrowen Marien und Werdicheit deme gantzen Hemmelfchen Here upgenomen und gelovet alle Jar des Sondages vor lente Johannes Baptisten Dage, eyne procession herlicken toholdende met sulcken solenniteten und andecheiden gentzliken gelike der Wyfe alzeme de eyn des hilligen Bludes daghe plecht toholden, und bidden unsen Nakomelengen yn to komenden tyden tome Rade, dat gy dit yo merkliken Andacht holden und de processio alzo holden und met nichte vallen laten, und

nemet dat Lohn van Gode darvor. Geschreven am Frydage na aller hilligen Apostele Dage, Anno ut etc.

Rebrberg II, 13.

CCXXXIX. Die Augustiner zu Königsberg übernehmen eine vier Mal im Jahre zu veranstaltende Gedächtnißfeier mit Aufhängung bes Schildes und Wappens Georg's von Waldow für ein ihnen aus bem Nachlasse besselben zugewandtes Pferd, am 29. Juni 1433.

Vor allin erwerdichin ludin, dy dissin open brist Syen, horen edder lesin, dat wi brudere nicolaus beyr, petrus putzerlin, Lesemeyster, petrus wulf vnde di gemeyne brudere der eynsedelere sunte augustini ordinis des closters Koningesbergh, in der nyen marke beleghin, bekennen, dat wy jurien van waldow, deme god genade, scholen vnde willen thu den vir tydin in deme iare beghan mit vilghin vnde sylemissin. Dy irste vilghe wil wy holdin des sundaghes na demo achtin daghe der apostelin sunte petir vnde pauil, des mancdaghes darna dy sylemisse mit deme gantzin kore. Dy andir vilge des Daghes na sunte michili mit der silemissin. Dy drudde wilghe an alle godes hilghin daghe, des daghes dar na dy sylemisse. Dy virde vilghe des sundaghes na lichtmisse, des manedaghes dy silemisse. Ouk schole wy vnde willin synen namen scryuen in den brist der ewichin dechtnisse vnde alle sundaghe denkin van deme prediktsole vnde synen schilt mit synen wapine henghin in vnse kerke. Dat so thu holdin dar hebbin synen vnnd Jurien van waldowes vns eyn syner bestin peerd vor ghegeuen, dar sy vns mid vornaghit hebbin. Dat so thu holdin thu ewichin tydin wy vnde vnse nakomelinghe vnss prioris anbachtis ingesegil vndir gehenghet an dessin opin brist, dy gegeuen is na godis bord virtenhundirt iar in deme XXXIII iare an dem hilighin apostelen daghe petri et pauli.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stattarchives Do. 195.

CCXL. Werner von Ellingen schwört nach seiner Gefangenschaft wegen ber Theilnahme an Raub= und Mordthaten ben Städten Königsberg und Frankfurt Urfrieden, am 15. August 1434.

Ich Werner von Ellingen und mit mir myne erben, Bekennen offintlich in dissem Briefe vor aller mannegliche, So die erbarn Rethe der Stete frankenword und konigsperg darzu Niclas Cziese und Niclas weideman und ander mer ere frunde mich in hast und gesengnisse gebracht und darzu vorborget genomen hatten, Also von sulches Mordes und raubes,



der denne an Niclas Ziefen sone und synem swager geschen ist und ich darmit underenander, die den Mord vnd Raub begangen haben, Im dechtnis vnd geruchte komen bin vnd etzliche schuld daran habe, vnd wenne mich die erbarn bern vorgnant Niclas Cziefe, weideman vnd ere frunde us dem gefengnis gelazen vnd von der fache wille von mir eyne erliche gelympliche fane genomen haben, So ich en die vorbriefet und vorborget habe; Hirumb habe ich en allen und eyn itzlichen befunders gefworen eyn rechten Orfrede und en getan alfe recht ift vor geborn und ungeborn, das ich vnd myne erben vnde alle die vmme vnfern willen thun vnd laffen wollen, den Rat zu frankenford, die Iren, den Rat zeu koningisperg, die Iren. Niclas Cziesen vad weideman, die Iren vnd Ire frunde, ader fust nymand vmme der sache bereden noch beteidiggen wollen noch fachen fullen mit worten noch mit werken ewiglich in dheynerleie wis. Das diffzer Orfrede und fulche berichtniffe, alle in diffem briefe beschreben und beteidingt ist, sol gehalden werden, Douor globen wir in guten truwen den Irbarn Rate zu frankenford und zen konigfperg vnd nemlich Niclas Cziefen, weideman vnd eren erben vnd frunden mit evner gesampten hand Alse wu nachgeschriben Merten von Sydo, Rudolf Witte, Uans Berenfelde. Otte von der Marwitz, Michael von Zydo vnd Henningh von Ellingen. Cza grofzer bewaringe und forder ficherheit allir vorgeschreben stucken habe ich Werner von Ellingen und myne borgen unsze Segele an diffen briff lazsen hengen, Der gegeben ist Nach crisi gebort tusent fierhundert iar, dar nach in den fier vnd driesligsten Jaren, am negsten sontage vor Bartholomei.

Rach einer Copie im Ronigeberger Stabtarchive Ro. 198.

CCXLI. Der Comthur zu Wilbenbruch, Nickel Tirbach, bittet ben Rath zu Königsberg, sich zum Wergleich einer Fehbe, die zwischen Hans Wrech und Martin von Schöning auszubrechen brobet, ins Mittel zu legen, am 9. März 1436.

Vruntleke dinste to vorn mid vormeginge alles gudes. Erwerdeghen sunderghen leuen vrunde. Ik bidde Juw to wetende, alzo dat hans wrech vnde duzer, syn broder, by my sint ghewesen vnde elegeleken elageden ouer morten van schenyngen, dat he en des rechten vor ys vnde entgeyt en des rechten, Daromme ze ene to vele dagen hebben geeschet vnde doch nicht vor wil komen, Sunder to ener tyd, wen ze to samende vor dem olden vogede hern binrik Rauensten, dar ze erer sake to beyden syden by bleuen vnde by synem rade recht darvmme horende vnde dar vp tosprake vnde antwerd vor dem olden vogede vnde vor synem Rade leten luden, alz do de utsproke des rechten scolde luden, do gast merten dem rechte den rugge vnde welde des nicht vor beyden, do lede de sulue her binrik rauensten vnde sin rad merten dat vnrecht to vnde dylde de wreghe recht, dar ze van dem suluen olden vogede synen bosegelden brest vp hebben vnde nu darna seggen de wreghe, ze hebben vp dat nyge geweset vor dessem vogede, de hest ze to samende gheuen, dat ze dar vor denken, dat ze em dat ere aue manen. Dar vp hebben ze gantz los gestaghen vnde denket dat to manen. Nu bidde 1k Juw,

dat gy funder sumen merten wolden to Juw vorbaden vnde em dyt gescheste laten vorstan. Wil he denne noch Juw vnde my rechtes darvame horen spreken vnde hope, dat ze dat ok wol dun vnde dat me de sake mochte entrichten. Men wo dat nicht en schut, zv vruchte ik vor groten scaden, de dar all mochte komen wente ere vrunde en dol alrede los gheslaghen hebben vmme eren willen vnde denken mid ernste dat to manen. Darvame zo sumet dar yo nicht mede vnde vor scriuet my en antword, alz gy irste mogen. Screuen am mitweke in der quatertemper XXXV°.

Nickel tirbach, ordens funte Johans Cumptur to Wildenbrok.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 200a.

CCXLII. Heinrich Ravensteiner, Landvogt ber Meumark, giebt eine Erklärung über bie von ihm bem Rath zu Königsberg zur Verfolgung von Landesbeschäbigern ertheilte Vollmacht, am 12. März 1435.

Hynrik Rauensteiner, duzsches ordens voged der Nigenmarke, wy bekennen apenbar vor allen, den diffe Briff witlik werd, dat ed wol In vor tiden ys gefchyn, dat vuste vele plackerien, Roue vnd morde jn vnsers ordens lande der nigenmarke gedan wurden, dat vns de Erfamen vorlichtigin vofe leuen getruwen Bath van Konynghesberge vake schreuen und mannych werff ere Bodeschap dar vmme to vns hadden. So weren wy to der suluen tid so vele vnd boch bekummerd, dat wy van ander ghescheste wegen dar to nicht dun kunden; Sunder wy bevülen dat vnserm vorgedachten Rade van Konynghesberge, dat se sulke morde, plackerien und Roue, wor se in vnserm lande de vornemen, scholden sturen vnde makenden se dar ane ganz vulmechtich. Also geschach ed done dar na, dat de vorgedochte vnse Rath grepen Wernere van Ellingen vnd brochten en vort in bechte vnd Thorme vmme den willen, dat se in synen guderen by den finen femelik gud fünden, dat etliken luden van ffranckenfort was genamen, vorbat to darkennende. Dat werner vorgenant wat hertlik ward geholden, dat geschach darvmme, dat etlike ander, de de fuluen vorgedochten Roue vnd morde gedan hadden, wurden gerichtet, de vort bekanden, dat werner vorgenant schult an dem vorgedochten Roue mit Rade und dade badde. Done genot werner vorgenant finer frund, dat fe em hulpen, dat he ward van Konynghefberge gefuret vnd dem Rade to ffranckenforde geantwordet. Alfo arbeydeden werners vorgenant frund vordan to den ffranckenfordeschen, dat werner vorgenant van en finen hals muste losen. Sunder etlik wand, dat in werners vorgenant gude ward gefunden, dat nemen wy to vos vod hopen dat wy darto Recht hadden. Nu alse vorsteit geschreuen, wat vose vorgenante Rath an Worner vorgenant hebben gedan, des stan wy mit sampt vnsern nakomelingen en by vnd hebben en dat gehyten, wente ed mit vnfer ganzer vulbort is ghefchyn. Des to merer bewaringe unde sekercheit hebben wy unsers amptes lageligel an diffen unsern Bris mit

Contract of the Contract of th

witschop laten benghen, de gegeuen is to konyngesberge. Na der gebord cristi vyrthegenhundert, darna In dem vys vnde druttigesten Jare, am Irsten Sunnauende In der vasten.

Rach bem Driginale bes Rouigeberger Stadtardives Do. 199.

CCXLIII. Der Rath zu Stettin erklärt bem Stadtrathe Königsbergs, eine hier eingezogent Familie nicht wegen Ausfapes von bort ausgewiesen zu haben, am 14. März 1436.

volen leuen guden vrunden . . . . . . vndo Radmanne der Stad Olden Stetin na vruntliker gruthe . . . . . Bekennen vorbat jn dessem vnsen breue vor juw vnde vor allessweme openbare togende, dat vor vns gekomen fint destze Erbare lude, wiser destis breues, Alse Arnd dokeman vnde katherina fyne eelike vrouwe vnde bebben vns mogeliken to vorstande gegeuen, we dat etlike snode vnde bose bybringhers se vnordeliken vor Juwe Erbaricheit besecht scholen bebben, Also dat wü sy vthe vnser Stad vorwiset scholen bebben jn der andacht vnde meyninghe, dat de vronwe vorgenant vthfettzich offte spettalsch wesen scholde, vmme welkes ouersegghens wille juwe Erbaricheit sy nicht liden noch tosteden wil mit juw bynnen to wonende, jd en sy denne, dat sy des openbare bewisinghe van vns to juwer leue bringhen, alse sy vns des berichtet hebben. Leuen heren vnde guden vrunde deme vnordeliken ouerfeggbende, dat also vor juw gekomen schole sin een recht wedderstant to donde, So segghe wy dar en jegen, dat wy der vorgenanten lude vib vnfer Stad nicht gewifet hebben, vnde wy vns vnde en dat ouerfecht, dy fecht dar vnrecht an vnde deit vns vnde den vorgenanten luden dar vngutliken an vnde mach mit warheit dar nicht an bestande bliven vnde Bidden Juwe Erbaricheit, dar an dem vnordeliken segghere jn den saken vorbat mer nicht en louen: wente sy sint mit ere vnde mit vruntschop van vns gescheiden, dat wy en danken, vnde weten ok nenerleie mit en, dar men fy vmme vorwifen mochte. Men wolde fy mit vns bynnen gebleuen bebben, wy wolden fy gerne leden vnde en alles gudes gerne ghegund hebben. Schreuen am myddeweken na Reminiscere, vnder vnser Secret, to togo vibwendich an dessen briff gedrücket in den Jaren voses heren ihesu christi XIIIIc, dar na in deme XXXVIten Jare.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 201. Daffelbe ift im Anfange burch Mober befchabigt.

CCXLIV. Marcus Blumefe befundet einen Bergleich mit ber Stadt Königsberg uver rowlaffung eines seiner wegen Straßenraubes ihm abgefangenen Knechte, am 3. Mai 1436.

Vor allen criften luden, dy diffzen bryff Seyn edder horen lefen, Bekenne Ik Marcus blümeke, dat ik hebbe gereden vt der Stat to koninghbergh mit mynen medehulpern alze mit claus van der born vnde mit illenfelde vnde mit binrik bülow mynen knechten vt eremo geleyde vnde hebbe beschindet vnde berouet dy jhene, dy vt ereme markede zint gevaren, des zint dy erwerdigen der erbenumten Stad mit den oren my gevolget vnde hebben my aue gegrepen mynen knecht nemeliken hinric bülow unde bebben den gefettet in ere torne unde flote. In der schicht zint komen dy erbarn Otto vnde Claus wedderen, geheyten dy van ramyn, wonastich to Swet, vnde anfim blok, erszeten to boterfelde, vnde hebben zik gearbeidet mit fruntlike beden tafgen demo rade vade demo erbenameden hinrik balow, des het zo dy rath geneyget or erfame gunft to den beden der vorgeschreuen unde het angesien dinste vade forderinghe, dy geschin zin von den solven vade noch schin mogen, vade bebben hinrik bülow los gegeuen - zo bescheyden, dat hinrik ergenant alze eyn zakeweldige mit zinen borgen vnde mit zinen frunden geboren vnde vngeboren dar nummer vp to zakende edder des mit arghe to denkende, dat dorch der fake wille geschin is, dar vor wy erbare na geschreuen Otto van ramyn vnde claus van ramyn veddern, husseten to zwet, ansim block, erszeten to boterfelde, Merten van Schenk, beseten to hogen kreghenik unde Marcus blumeke, wonalich to blumenfelde, unde claus van den born, bethekens zone, erfzeten to Steywer, alze truwe borgen alle loue wy mit valeme zakeweldigen mit samender hant allent wes vor geruret is ftark vnde vafte funder jennigerleye argelift wol to holdende, dat van den zaken to komen mach. To groter zekericheit vnde mer bekantnisse zo hebbe wy mit wolbord vnde mit ganzer eyndracht zokeweldigen unde borgen unfer aller Ingefegel laten bengen vor dyssen bryss, Gegeuen to Koninghbergh na crifti gebord Millesimo CCCCXXXVI, Ame dunredage na Johannis evangelifte ante portam.

Rach bem Driginale bes Ronigsberger Stadtarchives Ro. 202.

CCXLV. Jacob Krüger's Stiftung einer Armenspenbe bei bem Anochenwerke zu Königsberg, vom 25. Januar 1440.

Vor allen Cristin luden, de dessin Brist Sehen Edder horen lesen, Bekennen wy Olde Clawes bozel vade hans kynt, Meister Drewes schriuer vade Jurgen Hildebrant, Olderlude vade gemeynen guldebrudere des knakenwerkes to koningesberge, openbar vor vas vade vasen nakomelingin des zeluigin knakenwerkes, dat de Ersamen vases werckes medebruder vade Suster alze mit name Olde Jacob Krüger vade Tilsze, syne elike hussrouwe, gesundes lynes mit wol vorbedachtin mude vade mit wilsen vade vulbort ores Sonsz Junghe Jacob Kru-

gers deme almechio: pour to ewigin loue, Tur eren der hochgeloueden Juncfrouwen muder Crulti Marie vnde to funderge werdicheit deme gantzen hemelschin here vmme orer twiger vnde all orer lifthoffden fylen falicheit vas gbegenen unde genzlikin tur auge bereidet hebben twe unde druttich mark ewiger gerliker rente vnde ame houetfomen virhundert mark wonliker vnde in der nyen marke gankgeuer munte in fulker bescheidenheit, dat wy vnde vnse nakomelingin alle iar des myddewekens vor vifte negelt na mitvaften mit den vorfebreuen XXXII markin renten febelin vade willen den armen nottorstigin luden gheuen vnde hantlangin ene erlike gotlike spende an brode. an bire vnde an heringhe, Sundergin yn fulker wis: ene gude tunne heringhis fcholen wy kopen vnde darto wittis brodes vnde birs gnuch to ener vulkomen spende: wen de alsus geschin is, was denne amme beringhe toloppet, scholen wy In der armen hende gheuen vnde deilen. Ouk scholen de mynistranten desser spende ame dage, wenne desse almissin deme armude hantlanget, van deffer vorschreuen rente ene redelke maltyt bestellin vifte syk bestellen vnde vibrichtin latin vade wat denne an den XXXII marken renten ouerloppet, darmit scholin wy wes yn vnser cappellin tom dinste godes behuff unde not is kopen unde schickin. Wordet ouk geschin yn tokomeden tüden, dat wy mercleken cyns baldckins Edder to vnsem Altar cyns mysgwedes Edder welkerleia ld werde behaueden unde nothedden, So hest uns Jacob Kruger unde syne elike hustrouwe vorgenant mit orem fone ergedacht gutlikin ghegunt, bewilt vnde vruntliken toftadet, dat wy deffe fpende vmme dat Twintefte iar eyns mogen vnde fcholen vallen vnde hinderftellich bligen latin, uppe dat wy eyns fulkis notdorfft des tubeqwemer schickin unde thugin mogen, unde eyn notzelkrufz is vns van olde Kruger vorgedacht gheantwordet, den armen darmit dat spendebir to thometende. Vade dat wy mit valin nakomelingin des knakenwerkes to koningefberge dit lo vorschreuen steit genzlikin halden willen, So hebbin wy mit rechter witschapp voses werkes Ingefegel nedden an deffin Briff veftin vade benghin laten, Ghegeven vade fehreven Ame daghe Conuersionis Pauli sancti Apostoli, Anno domini Millesimo Quadringentesimo XL.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Ro. 204.

CCXLVI. Die Stadt Pirit verwendet fich in Erbschaftsangelegenheiten bei ber Stadt Konigsberg, am 6. Marz 1440.

Erfamen den wisen Mannen Beren Burgermeistern, Radman, Richter vnde Schepen der Stad Konigsberg iren heren vnde guden frunden Burgermeistere vnde Radmanne, Richter vnde Schepen der Stad Pyritz Vruntliken gruth, dinstig willen. Lyuen heren vnde sorderer, wen wol vnse Medoburgersche genant de thymesche eyne wedewe myt frien willen wol vordechtigen mudis vor vnsem gerichte geheger dingstad bed vorlaten ynme wege vnde wise des rechten Sodane gud vnde erue, alze ir angestoruen is von irer muder Suster, genand de olde Swertsegersche, der god gnade, bi iw vorstoruen, vp behus irer Suster Margareten, nu briswiserynne, eyne elike hussrowe Gobel vaders ok wiser desses briues vnse Medeborger, vp welke vorlatinge de egenante tymmesche aller namaninge vmme dat selue vorstoruen eruen hed vortegen: Hir vmbe iw werdicheit wi

bidden, gü dessen zeluen vosern vmme dat vorstoruen eruen vnde vorlaten gutliken willen vnde gunst wes gü mogen bewisen. So alze wi den jwern In Sodanen este andern gerne don wolden vnde scholden, wor sik dat behoride nach vosen vormoge. Geschreuen Anno Millesimo Quadringentesimo XL, Am Sondage der vastene Letare ierusalem etc. vnder der Stad Piritz Sigel.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Ctabtarchives Do, 206.

CCXLVII. Anordnung bes Landvogtes Walter Kersforb wegen ber Mungveränderung in ber Reumarf, vom 21. September 1440.

Walter Kerfkorff, voged der Nyen Marke. Den vorsichtigen Borgermeisteren unde Rathmannen To Konygefberge, vnfen lyuen getruwen, vnfen Gunstigen grut touorn. Lyuen getrewen, Alfo gi lest to der landsprake etlike juwes rades bi vns hadden vnde von vns scheideden vmme de munthe, de de wart angenamet vnde fulbordet to nemende, dar fedder van etliken volen stede etlik javal an is geschen, de doch nu bi vas sint geweset vade eyndrechtliken de munte hebben belyuet vnde angenamet alfo, als men left dar van is gescheiden. Alse dat men schal flan de lodige marck fuluers vp XXI marck finkenogen eyne balue marck myn edder meer vnde den Nyen prutzeschen schilling nemen unde geuen vor XII finkenogen der Nyen munte, den berlynschen vor II finkenogen der sulven munte etc. Dar vmme wi ernstliken begeren unde willen, dat gi bestellen, dat gi mit juwer gantzen meynhoit vnde den juwen dat mit der munte so holden vode vorbat gentzliken alfe de bryf left dar vp gegeuen thur landfprake uthwifet. Vortmer vinne de betalinghe den tinspenningh alse pacht van den geburen up martini negestkomende schal men nemen XVI nye schillinghe finkenogen edder XVI nye prützesche gude schilling vor I marck. Vmme ander geistlike edder werlike renthe edder schuld, dat nicht pacht is up dissen negesten sunte merten edder winachten to betalende, dat schal men betalen mit der Nyen munte VIII nye prützesche gude schillinge vor eyne marck edder VIII schilling finkenogen der nyen munte vor eyne mark edder den berlinschen vor IIII stettinsche finkenogen. Wolde ok dem nicht nügen, dem de betalinge schen schal, an der vorgeschreuen munte; So schal he van dem schuldiger nemen XVI schilling stettinsche sinkenogen vor eyne mark. Wat schuld ouer van lengude is gemaket, de schal hyr mit nicht hebben to dunde, men id schal stan up vns vnde vnsen rath. Vnde wen diffe vorgescreuen tinsdage, alse sunte merten vade winachten fint vorgan. So schal men vort vor alle renthe vade schuld up de negesten tinsdage geuen vade nemen de nye munte penningh vor penningh, alfe XII nye finkenogen vor eynen schilling, den guden prutzeschen schilling vor XII nye finkenogen, den berlinschen to twen nye finkenogen. Wen ok disse negestkomende sunte mertens dach vor is. So schal do Stettinscho munte in vnsen landen nicht sien ganghe vnde geue, sunder fe schal slicht sien vorboden. Geschege id ok, dat ymand betalinge dun wolde vor schuld edder kop gedan hadde jn vnsen Steden eyn der Nyen Marke vnde de jene de penninghe nicht wolde bebben, dem de betalinge schen scholde; So schal de Rath der Stad, dar dit geschüet, de penninge to fick nemen unde bi fick beholden bett to unfer tokumpft unde der kop febal allike wol

bi macht bliven. Defgelik schal ok de erbar man dun jn sinem dorpe: he schal dat geld des kopes bi sick beholden bett an vns vnde de dar an broksam sint, scholen vorbat eres brokes iegen vns nicht weten, dar mach sick eyn jslik na richten vnde bewaren sinen schaden. Gegeven thum Soldin am dage mathei Im etc. XL<sup>ten</sup> Jare.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Do. 203b.

CCXLVIII. Der Herrenmeister Nicolaus Tyrbach genehmigt die Einrichtung ber Feier von Mariengezeiten in ber Pfarrfirche zu Königsberg, am 5. Dezember 1440.

Wy bruder Nickil türbach ordinis fand Johannis des hilligen hufes des hospitales tu ierusalem In der marckin, In sassin, In wentlande vnde in Pommern meister vnde gemeyne gebitiger, Bekennen openbar on dillen vanszern openen briue vade don kunt allen, di en syhen adir horen lefzin, dat wu vmme furder meringe dinfte des almechtigen ewigen godis, aller vterweldin to groter werdicheit, Befundern der benedigidin unbefleckidin ewigin Juncfrowen der muder christi ibefu marien meer eren vnde loues, nach willin, rade vnde fulbort vnnfzer liuen plegere vnde rathgeuer. Im gemeynen vonfzerm cappittele Im boue tur lytzin am mondage negift nach fand barbaren Im virtigistin Jare nach virteinhunderden iaren christi vonsers heren geholdin vade gehabt, vor vas. volzen orden vnde nakomende meister ewichlich tu duren vnde tu blyuen vorwillet, gegunst vnde gefulbordet hebben, vorwillin, gunnen unde fulbordin In crafft disses vansers briffes in unafer parrekerkin tu konigifberge camynfchis gestichtis vp dem core bouen vnnser liuen frowen cappelle an der fide tu der scholen ward tu holdende, tu begande vade tu synginde die getide, nemelichen mettene, prime, tertie, fexte, none, vespere, nacht stück von vnnser liven frowen vorgedacht achte personen, also besundern viber pristern vade viber schulren, de di rath dar suluige tu konigisberge fettin vnde entfettin fal vnde moch, alfe vaken vnde mannichwerff des behuff vnde noth fyn werd, Alfo nemeligin, efft id gefchege, dat ymand vnder den achte perfonen priftern adir schulren vnnserm parner, di tur tud seyn werd jn der kerkin, ennigin Insal, hinder adir scadin dede adir fust vngedelich were, dat mogelich vnde reddlich tu strasso were, dat wu sampt mit dem rade tu konigifberge dirkennen willin, eynen fulkin yngedelikin vnde vnbequemen fal di rath entsettin vnde one alle bi den getiden nicht beholdin, eynen andern di vanszerm parner gedlich vnde In vnnser kerkin im bequeme ist, in des stede widder settin vnde deme sunder weddersprake fo don, fo dicke vanfzerm parner des behuff vade noth werd fyn. Die fuluigin getide vafer linen frowen scolen di achte personen, viher sculere vnde viher prister, vnderscheidlikin also syngin two prifter vnde twe schulre di eyne wekin, di ander twe prifter vnde schulre de ander weke, vnde denne eyne na dem andern, fo id en behoren werd, fo doch dat de getide des morgins geendigit fyn follin, eer wen voler parner fine ambachte an derkerkin anheuet adir denne wenne vonfzerm parner dar von keyne Infelle ader binder ankommen, wenne offt id geschege, dat di getide vnser liuen frowen von vanszerm parner ere ambachte anhauet vageendigit wern, sal vad mach evne parner sie hitin vphoren tu der tüd, also lange die parner sine getide geendigit hest. Geseld In

denne vnde so mogin sie di suluigin getide vort dan singin. Vortmer sulborde wü vnde gunnen den suluigen achte personen, den id nach ordin tale jn erer wekin behoren werd na bouen gescreuener wisze vp dem suluigin core mit andern viher schulren, di di schulemeister dartu schickin werd, eyne misse jn di ere godis vnde des hilligen lichnamis ihesu christi alle dornstage mit luder stymme mit orgil sanghe tu singinde In sulcher werdicheit, alse men vermach, vthgenomen wenne id vp enem dornstage eyn sotan sest ist dat men prediget, denne scal di misse des hilligin lichnames sallen vnde nabliuen, sunder di prister dar tu geschickit sal di suluige misse adir di vom seste negist na der predige singin, also woe vnnszerm parner dat gedeligist syn werd. Wat gnyten dar von geseld vor offer, dat dat vnnsern parner gesalle vnde behore. Disser stucke, puncte vnde artikel alle vnde eynis igligin by sich grotter loue vnde sechericheit bebbe wü bruder Nicklosz türbach meister vorgnand vnnser sigil mit rathe vnnser gemeyne pleger alse, ern Nicklosz von kalditz tu lago, ern bernd brukersz tur quartzen, ern bansen von der bukin tue wildenbruke, ern bansen von guntersberge, Comptur to zochan vnde allen vnnsern rathgheuern laten hengin an dissen openen brist, de gheuen vnde gescreuen stur litzin In tudin, alse bouengescreuen steid.

Rach bem Originale bes Konigsberger Stadtarchives Ro. 208b.

CCXLIX. Lübede und Paul Ellingen zu Stoltenfelbe verschreiben bem Rath zu Königsberg eine Reute, am 21. April 1441.

Vor alle de ghene, dar defze briff vorkumet, Bekennen wy ludeko vnde Pawel, brudere, genomet de Ellinghen, Erfzeten to Stoltenuelde openbar jn defzeme vnfen bryue, dat wy med vnfen eruen sampder hant rechter witliker schult schuldich zint, deme erbaren rade der Stad Konigefbergh in behulf vnde tho truwer hant der godeshuseren, parrekerken vnser leuen frouwen bynnen vade Juncfrouwen sente ghertruden Cappellen buten der vorgedachten Stad konigefbergh beleghen, Soshundert mark vinckenogen penninghe guder wonliker munte, alze genghe vnde gheue is yn der Nienmarke, de fy vns geleghen vnde to fulleme gnughe wol to dancke bereidet bebben an eine zummen vnde zint yn vnser vnde vnser ernen vrome vnde nutticheit gekomen schinbarliken, Alsus bescheydenlik, dat wy ludeke vnde Pawel brudere vorbenant med - den erbaren vorscreuenen radheren to konigesbergh, de nu zint vnde nakomen mogen, tho truwer bant alze vorgescreuen steit, scholen vnde willen dar vor up dessen negestkomenden sente Mertens billigen biscopes dach bynnen der Stad konigesbergh vorgedacht gheuen achte unde virtich mark vinckenogen penninghe guder wonliker munte, alzo yn der Nienmarke genghe vnde geue is, rente vnde an eine fummen vryh vnde lofz vnbekummert wol betalen funder iennigerleie vortoch, jaual, Nievunde vade hulperede geistlikes edder werltlikes rechtes vade alzo vorbat van iare to iare up allen fente Mertens hilligen biffchoppes daghen, fo lange wy vnde vnfe eruen de vorscreuene Soshundert mark houetstuls vnderhebben. Vortmer wen de Erbarn vorbenanten rad-

heren, de nu zint vnde nakomen mogen, the truwer hant de verfereuene Solhundert mark vinckenogen houetstuls vas vade vasen eruen nicht lenger alfus vaderlaten willen. Edder wy vade vase eruen sy lenge nicht underheholden willen, So schal de ene zide der anderen dat vorkundighen vnde witliken dun vor sente Mertens hilligen bisschoppes dach eyn half iar tovorn, weme des int lustet, unde denne up den zuluen sente Mertens dach so scholen wy ludeke unde Pawel vorbenant unde unfe eruen zakeweldighen unde willen den erbaren radheren to konigefbergh, da nu zint vade noch nakomen mogen, the truwer hant, fo vorschreuen steit, Soshundert mark houetstuls vade achte vade virtich mark rente ad reden vinckenogen pennighen guder wonliker munte, alze yn der Nienmarko genghe vnde geue is, in oine zumme betalen bynnen der vorbenanten Stad konigefbergh, vry, vnbekummert, zunder vortoch, Inual, Nievunde vnde iennigerleie hulpperede geistlikes edder werklikes rechtes. Vortmer wy vnde vase eruen willen eyn beschermer wezen delles vorschreuenen houesstuls vade renten vade zy vrien vor alle de ghene, de dar laual unde hinder anne dun willen, Id zy med geiftlikem edder werltlikem rechte. Vortmer est delzer naschreuenen borghen welk storue edder welk vnrad an desseme briue geschege, So willen wy med vnsen eruen, wen wy von demo erbaren rade to koningesbergh dar the geesschet werden, bynnen vir weken negest darna, enen anderen nuchastigen borgen in des doden stede zetten vade dessen briff yn allen artikelen vnde stucken van worde to worde uornughen. Gescheget ouk, dat wy ludeke vnde Pawel vnde vnfe erue zakeweldingen dit nicht alfo enhilden in allen artikeln vnde stucken vnde enen isliken artikel by zik, alzo bür vorschreuen steit, unde de erbaren vorfchreuenen radheren dar ennighen schaden vmme leden, nemen, deden edder dun musten to Cristonen edder to joden an brifgeilde, teringhe edder welkerleie hee were, grot edder kleyne, den louen wy Ludeke vndo Pawel do ellinghen vorbenant med vnfen eruen zakeweldighen gentzliken in rechten truwen vnde guden louen vthtostande, vtthorichtende vnde wedder to legghende den vorbenomenden radheren to koningesbergh to truwer hant sunder vortoch, Inual, Nievunde vnde iennigerleie hulpperede geiftlikes edder werltlikes rechtes ane arch. Vortmer werct dat ludeke vnde Pawel, de ellingen vorgedacht, vnde ore eruen zakeweldighen defze vorschreuen stucke vnde artikele alle, welke este etlike, dar van nichten hilden vulkomeliken, alze hür vorschreuen steit, So loven wy Curd steynbeke to vehtdorp, Olde clawes van der Marwitz tho Bernuelde, Jacob strutz to wolterstorp, ludeke bruker to geristorp, Merten van schening to grabow, henning van ellinghen to den bellinghen, henning swartenholt tom Retorp, Arndt van der Oest to schiltberge, Matheus dampnitz to rostin. henning van der komeyfze to bernow. Tyde ftraitz to Morin unde hans blog to botteruelde borghen vnde fegghen Ja med einer rechten famende hant alle defze vorschreuene Aucke vnde artikele vnde enen jsliken artikel by zik jn aller wize, alze hür vorschreuen is, stede vade valte to holdende funder iennigerleie argelift an gantzen guden truwen vade louen ane iennigerleie hulpperede geiftlikes edder werltlikes recht vnde allen schaden vttostande vnde wedder to kerende den erbaren vorschreuen radhern to truwer hant, este sy welken dar vmme nemen, leden edder deden to Criften edder to Joden, de were grot efte kleyne, funder vortoch, Inval, Nigevande unde iennigerleie bulpperede geistlikes edder werklikes rechtes. The grotter bekantuisze so hebben wy ludeko vnde Pawel vorbenant vor vns vnde vor vnsen eruen houetlude vnde wy borghen alle vorschreuen vnde gedacht vnde oyn jslik by zik vnso Ingezegele med guden willen vnde rechter wischap an dellen brist biten vnde laten henghen, de ghegeuen vnde geschreuen is

na der gbord christi vnses heren virteynbundert Jar darna ymme eyn vnde virtigesten iare, des donredaghes jn den paschen hilligen daghen.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stattarchives Do. 208.

CCL. Der Rath zu Königsberg bittet um Bestätigung ber Dotation eines Altars in ber bortigen Pfarrfirche, am 2. September, welche Bischof Siegfried von Camin ertheilt,
am 5. September 1441.

Venerabilissimo in cristo patri et domino, domino Siffrido, dei et apostolice sedis gracia Episcopo Caminensi, Laurentius kloszo, Johannes botteruelde et konradus klot, proconfules opidi Konighefberghe, vestre diocesis presate caminensis, ceteri quoque consules opidi predicti debitam obediendi, reuerendi et obsequendi voluntatem. Ad altare sancte crucis beate mario virginis ac almi confessoris Jodoci, situm in capella beate Marie virginis ecclesie parrochialis nostri pretacte, consecratum nondum tamen dotatum, modo tamen subscripto pro presbitero sue vicario dotandum, venerabilissime pater, dedimus, donauimus et assignauimus vna cum pia manu adiutrice Jacobi rofendal quondam nobiscum proconfulis pie memorie fublidio, octo marcas monete currentis in konig efbergh perpetuarum elemofinarum redditus prefentibus que damus, donamus et assignamus cum valido famulo Matheo schenink in villa gosszo dicto diocesis emptas et comparatas nec non in futurum, quum necessarium suerit, iusto titulo comparandas et emendas pro centum marcis monete prescripte etc. - Reservamus nobis - et perpetuis temporibus succefforibus proconsulibus et consulibus suturis buiusmodi benesicii ius patronatus siue ius ipsum prefentandi. Ne igitur bujulmodi octo marce reddituum ac centum marce lumme capitalis amplius in vlus redeant prophanos, vestram paternalem reuerentiam presentibus deprecamur humiliter et deuote fludiofe, quatenus huiusmodi dictas centum marcas fumme capitalis nec non octo marcas redditus cum corum augmento corum, si quod tam summe capitali quam ectam redditibus in antea per fideles additum fuerit, auctoritato vestra ordinaria confirmare, ratificaro et approbare dignemini generofe, Supplicantes insuper vestre reverende paternitati, quatenus ad altare predictum honestum virum dominum Nicolaum monckin vestre diocesis presbiterum investire . . . . . necnon eiusdem regimen altaris conferre dignemini generole pure et propter deum necnon humilium precatuum nostrorum ob respectum etc. - - Datum in Koningesberghe Anno domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, In crastino sancti egidii abbatis.

Et nos Sifridus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Caminensis, huiusmodi reddituum premissorum fundationem, donationem, assignationem, Jurispatronatus reservacionem necnon omnia alia et singula premissa et eorum quodibet cum omnibus et singulis clausulis suis Batiscando, approbamus et approbando ratiscamus ac confirmamus in dei nomino per presentes, Inhibentes omnibus et singulis cristisidelibus viriusque sexus sub anathematis excommunicationisue sententia et eterno maledictionis penis, ne quisquam cuiuscunque gradus, dignitatis, preeminencie aut conditionis existat, premissa since eorum aliquod infringere, alienare, distrahere aut eis ausu themerario seu im-

pedimentum inferre, sine ca ad vsus prophanos renocare quonis questo colore audeat nel presumat, sicuti preter has penas indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius et nostram canonicam voluerit enitare vstionem, Vobisque, domino Nicolao menckin presato, huinsmodi redditus et altare committimus et conferimus cum spiritualium et temporalium admistratione in animam vestram salubriter gubernandum per presentes, mandantes vobis omnibus presbieris nostre diocesis presentibus requisitis, quatenus eundem Nicolaum auctoritato nostra ordinaria in et ad possessimo huiusmodi reddituum et altaris Juriumque, proventuum et fructuum—eorum ducatis temporalem realem et actualem sacientesque sibi et nulli alteri de eisdem integre responderi. Datum Stetin, Anno domini MCCCCXLI mensis Septembris die quinta aostro sab secreto.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 208a.

### CCLI. Busse von Sybow schwört ber Stadt Königsberg Urfehde, am 24. August 1442.

Vor alle den Jenen, dar disse bryff vorkummet, bokenne ik busse van Sidow, Hennynghes van Sidow, wonastich to blumenberge, sone, dat ik gesworen unde gelouet hebbe vnde jegenwordichliken loue mit orkunde diffes bryfes eyne gantze orfeide vnde frede dem emwerdigen beren Jurgen van Egloffteyn, dudefches ordens vogede der nyen Marke, alle fynen nakomelinghen vode deme gantzen dudelchen orden, Alfo dat ik, myne eruen geboren vade vngeboren edder nymant myner frunde van myner wegen de fuluen dudeschen heren, eren orden ere land edder de eren nummer scholen edder willen argen, veiden, baten, manen edder mit arge gedenken thu owigen tiden, edder de dar in vordacht mochten wefen edder werden, dat ik gegrepen vnd thu königifberge jn gesettet wart. Vor disse orseide louen wi nageschreuen borgen mit vosen rechten eruen geboren vode vogeboren, dat se fulmechtich wol schal werden geholden, Als hennyngh van fidow, buffen vorgenant vader, Egghard fidow thu wolterftorp. Eralmus trampe thu lyndo, Peter Steynwer thu zelcho jm lande Stettyn gesetten, Balte bruker thum rethdorp, Merten van Scheynynghe thu grabo, hennyngh fwartenholt vnde mychyl guftebyfe, jn der Nyenmarke gefeten, louen alle mit eyner rechten famenden hand vor de vorgeschreuen orseide jn guden truwen als vor is geschreuen. Were id ok, dat brok dar an geschege vnde de orseide nicht geholden worde, als vor berurt is, wat schade dar van entstunde, grot edder cleyne, den louen wi vorgeschreuene borgen alle mit vnsem houetmanne vorgedocht unde alle mit unsen eruen geboren unde ungeboren mit eyner rechten samenden hand uth thustande, thu vorbutende unde wedder thu legghende funder jennigerleve wedderfprake, argelift edder bulperede geiftlikes edder werltlikes rechtes. Thu tuge vnde meer fekerheit, dat alle diffe vorgeschreuen puncte unde artikele unde eyn jslik by sick so als vorgeschreuen is Crestichliken in guden truwen unde louen wol scholen werden geholden. So bebbe ik vorbenemede buffe van fidow, houetman diffes bryfes vade myn vader hennyngh vade wi borgen alle vorgeschreuen vnse ingesegele eye jslik dat syne an dissen bryff byten henghen, de geschreuen

is thu berenwolde na Crifti gebord vyrtheynhundert Jar, dar na jn dem twe vnde vyrtigeften Jare, ame daghe bartholomei des hilgen apostols.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stadtarchives Ro. 209.

CCLII. Bischof Siegfried von Camin bestätigt die Stiftung von Mariengezeiten in der Pfarrfirche zu Königsberg, am 11. November 1442.

Sifridus, dei et apostolice sedis gracia Episcopus Caminonsis, - - - Sane vidimus patentes literas exfeectabilis et Religiosi viri domini Nicolai tyrbach ordinis sancti Jobannis fancte domus hospitalis ierosolimitane in Marchia, Saxonia, Slavia et Pomerania magistri et preceptoris generalis eius vero Sigillo Rotundo de cera glauca communi ab extra et rubea ab intra impressa figillatas sanas integras et illesas non viciatas non cancellatas non abolitas, sed omni prorfus vicio et suspicione carentes, huiusmodi sub tenore. Wy bruder Nickell Thyrbach, ordinis fand Johannis des hilgen huses des hospitalis to ierusalem in der marken, in Sassen, in Wendlande vnd in Pomeren Meister vnd gemeyne gebitiger bekennen etc. (Urk. No. CCXLVIII.) Vnde nobis pro parte supradicti domini Nicolai Tyrbach magistri et preceptoris humiliter suit supplicatum, vt huinfmodi literas preinfertas fui confenfus et fuam piam ordinacionem Omniaque alia et fingula in eifdem literis contenta et expressata pastorali nostro presidio ratificare, auctorilare et confirmare dignaremur. Nos vero Sifridus Epifcopus prefatus huiulmodi supplicationibus condignis generose inclinati predictas et preinsertas literas consensus eiusdem domini Nicolai preceptoris generalis omnemque piam suam ordinacionem et dispositionem Necnon omnia et singula in eisdem literis contenta et expressata cum omnibus et singulis suis clausulis, observantiis, articulis et condicionibus tam iufta et racionabilia ac Juri confona auctoritate noftra ordinaria Ratificando approbamus et approbando ratificamus ac in dei nomine confirmamus in hiis scriptis, Inhibentes et Interdicentes igitur sob anathematis et ne maledictionis et excommunicationis sententio penis, no potestas secularis ant quiuis alius feu quecunque alia perfona cuiufcunque status, gradus, conditionis, dignitatis uel preeminencie existat, so de premissis ordinacionibus et dispositionibus ac aliis quibuscunque in dictis literis confensus contentis alias quam in eis expressum est distrabendo, alienando, aliter ordinando seu reuocando aliquatenus intromittere presumat, sicuti preter has penas indignacionem omnipotentis dei et Sanctorum Petri et Pauli apostolorum eius et nostram canonicam vuluerit euitare vlcionem. Datum in castro nostro Gultzow, Anno domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo fecundo, ipfo die beati Martini Episcopi confessoris, nostro sub Secreto presentibus in sidem et testimonium omnium et singulorum premissorum appenso.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 210.

CCLIII. Der Johanniter=Herrenmeister Micolaus Tyrbach stiftet eine Marienfeier in ber Pfarrfirche zu Königsberg, im Jahre 1442.

Wy Broder Nickel Thirbach, Ordin. Sanct. Joh. des hiligen Huses des Hospitals to Jerufalem in der Marcken, in Sallen, in Wendland und in Pommeren Meifter unde gemeine Gebiethiger, Bekennen openbahr in dessen unsern openen Brese, vade dohn kund allen, de en seen edder hören lesen, dat wy ümme fürder Mehringe Dienstes des allmächtigen ewigen Godes, aller utherwelden to groter Wertichet, befundern der gebenedygeten unbefleckten ewigen Jungfrowen der Moder Christi Jesu Marien meer Ehren unde Lowes, na willen, Rade und Volbord unser lewen Plegern und Rathgeweren in Gemeinen unfern Cappittele im Hofe tur Lietzen am Mandage negst na Sanct. Barbarn im viertigsten Jahro na XIV hunderten Jahren Christi unsers Herrn geholden unde gehat, võr uns, unfern Orden und nakahmende Meifter ewiglich to düren unde to bliwen, vorwillet, gegunt vnde gevollbordet hebben, vorwillen, günnen vnde vollborden in Krafft dessea vnfern Brefes in vnfer Perkercken to Königfberg Camminifebes Stichtes vp dem Chore baven unfer leven Frowen Capelle an der Syde to der Schole werts, to holdende, to begabnde unde to fingende de Tiden, nemlicken Mettene, prime, tertie, fexte, none, vefperi, Nachtfang van vofer leven Frowen vorbedacht, VIII Perfonen, alse besundergen IV Prester und IV Schölere, de de Bath dafulves to Königefberg fetten unde entfetten schall unde mag, alse vakene unde mannigwerf des Behaf vnd Noth sin werd, alse nemlicken est it geschebe, dat jemand vnder den VIII Perschnen, Prestere oder Schölere vnsern Pernere, der to der Tid sin werd in der Kerken Königsberg, im Fall hinder edder Schaden dede, edder alfüls vingelick wäre, dat mögelig vnd redelick to straffende wäre, det wy tofamment met dem Rade to Köningfberg derkennen willen, enen fulcken vagedelicken unde unbequemen schall do Rath entsetten unde aver allen bi den Tiden nich beholden, enen andern, de vnsem Pernere gedelick und in unser Kerken em bequeme is, in des Stelle wedder setten vnde denne sunder Wedderspracke, so denn so dieke vnserm Pernerre des Behuff vnd Noth werd fin, de fülve Tiden voler lewen Frowen schölen die VIII Personen, IV Schölere unde IV Prestere, underschiedlicken also singen, two Prestere und two Schölere de ene Wecken, de andere Il Prestere und Schölere de andere Wecken unde denne een na dem anderen, alse et en bören ward; Jeduch da de Tide des Morgends geendiget fien schölen, er wenne vase Perner fine Ambachte in der Kercken anhewet, edder denne wenne vnse Perner darvon eme in Fall edder Hinder ankommen; Wenn est it geschehe, det de Tide voser lewen Frowen, er wenne voser ere Ambacht anbewen und geendiget weren, schall unde mach en Perner sie beten uphören to der Tid, so mägen sie de stilwen Tide fort dann singen. Fort mehr so vollborden wy vnde günnenden fülwen VIII Personnen, den it nach Orden Tale in erer Wecken hören werd, na bawen geschrewene Wiese vp den sulwen Chore met anderen IV Schöleren, de de Scholmeister dartho schicken werd, ene Messe in de Ehre Godes, vnde dessen hilgen Lichnams Jesu Christi alle Dunredage, met luden Stimmen, met Orgelfange to fingende in fulcker Wertigkeit, alfeme vermach, vtgenamen wenne it vp enen Dunredage eine sodane Fest is, det me predicket, den schall de Messe des hielgen Lichnams fallen vnde nabliewen, funder de Prester darto geschicklich schall de sülve Messe, edder de von dem Feste negest na de Predekinge singen, alse wie vnsem Perner det gedelichst sin werd. Wat Genetes davon fällt von Offern, det det vnsem Perner falle vnd behöre. Desse Stücke, Puncte und Artickel alle vnd ein gewelick bi fick groter Lewe vnde Seckerbeit hebbe wy Broder

Nickel Thyrbach, Meister, vorgenannt, vose Siegel med Rade voser gemenen Pleger, alse Ern. Niclas v. Kalditz to Lago, Ern Bernd Brückens tum Qvarzan, Ern Hans v. Bocken tum Wildenbrücke, Ern Hans von Güntersberge Cumpter tome Zachan unde allen vosem Rathgewern laten hengen an dessen open Bres, geschrewen to Litzen, Anno MCDXLII. Bischoff Sisridus zu Camin hats bestätiget aus seinem Schlosse Gültzo, eodem ao. an Tage Martin des Bischosse.

Rach Rehrberg I, 107.

CCLIV. Der Herrenmeister Nickel Tyrbach stellt ber Stadt Königsberg wegen eines ihm ausgelieferten Kirchenraubers einen Revers aus, am 5. September 1443.

Wy bruder Nickel türbach, ordinis sand Johannis des hilligen hulis des hospitals tu ierusalem In der marcken, In sassen, In wentland vade in pommern meister vade gemeyne gebidiger. Bekennen openbar vnde don kunt vor allissweme ydermennichlikin, Also denne dy Ersamen wifzen vode vorfichtigen vofe andechtige lyuen vnde gude vorderer, rathmanne tu konigifberge vns vnde vnseme orden tue wolgefallen, willen vnde beheglicheit Matheus tornowen schinbarlikin mit kuntliker hanthaftsfam, so eynen openbaren mildeder, dy vns, vnsen orden vnde mit namen vnse godeshus tu oftrow beschedigit, benomen vade dar vth eynen kelk mit eynem crutze difflikin emfromdit unde alle eyne facrilege henwech gebrocht hadde, Bestrickit, gevangen unde also behafft hadden, Den sy vos vort alher jegin deme wildenbruke jn alsuker hanthafft, So he sik vmme sulke sine vndoget jn vnse gnade gegheuen hadde, geantwordit hebbin, Also doch dat wit en in alfulker schicht sodane sekericheit dar vor wedder lestidin unde dedin, dat dy stad sy unde dy eren dar van funder scaden vnde vngerede bleuen etc. Alse wu dirkennen eyn sodan wol billikin ift, so hebbe wii den gnantin vosen andechtigin lyuen vode guden vorderern rathmannen tu konigifberge van der suluen vodath wegin sunder vogeserde vode scaden gesecht vode gelouet. Seggbin vnde gelouen wii en mit crafft disses briffes van vns vnsen orden vnde nakomelingin wegin vor den fuluen matheus tornowen, alle fine frunde geboren vnde vngeboren vnde gemeynlikin vor allen den, dy vmme finen vnde aller finer frunde geboren vnde vngeboren vmmer dun vade laten willen vade efft en van der faken wegin ennigermate scade edder fust vagerede wedderfaren worde, dat kundich vnde wittlikin were, dat got auekere; Segghin vnde gelouen wü, vnfe orde vnde nakomelinge en des funder eren scaden gentzlikin tu benemen sunder argh vnde alle generde. Tu mer orkunde mit vnnfzem anhengindin Inligile verligilt, Gheuen tu konigifberge, am dornstage vor vnnser lyuen frowen gebortdage, Im XLIIIten Jare na virteinhunderdin Jaren der gebort christi valis beren.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 211.

Contract Con

CCLV. Der Rath zu Königsberg banft bem Rath zu Prenzlau für einen zur Auslösung von Gefangenen mit hans von Arnim zu Stande gebrachten Bergleich, am 30. September 1443.

Juw Ersamen loueliken wizen mannen, heren Borgermeistern vode Rathmanne der Stad Premiziow, vnfen besundergen grotgunstigen vorderern unde leuen guden vrunden. Entbiden wy Rathmanne Olt unde Nie der Stad Konigesberghe, yn der Nieumarcke gelegen, Vnse vnnerdrotene willige dinste med heilsamer grute stede touorn vnde Ersamen leuen heren vnde sundergen gud vrunde, Alze gi denne med truwelikem slite nach vnser bede van wegen vnser gefangen jegen Hans von Arnym gearbeidet hebbet, dy zik vorbat iegen den hoftluden gemüget vnde uppe dryhundert gude rinfche gelden gebracht heft, yn dessen negest komeden winachten hilligen dagen vitorichtende, mogen wy Juwer gunstliken leue des vnde alle der gude yn dessen vnsen noden med dinstliken vorplichtinge werliken tofullen nicht gedancken, der alfus stercliken to holdende, Bidden wy iuwe Ersamicheit vorbat med touorsychtigen slite, dat gi hansze van Arnym vor vns den louen fegghen willen vor dryhundert rinsche gulden, wente wy louen vnde feggen iuw Ja yn macht desses vnses openen briues, dat wy iuw iegen deme seluigen hansze van Arnym benomen willen dryhundert gude rinsche gulde unde vtrichten un dellen negestkomeden nomastigh hilligen dagen funder iennigerleie hulpperede iuw schadelos daran to boldende, vnde, Erfamen heren vndo leuen vrande, med den briuen, so gi yn iuwen briue rüren, vorwachtet vas, alze wy vns des to iuwer gude vorfyn vnde gentzliken vorlaten. Tho orkunde des geloueten, alze wy iuw don yn desseme briue vnde to grotter zekerheit, so hebben wy vnser Stad lagesegel bynnen an dessen briff med rechter witschapp drucken laten des mandages negelt na michaelis archangeli, Anno domini Millefimo CCCCXLIII.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtardives Do. 212.

CCLVI. Bischof Siegfried von Camin bestätigt eine erweiterte Dotation bes Heiligen Geists Hospitals zu Königsberg, am 20. April 1444, auf Antrag bes Stabtrathes vom 10. April 1444.

Reverendo in Cristo patri et domino domino Sistrido, dei et apostolice sedis gratia Episcopo Caminensi, domino nostro generoso, Laurencius Clossow, Johannes botteruelt et Konradus Klot, proconsules, Bartholomeus gotzwin, Johannes heyns, Jacobus sacbecker, Johannes Kynt, Henninghus bentzin, Tidericus Kainow, Jaurencius smed, Conradus riskow, Nicolaus berlin, Nicolaus bauemann, Georgius Hildebrand et Johannes lubbechow, Consules Opidi Konygesbergh, vestre diocess, debitum ia omnibus obediendi, reverendi necnon et obsequendi voluntatem — — Ad hospitale pauperum sancti spiritus nobiscum tam pro vno presbitero quam pro pauperibus inibi sustentandis vna cum adiutricium manuum cristisidelium subsidio dedimus, donauimus et deputauimus presentibusque damus.

donamus et deputamus Quingentas marcas stetinensium denariorum moneto currentis et vsualis summe capitalis cum quadraginta marcis monete consimilis redditibus annuis pro dictis quingentis marcis canonico seu iuste empcionis titulo comparatis et comparandis emptis et emendis, Ita videlicet, quod de huinfmodi redditibus presbiter ipse qui hucusque vicarius ad sanctum spiritum dicebatur iuxta primenam eiufdem altaris fundacionem et confirmacionem modo et peramplius post mortem honorabilis viri domini Pauli belm pie recordationis dicti altaris vltimi rectoris non vicarius sed Commendatorius prestimonialis sine temporalis dici debeatur. Et redditus sine census priores eiusdem altaris, qui nunc sunt viginti sex marce cum nunc per nos condonatis, lta quod exinde refultent Quinquaginta marce, subleuare et habere debeat cum conditionibus, oneribus et modis infrascriptis, Ita videlicet, quod sacerdos Commendatarius singulis dominicis diebus in secundis vesperis, si festa sanctorum celebrium in proximam feriam secundam cadencium non impediant, vigilias maiores, In crastino uero scilicet secunda feria missas pro defunctis una cum vna cum commendatione, si faltem custos et coadiutor haberi possit, cantare, alias alta et intelligibi voce legere debeat cum devocione. Et si presatus Commendatarius aliquot vicibus aut sepius se absentare vellet sine scitu aut voluntate provisorum ac negligens esse ad premissa; Extunc iidem provisores alium facerdotem, fi possint aut velint adstatim loco sui ordinabunt, qui huiusmodi vigilias et Missas, ut premittitur, tenebit et perficiet more suprascripto, cui substituto idem Commendatarius secundum dictamen et sententium provisorum et secundum ratam temporis de suis censibus et redditibus line contradictione satisfacere debeat atque teneatur. Ne autem dispar cultus ac tumultus in divino cultu habeatur, fed ut vniformis mens et contentio ad deum dirigatur, desideranus, volumus et intendimus, quatenus omnes et finguli elemofinarii hospitalis memorati, qui pro tempore suerint, premissis missis et vigiliis interesse debeant, casu ineuitabili dumtaxat excepto, et huiusmodi dicino cultui fine quocunque murmure, cauillacione ac strepitu intendere et cum denotis et salutaribus orationibus insistere Et unusquisque ac vnaqueque ipsorum in vigiliis quindecim pater noster cum tot Aus maria et similiter totidem in missis orare debeat. Quibusquidem interessentibus et orantibus loco distribucionum tres denarii vsuales in missis cuilibet iptorum dari debeant. Et si quis eisdem horis aut diuino officio extra casum exceptum ac sine causa racionabili aut vera non interesset aut cavillaciones, murmura ac strepitum saceret aut aliquot impedimentum prestaret sue non oraret, Et tunc iuxta dictamen premissorum provisorum in tribus denariis vsualibus sibi dandis et distribuendis mulctetur et omnibus distributionibus cottidianis illo die carebit. Illo quoque modo ut cultus divinus sepius repetitus magis augeatur desideramus, volumus et ordinamus, quod idem presbiter Commendatarius fingulis feriis quartis et fextis in eadem et quacunque alia feptimana de vespere vigilias maiores, Iplis quoque feriis quintis de mane missam de corpore Cristi et diebus sabbatis missam de beata virgine vna cum memoratis pauperibus et elemofinariis hospitalis sepe dicti interessentibus sub modo et penis premissis in bassica Sancti spiritus premissa tenere, legere et rite consumare debeat atque teneatur. Ceterum si dictus sacerdos Commendatarius in commisso sibi officio aut alias se non honeste, rite, debite et canonice regeret et haberet Aut negligens uel rebellis esset in premissis ac in aliquo premissorum, Extunc obsecramus nobis seu nostris provisoribus dicti hospitalis per vestram paternitatem plenam autoritatem et potestatem reservari, dictum Commendatarium deponendi et ad certum tempus fibi refignandi et amouendi fine strepitu et figura Indicii uel quacunque alia disceptatione verborum, sed post assignatum sibi terminum alium loco sui substituendi fine reassumendi Eciam ipsum eundem amotum viceuersa in casu, si se emendare vellet aut nobis placidum foret. Ipfe quoque facerdos Commendatarius habebit vnam habitationem, proximam

videlicet casam iuxta basilicam fancti spiritus presatam, vite tempore - dumtaxat, Verumtamen si pauperes aliqui suerint dicti hospitalis tam impotentes et insirmi qui ad ecclesiam suam parrochialem propter impotentiam seu instrmitatem suam vel eciam propter sceni (sic) profunditatem nequeant proficifci, Extunc idem facerdos Commendatarius dictos pauperes in hospitali fiue basilica presata secundum quod opus sucrit communicabit. Sed tamen corum offertoria et queque alia iura parrochialia seu oblationes quascunque plebano debitas dominus Commendatarius medio suo iuramento domino plebano presentabit et ministrabit, si saltem ipse dominus plebanus dictum dominum Commendatarium ab hoc noluerit babere supportatum. Eciam dictus Commendatarius in singulis disstributionibus elemosinarum preterquam in missis et vigiliis supradictis cum dictis pauperibus participabit. Ne igitur premissa disposicio aut voluntas condencium sue nobis condonancium in aliquo impediatur, sed ut res cepta et sincera auctoritate intenta meliori sane perficiatur suumque debitum forciatur effectum, vestram reverendam paternitatem presentibus humilius et studiosius, quo poterimus, duximus flagitandum, Quatenus dictam nostram ordinacionem, voluntatem, dispositionem summamque predictam videlicet Quingentarum marcarum vna cum suis redditibus et censibus scilicet quadraginta marcarum iam comparatis et emptis seu in posterum comparandis et emendis. Eciam cum augmento futuro aut deinceps augmentando, fi quod per Cristifideles additum uel condonatum fuerit, confirmare, ordinare, ratificare et approbare dignemini cum omnibus et fingulis condicionibus modifque et formis prenotatis auctoritate vestra ordinaria mediante una cum suis clausulis ad hoc necessariis et oportunis humilium nostrarum precum divinique cultus ob respectum. In quorum omnium et lingulorum premisorum euidens testimonium presencia nostri ligilli sub appensione communiri fecimus et roborari. Datum Konygelbergh Anno domini Millelimo Quadringentelimo Quadragelimo quarto, feria fexta proxima post Dominicam, qua in Ecclesia Dei cantatur Judica me deus etc.

Sifridus, dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Caminensis, vaiuerse sidelium nationi vitam in cristo consequi sempiternam huiusmodi vicarie sundacionem, donacionem, assignacionem, Jurispatronatus reservacionem et ordinacionem ac Omnia et singula in premissa fundatione contenta auctoritate nostra ordinaria ratissicamus, approbamus et in dei nomine consirmamus per presentes, Jure tamen ordinario nobis ecclesse nostre Caminensis et successoribus nostris reservato, Inhibentes omnibus et singulis cristissedibus sub anathematis et sententie excommunicationis penis, Ne quisquam cujuscunque preeminencie, dignitatis, conditionis, Ordinis, gradus, status aut sexus existat premissa infringere aut eis ausu themerario contraire uel impedimentum inferre uel ea alienare, distrahere aut ad vsus prophanos reuocare audest vel presumat, quolibet questo colore uel occasione quacunque, sicuti preter has penas indignacionem dei omnipotentis et heatorum Petri et Pauli apostolorum eius ac nostram canonicam voluerit evitare vscionem. Datum in Castro nostro Gulczow, Anno domini Millessmo quadringentessmo quadragessmo quarto, vicessma die Mensis Aprilis nostro ub Secreto presentibus appenso.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 214.

CCLVII. Die Plote zu Blankenfelbe verpfänden einem Wicar zu Solbin und Konigsberg Hebungen aus Warbenberg, am 7. Mai 1444.

Vor allen Criften luden, dar delle Briff vorkummet, Bekenne wy hans, domes vnde Bernd, genomet dy plotze, thu wardenberg wonastich, met vnsen rechten eruen, dat wy hebben vorkost vnde vorkopen met macht desses briues deme Erwerdigen herren, her Jacob vur man, vycario thum Soldin vade deme vicario in vafera liuen vrowen besloten capelle to Koningesberg redelikes vnde rechtes kopes thu eynem wedderkope negen mark vinkenogen penninghe wonliker ganggeue munte in der Nyenmarke jarliker renthe in vnsem redesten gude, dat wy hebben in deme vorbenumeden dorpe wardenberg, dat lie, wor an dat lie, nichtes nicht vigenomen, vor negentich mark der vorscreuen munthe, die he vns gutliken an reden pennighio wol thu danke betalet heft. Die negen mark rentbe iarlike schole wy vnde willin met volin erven deme vorscreuen ber Jacob vurman edder deme vicario in der vorscreuen capelle to Koningesberg alle jar suluen vimanen vnde gutliken vppe sunthe mertens dach met reden penninghen thum Soldin edder to Koningesberg betalen sunder jengerleye bulperede, nyevunde geyftlikes edder werltlikes rechtes: vade eft vale here dy voghet van der Nienmarke Em edder fynen nakomelinghe derfulues tu Koningesberg die negen mark nicht lyen wolde, So wil wy vade vale ergen dat nicht thu hulperede bebbin, men wy vade vale ergen willen dat in gantzen trawen alze holden, alzo vor vnde na fereuen is, in allen artikeln vnde flucken. Vnde wen wy edder vnse eruen den wedderkop dun willen. So schole wy edder vnse eruen vnde willen den vorscreuen her jacob vurman edder deme vicario der vorscreuen capellen to Koningesberg eyn halff iar vor funthe mertens daghe witliken dan vnde em denne edder fyme nakomelinghe an dessen vorscreuen stucken wol vornüghen. Ok loue wy met vnsen eruen die negen mark renthe vade negentich mark hoftfules an reden penninghen guder munthe in der nien marke stedt in aller wyfz alze vorfcreuen is butalen vnde dat vorfcreuen gud wardenberg vnde wat wy dar ynne hebben nicht vorkopen, wy hebben em denne edder synen nakomelinghen renthe vnde hossstul vol vornughet. Ok est dy munthe gewandelt worde, alzo dat nye munthe in dy land queme, So wil wy vnde scholen vnde vnse eruen deme vorbenumeden hern jacob vurman edder deme vicario der vorscreuen capellen eyne reddelike waringbe dun, alze vrome lude an beyden deylen derkennen konen, dat is genuch fy, vnde este desse vaser nascreuen borgen welk edder wat varad an dessen briff worde, So wil wy edder vnse eruen, wen wy dar thu geeyscheth werden van em edder symen akomelinghe, bynnen vier weken in andern in des doden stede setten vnde den briff vornyen zo vake des behuff is. Weret, dat dy vorscreuen her jacob vorman edder syn nakomelingh dar jenighen schaden vmme deden, nemen edder leden, he were grod este kleyne, de bewyslik were to cristen este to ioden in brist gelde, theringhe, edder welkerleye schade id were, den loue wy vnde vnse eruen gentzliken vt thurychtende vnde wedder to leggende em edder synem nakomelinghe sunder jengherleye hulperede, inval vnde argelist. Gescheget ok, dat hans, domes unde bernd plotze vorbenameth edder ere eruen hostlade dellze vorscreuen stucken nicht en hilden, alle edder welk dar van vnde dar an brokfam worde. So loue wy borgen nafereuen, alze benningk Swartenholt to Neddorp, Sander zak to blankenfelde vnde ffrentze worbelow to wytithok met eyner famender hanth alle desse vorscreuen flucken stede vaste vade stedekliken the holdede funder jengerley vortoch, inval vade hulperede geystlikes vade werltlikes rechtes. Des tho mer bekentnifze hebbe wy hoftlude vnde borgen vnse ingesegile med guden willen vnde witschap heytin vnde laten hengen an dissen briss, die gegeuen is thum Soldin, na cristi gebort dusent vierhundert vnde vier vnde virtichsten jare, an deme donredaghe na sunthe Johans daghe the den porten.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 213.

CCLVIII. Der Landvogt Jürgen von Egloffstein verpfandet eine jahrliche Hebung aus ber Urbebe zu Königsberg an hans Langen in Berlin, am 25. Januar 1445.

Wy Jurgen vom Eglofftein, bruder dutschis ordens, voged der Nienmarke, Don kunt vnde apenbar bekennen vor al de Jenen, dar disse vnse brist vorkumnt vnde sunderliken vor den vorsichtighen volen leuen getruwen Borgermeistern vode Radmannen to konigesberge, dat mit vns hest gekost de vorlichtige vnse besundere gude frund Otte lange, to frankensort wanasstich, syne elike hustrowe anne vade Otte lange rechte ernen, vir vade twyntich ryasche gulden edder so vele der werynge an haleme berlinschen gelde an voser Orbare to konigesberge Jerliker tynse vp sunte mertens dach des hilghen bischoppes to vallende, de vos vose leuen getruwen Borgermeister unde Radmanne to konigesberge Jerliken vp de tyd vorgenant an der antal pleghen thu gheuen. Dar vor vns de vorgenante Otte lange, syne elike hussrowe anne vade fyne rechten eruen thu gader genüge drybundert rynfche gulden vthgerichtet vade wol betalt hebben, de wy vort In vale vnde vnles ordens land aut vnde behulf gekeret hebben. An de fuluen vir vnde twyntich rinsche gulden edder so vele der werynge an berlinschem gelde vih vnfer orbate to konigifberge Jerliken vp funte Mertens dach thu vallende wyfe wy den vorgenanten otte lange, fyne elike huffrowe anne vnde otte langen rechte eruen mit Crafft vnde maght diffes vnses breues, de se Jerliken vp sunte mertens dach vth vnser orbate to konigesberge beven vade boren scholen frey vade fredeliken ane alle Inval edder weddersprake vor vas vnde al vnfe nakamelinghe, vnde feggen den vorgnanten vnfen leuen getruwen Radmannen to konigesberge der vir unde twyntich Rinsche gulden edder der werynghe so vele an berlinschem gelde Jerliken vp funte mertens dach qwit, leddich vnde los vor vns vnde vnfe nakamen, bet fo lange wy edder vnfe nakamelynge de vir unde twyntich gulden Jerliker renthe wedder lofen. Wen wy edder vose nakamelinge de vir vode twintich gulden Jerliker renthe van Otte langen, syner hulfrowen annen edder fynen rechten eruen wedder gelofet bebben, So fcholen vas edder vafen nakamelinghen vnse leue getruwe Radmanne to konigesberge de vir vnde twyntich gulden Jerliken vp funte mertens dach wedder gheuen, als fe vor gedan hebben, vnde desles breues ane alle weddersprake afftreden. Hie ouer synt geweset de erbarn vnse leuen getruwen Roloss wite to glafow, Jacob strufz to wolterstorp, otte van der marwitze to Nienfantoch, Buffe fidow to forftenfelde, olde vade Junge clawes van der marwitze to berenfelde, her hans van kokeritz voser kumpan vode vele mer louenwerdige. To orkunt vode mer sekerheit hebbe wy voged der Nienmarcke vorutbgespraken vnde wy vorgescreuenen, als Otte van der mar witz vnde buffe fidow vnfe Ingelegele vor vns vnde vnfe nakamelinge an diffen briff laten

and the same

henghen, de gegheuen is to Costrin ame dinstage na Conversionis sancti Pauli, na der bort godes virteigenhundert Jar vode Im vist vnde vertigesten Jare.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardibes Do. 216.

## CCLIX. Schiebsrichterlicher Austrag eines Erbschaftsstreites zwischen Bürgern von Konigsberg, vom 18. März 1445.

An den Jaren vnses heren dusent verhundert dar na yn deme vif vnde vertygesten Jare, an deme dunredaghe na funthe Ghertruden daghe, yn deme moneke klostere to koning esbergh, aldus hebben vorscheden de Erwerdighen heren, bere Johan Bramstede doctor, here Johan Czorges, prouest to deme Soldine vade archidiakon to Stolp, laurentz klossow, hans Botterueld vade kone klot, borgermeyster to koningesbergh, ludeke Walmow vade zyn eelike wyf van eneme deyle vnde hans Molner myd zynem wyue von deme anderen deyle vmme alle zake vnde schelynghe, de zee vnder enander hebben ghehat wente an dessen dach, do funderghen vmme des eruen wille van der vrowen beyden moder weghen, Breslowesche ghenomet, vnde van der Berghemanschen weghen, To deme ersten, dat wal mowe schal beholden dat land, dat de Berghemaniche em hest vp ghegheuen vor ghehegheder banck to konigesberghe. Vortmer zo schal de zulue Walmowe beholden two stelle schape nycht de beysten edder de erghesten, de he nu yn zyner were hesst. Vortmer schal he beholden alle gud, wat he vor der Berghemanschen dode van eer ghekreghen hest vnde schal zyk vorbath myd deme anderen gude der vorbenomeden Berghemanichen nicht werren. Vortmer zo schal Walmowe dat kleyne gewrachte ghordeken ane zuluer, dar de beyden vrowen de twidracht vmme hebben ghehat, morghene antwerden yn vnser leuen vrowen cappelle to koningesberghe dar to blyuende yn godes denste. Dar na zo schal Molner alle andere gud van der Berghemanschen weghen beholden, alze alle schult vnde vnschult to zyk nemen vnde dat testament, dat de Berghemansche gheuen hefft, vtrichten. Vortmer zo schal Walmowe gheuen vnseme heren deme voghede two drilinghe Bernowes beres vnde deme proueste van deme Sold yne ene tunne vor zyne terynghe vnde moge. Des ghelike schal Molner don, alze dat he ok schal gheuen vnseme hern deme voghede twe drylinghe Bernowes bires vnde deme proueste ene tunne, vnde dar mede scholen desse vorbenomeden visproke stede vnde vaste holden yn alre mate, alze vor gheruret ys, vnde we dar wedder deyt myd worden edder myd werken, dat bewyflik ys twen beruen luden, de fchal vor vallen zyn drehundirt rynfche guldene, hundirt scholen vallen an dat deyl, de dat holt, de anderen hundirt scholen vallen den vorbenomeden derscheydesluden, dat drudde hundirt guldene dat schal vallen halff yn de parrekerke to koningesbergh vnde de andere helste yn dat kloster to koningesbergh. Hir zynt ouer gheweset desse naghescreuen tugbe her gherd volow, hinrich Berkow, Commissarius vice dominatus, hans Auen, Drewes hant, Clawes Gadde vnde Merten Bandelyn. Dessen visproke best ghedan de Erwerdighe her Meyster Johan

Czorge, archidiaken to Stolp vnde prouest to dem Soldin von der alre weghen vorscreuen vnde hest den bezeghelt myd zynem Inghezeghele van erer alre weghen.

Ego hinricus Berkow, notarius ad premissa.

Rach bem Driginale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 215.

CCLX. Der Landvogt Jurgen von Egloffftein versöhnt fich mit ber Stadt Königsberg wegen ber Gefangenschaft einer im Geleit bes Landvogtes befindlichen Berson, am 11. Januar 1446.

Wy Jurgen vom Eglosstein, Brader dutschis ordens, voged der Nienmarke, don kunt vnde apenbar Bekennen vor allen, dar disse vnse briff vorkummet, Dat wy den Ersamen vnsere lenen getruwen Borgermeistern, radmannen, gewerken vode der gantzen gemeyne voser stad konigefberge, de itzund fyn vnde in thukamenden tyden werden, thu ghegeuen hebben vnde Jegenwordichliken In Crafft unde magt disse voses breues thu gheuen allen ummut, den wy en thugeuoget hadden, vnde fust alle thuspraken, de wy thu en meynden thu hebben, Als Nemliken van ber Johan witzen wegen, den wy geleidet hadden. Nu hebbe wy vns der sake rechte dirfarn, dat de vnsern van konigesberge der sake vnde syns dodes vnschuldich syn. Wente de Osficial darfuluest to konigefberge, hinrich Berkow genomet, ene mit rechte gerichtet hefft vade de vnsern van konigesberge vmme eynen torne gebeden hest, den se em vmme syner bede willen gelegen hebben vnde doch von vnserm geleide nicht wüsten. Hir vmme wille vnde schole wy mit volere nakamelingen en vode eren nakamelingen der sake nummer gedencken In nynerleige wys, noch mit geistlikem edder werntlikem rechte one allis gefer. Hir ouer syn geweset de erwerdigen vnde erbaren her Johan Czorges, domprouest thume foldin. Otte van der Marwitz, vnfer scryuer vnde mer trowerdige, De gegheuen is to konigesberge na der bort christi Im virteigenhundersten unde ses unde uertigesten Jare, ame dinstage na der hilgen drier konige daghe vade to groter orkunt mit valers ampts angehangenen Ingelegel vorlegelt.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 217.

CCLXI. Der Rath zu Königsberg verschreibt bem Bartholomaus Bernfelbe eine Leibrente, am 29. April 1446.

Vor allen den Jenen, de dessen Briff Siben este horen lezen, Bekennen wy Borgermeister vnde Rathman Olt vnde nye der stad Konigesberghe, yn der Nienmarke gelegen, openbar vor vns vnde vnsen nakomelingen thome rade, dat wy med wolbedachten mude vnde rypen

cough

vorrade eyndrechtigen vorkost hebben vnde yn macht desses briues vorkopen deme vorsichtigen bescheiden manne Bartholome wes bernuelden, wonastigh to Gartze, yn deme redesten, dat wy an vnzer stad ligende hebben to eine doden kope, virtigh mark vinckenogen sulker munte alze yn der heren lande der nyenmarke genghe vnde ghene ys liffgeldes, em dee vul vnde all Jer-liken, de wile bee leuet, vnde na zinem dode eyn part des geldes, nemeliken vir vnde twintigh mark Ghertruden, ziner eeliken bustrouwen vnde Annen sydoes, ziner suster dochteren, to gelikem deile alze jilliker twelff mark ouk tur tud ores leuendes, so bur na geschreuen steit, vthtorichtende, dar wy yn uortiden van Symon bernuelden zeliger dechtnifze, des benomeden bartholomewes bernuelden eelike vader, to guder gnuge vor entfangen hebben vestigb mark zuluers, de yn vnzer stad vrome vorbat schinbarlik gekomen vnde gewant zint. Dar an segghe wy fy vry, qwid vnde lofz. Defze virtigh mark lifgeldes vorgedachter munte louen wy vorschre-uenen Borgermeister vnde rathmanne deme ergnanten bartholomewes bernuelden uppe dessen negesten tokomeden Sente Mertens hilligis bisschoppes dach irstmale an bynnen Konigesbergh edder bynnen Gartze, war em yn der steden eyn dat gedelkest ys, an eyme zommen wol to dancke vry vade vabekummert funder zinem schaden vth to richtende vade to betalende vade alfus vorbat van Jare to Jare, alle de wile ber leuet, vade wen eer bee vorsteruet, dat got almechtigh lange vrifte, so scholen an dessen virtigh marken listgeldes Sosteyn mark medme antale des hoststuls losz steruen, vallende an vnzer stad Koningesbergh vnde dar ewichliken by bliuen vnde denne, alze na des benomeden bartholomewes bernuelden dode, So louen wy den vorbenomeden twen vrouweliken perfonen, by name ghertruden, des dicke gnanten bartholomewes bernuelden hustrouwen, vnde Annen sydoes, ziner suster dochtern, de ouerghen vir vnde twintigh mark vorschreuener munte to gelikem deile, alze Isliker twelff mark, alle iar up martini bynnen Konigesbergh este Gartze yn vorschreuener wize to hantlangende vnde to betalende, ouk allene tur tyd ores leuendes: vnde wen eer fy dyt vorgenklike leuent vorwandelen este vorsteruen vade eyn Isliker twelff mark liffgeldes medme andele des hoststuls loszsteruen, vallen an vnzer stad Koningesbergh unde uppe der behust ewichliken dar blyuen. Gescheget ouk, dat de vorbenomenden beide vrouwelike perfonen, alze ghertrud vnde Anna edder orer eyn eer, wen bartholomewes bernuelt dicke gnant, vorstoruen, dat schal deme zeluigen bartholomeweze ber nu elden an den vorschreuenen virtigh marken lisgeldes vndeschedelik we-Ouk willen wy nymande men allene em an destin doden kope tostaden unde bekennen. Vnde dar got vor fy weret, dat wy desse virtigh mark lissgeldes Bartholomewes bernuelden ergenant alle iar tur tud zines leuendes vnde ouk na zinem dode ghertruden vnde Annen vorbenomet isliker twelf mark gentzliken to dancke nicht betalden, yn aller mate zo vorgeschreuen steit, vnde sy ennighen bewistiken mogeliken schaden deden leden este nemen, de en toqweme van vnfer togeringhe wegen, Allen den schaden louen wy en gutliken tobenemende vnde wedder tokerende yn gudem vasten louen ane alles gheuerde. Des the orkunde vade grotter bewaringhe So hebben wy vorschreuen Borgermeister unde rathmanne unser Stad Ingezegel nedden an dessen briff witliken vesten unde hanghen laten. Gegheuen unde schreuen to konigesberghe, jn den Jaren der gebort Christi vnzes heren Duzent virhundert, dar na yme Solze unde virtigesten Jare, des vridages negest vor Philippi vnde Jacobi der hilligen Apostele godes.

Rad bem Driginale bes Rouigsberger Stadtardibes Ro. 219.

CCLXII. Schuldverschreibung ber Stadt Königsberg für Lorenz Schmibt, vom 19. Mai 1446.

Vor allesweme, dar dese Brise vorkumpt, Bekennen wy Rathmanne Olt vnd Nye der stad Konigesberge oppenbar vor vns vnd vnsen nakummelingen tom rade, dat wy dem Ersamen manne vnsers rades medegesworen laurentz smede, Annen syn eeliken hustrown vnd oren rechten eruen rechtserdiger, witliker schult schuldig synt teynbundert margk vinkenogen sodanner munte, alze yn der nyen margk genghe vnd gene ys, vnd dar vor alle Jar upp martini hundert margk renthe thu genende der seluigen vorgeschreuenen munte. Dese hundert mark renten louen wy vorgedochten stathmanne, laurentz smede, Annen syn eliken hustrawn vorgenant Edder oren rechten eruen vp desen negestkummeden sente mertens hylligen Bischoppes dach an eyme symme sry vnd vnbekummert bynnen Konigesberghe mit redem gelde sunder oren schaden gentzliken tur nuge vnd wol thu dancke tho betalende vnde alsus vorbath von Jor thu Jor, alle dy wile wy dysen vorschreuen hosstul vnderbebben.— Des thu orkunde vnd mer wiszheit So hebe wy vorgedochten satman der Stad Konigesberge, yn der nyen margk gelegen, vor vns vnd nakomeden sathmannen der Stad yngesigel nedene an desen srift vesten vnd hengen laten des vreytages negest Assumpcionis marie virginis Anno domini M° CCCC° XLVI to.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 210.

CCLXIII. Caspar von Edftebt, Abministrator bes Bisthums Camin, bestellt Heinrich Berkow zum bischöflichen Official für bie ganze Neumark, am 9. Juni 1446.

Cafpar de Eykstede, Vicedominus Caminensis et Administrator in spiritualibus et temporalibus per diocesin Caminensem generalis, Vniuersis et singulis, ad quos presentes nostre litere peruenerint et presertim vobis domino Henrico Bercowen, officiali vicedecanatus in ecclesia Caminensi, Sinceram in domino caritatem. Cum alias per mortem olim Reuerendi in cristo patris domini Sisridi Episcopi Caminensis officium officialatus noue Marchie ad presens vacare dinoscitur, Nos de vestra legalitate siduciam gerimus in domino pleniorem, sperantes, quod ea, que vestre prodencie committimus laudabiliter adimplere nitetis. Ideoque vos, dominum binricum memoratum, serius constituimus et tenore presencium facimus et ordinamus per dictam novam Marchiam officialem generalem. Dantes et concedentes vobis plenam et liberam potestatem in et contra omnes et singulos in dicta tota noua Marchia subditos tam spirituales quam seculares vtriusque eciam sexus Jurisdictionem ecclesiasticam et spiritualem exercendi, Nec non de quibuscunque questionibus negociis atque causs tam spiritualibus quam ciuilibus seu eciam terminalibus, matrimonialibus ac benesicialibus ad sorum ecclesiasticum de Jure uel eciam ex consuetudine quolibet spectantibus iudicialiter ad partium instanciam seu eciam ex officio cognoscendi easque et audiendi, tractandi ac sine debito decidendi et alias via et ordine Juris procedendi qualibet cenaudiendi, tractandi ac sine debito decidendi et alias via et ordine Juris procedendi qualibet cenaudiendi, tractandi ac sine debito decidendi et alias via et ordine Juris procedendi qualibet cenaudiendi, tractandi ac sine debito decidendi et alias via et ordine Juris procedendi qualibet cenaudiendi, tractandi ac sine debito decidendi et alias via et ordine Juris procedendi qualibet cenaudiendi.

fura ecclefiastica vtendi utpote excommunicandi aut dicendi, suspendendi, relaxandi et in totum tollendi, Synodandi, mulctandi, inquirendi, corrigendi, percipiendi, quitandi, incarcerandi, carceris penam et quamlibet alteram, quam facri canones permittunt, infligendi, Nec non certe caufe feu certarum caufarum cognitionem et decifionem alteri committendi fine etiam, dum vobis abello contigerit, generalem commissarium loco vestri dandi et substituendi quotionscunque vobis visum fuerit expedire. Insuper omnes et singulos vobis et vostre Jurisdictioni rebelles vice et auctoritate nostra citandi terminumque eis cortum et peremptore prefigendi, In quo se nostro conspectui reprefentent fuper iplorum domeritis iusticiam recepturi, Insuper in casibus opiscopalibus absoluendi siue aliis eosdem casus committendi vobis eciam plenariam committimus facultatem, Et generalitor omnia et fingula alia ad ecclefiasticam et spiritualem Jurisdictionem quomodolibet spectancia libero exercendi, faciendi et tractandi, Processus quoque et sentencias, quos et quas rite promulgaueritis gratos et ratos habebimus et faciemus auctore domino ufque ad fatiffactionem condignam inviolabiliter observari. Ceterum vobis domino Nicolao Stüüen, olim officiali dicto noue Marchie, tenore presencium mandamus, quatenus infra tres dies post publicationem presencium vobis factam dicto domino hinrico Bercowen figillum officii presentetis et cum hoc racionem de perceptis eidem ex parte nostri reddatis cum effectu et hoc sub excommunicacionis sententio pena, quam in vos, & fecus in hiis egeritis, dictis tribus diebus elapsis ferimus dei nomine in hiis scriptis. Datum Camyn, Aono domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo sexto, mensis Jonii die nono, noftro fub ligillo.

Rach bem Driginale im Ronigsberger Stabtarchive Ro. 218.

CCLXIV. Der Landvogt Jürgen von Egloffftein sendet seinen Schreiber an die Stadt Königs= berg zu einer mündlichen Unterhandlung, am 6. Februar 1447.

Jurgen vam Eglofftein, vaged der Nienmarke. Den erfamen vnseren leuen getruwen borgermeistern vnde radmannen to konigesberge Vnseren gunstighen grut thuuor. Leuen getruwen, wy senden hir to Iw mit suller maght vnseren scryuer vnde leuen getruwen Johanse von Paghenkop in etliken weruen Iw muntliken van vnser wegen thu berichten etc. Wor vmme bidde wy Iw mit andacht als, wes he to Iw vp disse tyd van vnseren wegen to Iw weruen wert, dat gy em des gensliken vnde sulkame gelouen, osst wy personlik mit Iw spreken vnde Iw gudwillich dar Inne vynden laten, als wy des eynen gantzen getruwen to Iw hebben. Dar en do gy vns grot to dancke. To Orkunt mit vnsers ampts Ingesegel versegelt, Gegeuen to lansberge, ame daghe sand dorotheen, Anno domini etc. XLVIImo.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stabtarchibes Ro. 226a.

CCLXV. Schuldverschreibung Arnd Sydow's für Frente und Dieterich Werbelow, vom 17. Marz 1447.

Vor allen guden Cristen luden, de dessen briff zyen edder horen lezen, Bukenne yk Arnd zydow, wonastich tho banfberghe, met mynen rechten eruen, dat yk schuldich bin rechter witliker schult den orbaren frentze vnde dyderyk, brudere, genomet de werbelow, vnde oren rechten eruen drybundert mark vod druttich mark sodaner munte, so in der nven marke genge vnde geue ys, dar ene bedderue man deme andern boreyden vnde tho genüghe mede botalen mach, de my de vorschreuen frentze vnde dyderyk, genomet de werbelow, wol tho danke vnde the genüghe bereydet vnde betalet bebben. Delle verschreuen dryhundert mark vnd druttich mark schal yk Arnd Zydow vnde wyl met mynen rechten eruen den erbaren frentzen vnde dyderyk vorbonomet vnde oren rechten eruen boreyden vnde botalen vp den negelikomeden dach funte Mertens des bilghen bischoppes an eneme zumme vnde an sodaner monte, so vorschreuen ys Sunder engerleye Inval geystlikes edder werlikes rechtes, ok sunder engerleye quade hulperede vade nye quade Invindinghe wol tho danke vade the genughe. Weret zake, dat frentze vade dyderik vorschreuen edder ore rechte eruen ennighen schaden deden edder don musten vmme tragher botalinghe wille, de dar mochte schin up den vorschreuen sunte Mertens dach, den sy nemen the cristen edder the joden, edder don misten an riden, an bryuen, an boden, welkerleye schade de vmme quader botalinghe schin mochte, he sy grod offte cleyne, he kome tho, wo he tho kome, de bowysliken ys, den schaden loue yk Arnd Zydow met mynen rechten eruen den ergenomeden frentzen, diderik, genomet de werbelo vnde oren rechten ergen vulkomen unde the genüghe the benemende funder oren schaden. Vnde wy borgen naschreuen vnde truwe medelouer, alse merten schenyngh, wonastich tho Grabo, Nickel van ellinghen, Tyde strutz, henningh swarttenholt, Jacob swarttenholt, Clawes bornfiede, hinrik zydo, bans zydo tho dobberpul, wy louen alle yn truwen ynde yn oren met ener fameden hand alle stucken unde saken, so vorschreuen ys, vulkomen the holden sunder engerleve argelist vade sunder hulperede geystlikes edder werlikes rechtes. Des the ener grotern bokantnisse vnde wisheyt hebbe yk Arnd Zydow sakeweldighe vor my vnde myne rechte eruen vnde wy trawe borghen vorschreuen met witschap vnde vulbord vnde wolbudachten mode vnser alre Ingesegele laten henghen an dillen open briff, de gegeuen vnde schreuen ys in den jaren voles heren dulent virhundert, dar na yn deme souen vade virtigesten jare, des vridages vor melvalten.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stabtarchives Ro. 111.

CCLXVI. Henning Bruffow's Urfehde für die Stadt Königsberg, die ihn in haft gehalten, vom 15. Mai 1447.

Vor alle den, de dissen brif syn, horn edder lesen, vat standes ofte wordicheit sy sint, geistlik edder wertlik, bekenne ik hennink bruffow, wonastich the Nigen ftorgarde, obenbar in crast desses brises, so alse ik van miner eigen vorsuminghe wegen in benden und stocken der stat Koninghesberch gevangen zethen hebbe, dat ik van des wegen vnd allens, ves my de erbarn ratmanne dar fuluest in vnd buten eren benden geteghen vnd dar sy my vmme gheyzaghet hebben, orveide gedan vnde gefworen hebbe vor my vnde minen vrunden, geboren vnde vngeboren, van des halven up de stat Koningesberch nicht the sakende in thekameden tiden. Dar vmme fechge ik hennink bruffow vorgenant dat vri vnde lofe in macht desfer schrift, dat ik met minen vrunden geboren vnde vngheboren den rat tho koninghefbarghe, ere stat vnde dy eren dar vmme vnde vmme allent, was my in der fulueghen fchicht weddervarn is, nicht willen noch scholen veiden oste anspraken iengerleie wis, met rechthe geistlik unde werltlik, noch funder recht, in thokomenden eweighen tiden, noch imant van miner vnd miner vrunde weghen by loven unde eren funder arch. Hir vor, dat it alzo van bennink bruffowen unde van fynen frunden geboren vnde vngeboren stede, vaste vnde vnuorseriet schal geholden werden, so loue wy her niclas bruffow des vorbenomeden henniges naturlike bruder, perner thu Werbin, kerftegen brokman, tide brokman unde claues tous, alle wonachstich the nienstargarde, vnde feggen den erbarn ratmannen der fiat Koningesberhh ia vnde stan en daruor met ener rechten famende hant. Ghescheget nicht, dat got aswende, vnde de vorgedachten ratmanne, ere stat ofte de eren dar over iennigen schaden nemen edder en gedan worde, welker mate en este den eren de tho quemen, allen den schaden willen wy vorschreuen borgen en gentzliken bonemen famender hant vnde fy dar schadelos dar anne holden, nene hulperede noch geistlikes noch wertlikes rechtes dar in tho tunde, by eren vnde trowen in vasten louen ane alles geferde. Des tho orekande vade grotter bekantniffe, fo hebbe ik hennink bruffow erienant vor my vade vor mine geboren vnde vngeboren vrunde myn ingelegel vnde wy borghen alle vorbenomet hebben ein islik vose ingesegele met willen vode rechter witschap vesten laten an dessen bris, den ik her niclaus borner (sie) the Werbin verienant met miner eigenen bant aldes soluent bebbe geschreuen nach wille hennink brussowe, mins bruders, unde der vorbenomeden burghen unde desse ingesele dar vor gehangen bynnen koningesbarch, des mandages vor ascensionis domini nostri ihesu christi, na den iarn siner hilgen gebort dusent virhundert in deme souen vnde virtichgesten iare.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 228.

CCLXVII. Jacob Oberberg schwört ber Stadt Königsberg bei seiner Entlassung aus ihrer Haft Urfehde, vom 21. Mai 1447.

Vor allen Criften luden vnde vor allefweme, dar defze briff vorkumpt, wat stades este werdicheit sy synt, geistlik este werklik, Bekenne jk Jacob Odersbergh openbar in crass desses briues, So alze jk van myner eigenen schult vnde versumenitze wegen jn stocken vnde benden der stad Konigesbergh zat gesangen, dat jk van deswegen vade allens, wes my de Erbaren radmanne darfuluest je vede buten oren benden ghetegen vede dar sy my veme gesraget hebben este vragen laten, orueyde gesworen vnde gedan hebbe, vor my vnde myne geboren vnde vngegeboren vrunde, van des haluen uppe den Erbaren vorschreuen radmannen to Koningsbergh uppe ore stad, uppe de oren vnde uppe de, de dar hulppe vnde rad togheuen hebben, nicht tozakende vnde zeggbet lofz yn mucht desfer scrifft, dat jk med mynen vrunden geboren vnde vngeboren noch Imant von vnzerwegen dar vmbe vnde vmme allent, wes my van der zeluigen schicht wedderuaren is, nicht wil veiden den Erbaren rad to Koningesberge, ore stad unde de oren vnde de dar the hulppe gedan vnde rad ghegeuen hebben vnde wil fy nicht anspraken noch med geiftlikem noch med werltlikem rechte noch jennigerleie wys funder recht jn tokomeden ewigen tiden by eren vnde louen funder alles geferde. Hür vor loue wy her Nicolaus golt-Imed perner to schonenuelt, Pawel Polen to deme damme, henningh valkenbergh to Klebow vade benningh bruffow to flargarde wonaftigh vade feggen Ja med eynerrechten samenden hant deme Erbaren rade to Koningesbergh, dat Jacob Odersbergh vorgnant med fynen geboren vnde vngeboren vrunden zo alze vor geschreuen is stede vnde vaste halden schal. Gescheget nicht, dat got askere, unde de Erbaren radmanne vorgedacht, ore stad, de oren este de dartho radt vnde hulppe gedan ennigen schaden nemen este en gedan worde. Allen den schaden, welker mate en de toqueme, den louen wy vorschreuene truwe borgen samender hant en gentzliken to benemende vnde willen fy dar schadenlosz anne halden by eren vnde vasten loven funder hulpperede etc. - Des the orkunde zo hebbe ik Jacob Oderfbergh vor my vnde vor myne vrunde geboren vnde vngeboren myn Ingezegel vnde wy truwen borgen vorbenomet hebben alle eyn jflik fyn Ingezegel mit rechter witschapp vnde guden willen an dessen briff vesten laten, de geschreuen is the Koningesbergh, des Sondages negest vor den Pingesten billigen dagen, Anno domini Millelimo CCCCo XLo feptimo.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 225,

CCLXVIII. Urfehde, Die Drewes Buthemann ber Stadt Königsberg bei seiner Entlassung aus feinem Gefängniß geschworen, am 26. Mai 1447.

Vor allen den Jenen, de dessen brist Sihn, horen odder lezen, wat stades este werdicheit sy zint, geistlik este werklik, Bekenne jk Drewes butheman to schowenstite med mynem

and the same

veddern drewes Roftyne, darzuluest wonastigh vnde med myne nascreuen borgen openbar in Crafft defzes brides, So alze jk med ludeke walmowen the koningefberghe grote twidracht, hader vnd platz vnderlank gehat hebben, dar jk denne vmme med rechte angeuallen wart bynnen grifenhagen unde yn benden unde stocken der zeluigen und ouk der stad kopingesberghe etlike wile gefangen lach, dat jk van des wegen vnd allent, wes my yn der zeluigen schicht bynnen unde buten den benden weddervaren vs., to eine vulkomen ende gentzliken tur vruntschapp med em byn derscheiden vor deme Erbaren rade to koninghesbergh unde vor vnzer twiger vrunde. Dar vmme zegghe jk drewes butheman vade jk drewes Roftyn vorgenant glike eine rechten sakeweldigen jd vry, gwid vnde losz yn macht deszes briues vor vns vnde vor vnzen vrunden geboren vnde vngeboren, dat wy de vorschreuen stede koningesberge vnde grifenhagen, de Erbaren Rede der zeluigen stede vnde de oren, ludeke walmowen med zinen ergen vade de alle, de dar rad, dat vade hulppe the gedah hebben, nymant naghelaten, sy van den saken wegen nicht veiden noch anspraken willen med geistlikem este werltlikem rechte noch jenigerleie wys, funder recht, noch jmant van vnzer este vnzer vorgedachten vrunde wegen. Men wy willen vnde vnze geboren vnde vngeboren vrande febolen vnde willen orer alre beste, wo wy vmmer mogen med vlite boweten vnde desze vorscheidinge stede, vaste vnde vnuorferiet holden, by guden truwen, eren vnde vasten loue, funder allerleie bulpperede vnde ane alles ghefeerde. Hür vor wy nafchreuene borgen alze Beteke van den borne, Beteke werben, hans wollin, henningh pozenow, laurentz pozenow, peter bynow, Curd ftoltenbergh, alle to Schowenflite vnde hans redic to Koningefberg wonaftigh, louen med eyner rechten samende hant vnde zeggen Ja deme Erbaren rade der stad Koningsbergh, dat drewes butheman vade drewes roftin fyn vedder vorgenant mit oren geboren vade vageboren vrunden delze vorscheiden zaken vnde jn aller mate zo delze briff inholdet vaste vnuorseriet schalen holden. Gescheget nicht, dat got asswende, welken schaden denne darouer nemen de vorgedachten stede koningsbergh, gripenbagen, de oren, walmow med zinen eruen edder ennich, de jn deszer vorscheidinge med vertogen is, este an en gedan worde, allen den schaden willen wy vorbenante truwe borgen famender hant en gentzliken vnuortogen benemen vnde schadenlofz daran holden by eren vade vulkomen love, nenerleie hulpperede darja to tynde, noch geistlik noch werltlik gerichte iennigerleie ane alles geserde jn tokomeden ewigen tiden. To orkunde deszer vorscheidinge de ewichliken vouorrucket to holdende, So hebbe jk drewes buthem an vade jk drewes Roftin vorgenomet med mynem vedderen butbemanne recht hoftman vnde wy borgen vorgeschreuen alle eyn jslik fine Ingezegel mit willen vnde witschap bebben vesten unde hangen laten an dessen opene briff, de ghegeuen unde schreuen is bynnen Koningefberghe, Na den Jaren voles beren Cristi Jhesu duzent virhundert ymme Souen vode virtigesten Jare, des ffridages negest vor den pingesten billigen daghen.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 224.

CCLXIX. Jacob Krüger's Nachsuchung ber bischöflichen Genehmigung zur Stiftung eines geistlichen Lehns bei bem von ihm gegründeten Armenhause zu Königsberg, vom 11. November 1447, mit ber Bestätigung bes Bischofes Henning von Camin, vom 11. November 1448.

Reverendo in cristo patri ac domino, domino Hennigho electo confirmato Caminensi aut eins in spiritualibus ac temporalibus vicario et administratori generali Jacobos Krogher, ciuis et inhabitator opidi konnigesberghe vestre dyocesis, Debitam in omnibus obediendi, obsequendi et renerendi voluntatem. - ego Jacobus Krogher layeus antedictus vaa cum vxore mea Gertrude - ad honorem omnipotentis dei fueque intemerate et gloriofe virginis matris Marie, fanctorum Petri et Pauli apostolorum ac beate Elisabet vidue laurencii sancti martiris fanctorum quoque omnium nec non in fuffragium et remedium meorum progenitorum ac in remissionem meorum peccaminum dedi, donaui et deputaui, presentibus do, dono et deputo quandam domum intra muros dicti opidi konigefberghe constructam et vnum mansum in limitibus eiusdem opidi lituatam pro pauperibus in eadem domo collectis sustentandis et reficiendis, cum hoc pro vno presbitero, qui non vicarius sed commendatarius temporalis dici debeat, do et deputo sedecim marcas annuorum reddituum pro ducentis marcis monete viualis Canonico seu iusto emptionis titulo comparatas fine comparandas, emptas et emendas ad altare in ante dicta domo in honore fanctorum fupra dictorum erectum et confecratum vna cum augmento tam pro pauperibus quam presbitero, si et in quantum me aut alios cristi sideles ad hoc porrigere contingeret manus adjutrices, quas quidem fedecim marcas presbiter, qui pro tempore commendatarius suerit, annuatim sublevare et habere debeat cum condicionibus, oneribus et modis infra scriptis, ita videlicet, quod ebdomadatim tres aut ad minus duas cum denotione legere debeat millas. - Ceterum fi dictus facerdos commendatarius in commisso sibi officio aut alias se non honeste rito debito ac Canonice regeret ac baberet aut negligens aut rebellis effet in premisso, Extunc obsecro mihi vna cum honorabilibus viris proconfulibus memorati opidi koning efberghe et me defuncto iplis tum per vestram paternitatem plenam auctoritatem et potestatem reservari, dictum commendatarium deponendi et ad certum tempus fibi refignandi et amouendi fine strepitu et figura iudicii uel quacunque alia disceptatione verborum sed post assignatum sibi terminum alium loco sui substituendi fine reaffumendi eciam ipfum cundem amotum viceuerfa in cafu, si se emendare vellet, mihi aut honorabilibus viris proconfulibus et confulibus fupra memoratis placitum foret. Exemptus tamen erit Discretus vir dominus Nicolaus bodeker, presbiter dicte vestre Caminonsis diocesis, qui non pro commendatario tempore vite fue fed vero vicario cum oneribus predictis habeatur. Ne igitur premissa dispositio aut mea voluntas siuo meorum condonancium in aliquo impediantur, sed ut res cepta et fincera - meliori fine perficiatur suum quoque debitum sortiatur effectum, vostram reverendam paternitatem - cum memoratis proconfulibus et confulibus sepe dicti opidi konigesberghe duximus flagitandum, quatinus dictam ordinacionem, voluntatem, disposicionem, summam quoque predictam videlicet ducentarum marcarum cum fuis redditibus iam comparatis feu inposterum comparandis et emendis eciam cum augmento suturo aut deinceps augmentando etc. approbate dignemini - Cum hoc prefentando discretum virum dominum Nicolaum bodeker presbiterum supradictum vestre paternitati cum et pro eo humiliter supplicando ut ad huiusmodi redditus - - investire dignomini pure propter deum. In quorum omnium premissorum enidentius testimonium nos proconsules et consules sepe dicti opidi Koninghesberg nostri et dicti Jacobi sigillorum appensione presentia communiri et roborari. Datum Konighesberg, Anno domino Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo septimo, lpso die Martini beati Episcopi.

Et nos Bennigus dei et apostolice sedis gratia episcopus Caminensis buiusmodi domus et ducentarum marcarum fumme capitalis ac Sedecim marcarum annuorum reddituum donacionem, assignacionem et fundationem per honestum virum Jacobum Croger opidanum opidi koninghelberge nostre diocesis, factas necnon omnia et singula in literis fundationis, quibus prefentes nostre litere sunt annexe, contenta cum conditionibus suis, supplicationibus presati Jacobi inclinati, auctoritate nostra ordinaria approbamus, ratificamus et in dei nomine confirmamus per presentes, Jure ordinario nobis ecclesie nostre et successoribus in omnibus semper saluo, Inhibentes omnibus et singulis cristifidelibus vtriusque sexus hominibus sub excommunicacionis siue anathematis et eterne maledictionis penis, quas quoslibet premissis contrarium sacientes incurrere volumus ipso facto, ne quisquam cuinscunque status, gradus, ordinis, dignitatis aut conditionis existat, premissa infringere, alienare, in vius fuos convertere, distrahere aut ad vius prophanos revocare vel eis impedimentum inferre seu ausu temerario contraire quouis questo colore audeat uel presumat, Sicuti preter has penas indignacionem omnipotentis dei et nostram canonicam vicionem voluerit euitare. Vobilque domino Nicolao Boddeker prelbitero nostre diocesis huiusmodi Sedecim marcarum redditus cum spiritualium et temporalium administratione committimus et conferimus in animam vestram salubritar gubernandos per presentes, Mandantes omnibus et singulis presbiteris nostra diocesis presentibus requisitis et eorum cuilibet in solidum, quatenus cundem dominum Nicolaum in et ad possessionem huiusmodi reddituum Juriumque et fructuum auctoritate nostra ordinaria inducatis corporalem, sacientesque sibi de eisdem integre responderi. Datum in castro nostro Gulltzow. Anno domini M.CCCC.XLVIII, mensis Nouembris die XI, vicariatus occlesie nostre Caminensis fub Sigillo.

Rach ben Originalien Ro. 226. und 229. bes Ronigeberger Stattardives.

CCLXX. Urfehde bes aus ber Gefangenschaft ber Stadt Königsbergs entlassenen Befehbers Hans Fone, vom 12. Dezember 1447.

Vor allen den genen, dy dessen bryst syen edder horen lesen. Bekenne ik hans sone in macht desse bryues openbarliken tugende, zo alse ik manynghe vnd thusprake thu den erbaren rathern thu koningesberg vnd thu orer stad ghehat hebbe vnd dar up en entsecht vnd etsiken thugrepe ghedan hebbe met semeliker selschap, dy des thugrepes met my deylastych vnd ghelyke my hossilude wern, vnd dar ouer beherdet vnd ghegrepen worden, dat ik van des wegen my met en vor vnser twyger srunde fruntliken thu eyme ganizen ende wol hebbe entsleget vnd entschedet. Hir vmme zo segge ik met mynen eruen vnd frunden aller manynge quyt vnd los vnd vorlate deme erbaren rade thu koningesberg, orer stad vnd orer stad inwoner vnd allen den, dy en wedder my hulpe, rat vnd dad ghedan vnd ghegeuen bebben, si synt vter osste

bynnen landes beseten, aller thusprake, vnd schal vnd wyl, myne frunde wyllen vnd scholen sy dar vmme nycht seyden edder anspraken met recht noch gengerleyghe wis sunder recht, noch ennych man van vnser wegen in thukomende ewyghen tyden, sunder ik met mynen frunden willen orer aller beste vnd from wyllich gerne beweyten vnd wu wy vmmer mogen oren schaden weren vnd by louen vnd eren desse vorschedynge vnuorseryget stede vnd vaste holden vnd segge en loues vnd frede vor my, myne eruen vnd frunde vnd vor dy, dy ik in desser vorschedynghe met ghetogen hebbe, by name encgelken vnd hans polen vnd vorbat vor alle, dy vmme myner vnd orer wyllen dun vnd laten willen. Thughe ouer desse vorschedynghe synt gheweyst dy den vtspreke von beyder syd wegen ghedan hebben, myn erentryken heren vnd gunstige frunde peter brant, hardebeke vnd Cune arnt, ratmanne thu nygen angermunde vnd mer louen vnd erensaste, dy ik dar thu suluer ghebeden hadde. Des thu mer sekkercheit hebbe ik hans sone vor ghenant dessen bryst alsus heyten scriuen vnd dar vor myn lagbesegel vytluken met frygen guden willen hangen laten, Dy ghegeuen is in den Jaren der bort christi vnses heren virteinhundert in deme seuen vnde vyrtychysgen iare, des dynstaghes vor lucie hilliger juncsrowe.

Nach bem Originale bes Konigsberger Stabtardives Do. 222.

## CCLXXI. Der Rath zu Königsberg ertheilt ben Leinewebern ein Junungs-Privilegium, am 23. Februar 1448.

Wy Borghermeistere unde Rathmanne Olt unde Nie der Stad Koningesberghe, jn der Nienmarke beleghen, den kunt eine Idermanne unde openbar bekennen, dat wy mit eyndrachte vnsen leuen jnwoneden borgern vnde borgerschen, de sik des lynnenweuens derneren vnde suden willen, befunderen mit name Hans Buffen, Clawes golnouen, Peter Ketell, Czabel lintsteden, Drewes borneman, Clemen tylen, Jacob blindowen unde Peter Kemmyn, nach orer flitliker bede unde eygen bogher vmme des gemeynen beste wille, ghegunt, tostadet vnde ghegeuen bebben vnde mit macht desses breues gunnen, tostaden unde gheuen Eyne eyndrechtige Innygbe oste kumpenie vnder fik to holdende In fulker wys. Welk man fik des hantwerkes der lynneweuer hür bynnen gebruken will, de schal irst de borgerschapp wynnen vade dar negest syner eliken bort bewisinge am Rade vnde an desser Innygesbulen bryngen vnde de toghelaten vnde entsanghen wert, schal dem rade gheuen eyne marck vnde der Innyghe to oren lichten twe punt walles. Vortmer fchal hee den lanygesbrudern vihrichten twe redelke maltiden des morgens unde des Auendes eyn vnde eyne tunne koningesberger birs, war de den meistern best bevellich is. Item nymant schal meer setten noch hebben jn synem huso men virdebalff tow by twen tunen birs, ene am Rade vnde de andere an dester kumpenye voruallen. Ouk schall eyn Jderman vppe synen Touwen blade hebben na der stad mate by pyne twyger tunne birs, ame Rade eyne vnde an der kumpenie ouk ene voruallen. Item eyns Islikens scherram schal holden eyn viradeill vnde vir Ellen: wy dar bouen scheret sos vedenn, de schal an der kumpenie breken dry schilling vinckenogen. Eyn led-

dich ror an der Egghe schal breken enen schilling vade so mennich leddich roer der vs mydden in den blade. Schal breken ses vinckenogen, stem so schal nymant dem anderen entspenen syn gelynde, by enem punt wallzes ame rade vade an der laninghe ouk eyn voruallen. Item wat garns de lude eine Jdermanne bringen, dar eyns jūlken andeill wendet, fehal me eyn teyken leg-ghen, dar fehal eyn neitz dorelighan vade nicht affreggen, funder eine Jdermanne fehal me dat fyne gheuen. Is dar mer wen fyne mate, dat fchal me en vorlouen: worde Jmant dar ouer clagen, den schal me wizen an de Innygesmeister: konnen de des nicht richten unde dem kleger wandels vade likes behelppen, fo fchal de rath dat richten vade van dem vahorfamen broke nemen. Vortmer fehal nymant, noch vrouwe, noch man, noch gefinde, deffes hantwerkes gan in gatzen. In straten Edder in der lude husere vnde de lude to syk tyn mit orem garne: wert der Imant oper gefunden, de fehal am rade fin vorgallen evne tunne birs vade an differ lanvge ouk eine tunne. Item eyn iflik meifter van iewelkem touwe ton vir weken fehal geuen enen berlinfelien penningk vnde de knapen vnde knapefchen ton verndel jars Iflik twe berlinfebe penninghe. Ouk fethal eyn gewelk knape vnde knepetche, wen de opgezettet werden, gheuen enen berlinfehen pen-nyagk vnde de meister, dat wandelbar is, scholen sy jn oren huseren picht bolden. Vortmer so schall peyn meister noch knape ghaen to markede in gatzen, in straten, in kerken, in klusen barff bevos vode ffutis by Sofz vinckenogen broke an der Inninghe voruallen. Item dat leregefynde, js fy man offic vrouwe, schal Echte vade eliken syn geboren vade de jd leren will, schal deszer Innyge ene halue tunne birs gheuen vade eyn punt walles. Vortmer wen eyn meister offte meiftervone, got vrifte lange, vorfteruet, de fchal tur wake des auendes gheuen vor achte fchillinge bir: wen dat bir vit ys, so schall eyn jslik par solkes to bire gheuen eynen wake penningh alze vir vinckenogen. To der wake scholen komen Meister, Meisterynnen, Knapen vnde knepeschen tom Tringellen wo jd icht fehin mach vth me hole eyn par folkes by eine verneidel walfes broke. Tur vilgen by eaem verneid, vanle oppern ur fylemille by Sos viackenogen broke: vade wen Ennich gebefynde fierset, des peitler (chal van des vorificures ione des auendes ur wake gebeuen vir Bender in the state of the stat fy alle dat graff helppen maken by eyn halff punt walles vnde helppen luden by Sofz vinckenogen pyne. Eyn schelde broke ys twe punt walfes vnde eyn grot broke, Oft ennich man edder vrouwe allos gantz vnbescheiden were vnde grofflik verschuldede, schal syn ene tunne birs, den mogen de meister wol metigen vnde vortmer alle mogelke erlike vnde redelike wonheiden vppe dellem bantwercke vader fyk holden vade holden laten. Alle defze vorschreuene stucken hebben wy lynnenweuer alle vorbenomet mit gantzer danknamicheit van vafen gunftigen beren des Rades
ppgenomen ynde mit den, de in deller lanynge treden werden, bewillet vade beleuet vafte vade ftede to holdende, dat de Innygefmeister besworen, vorwachten vnde forchseldighe hude dar by hebben scholen. Schege van orer wegen ennich brog offte versumynghe an ennigen stucken, So scholen fy ame Rade Evne koningesbergsche tunne bits syn vorunllen. To orkunde mit vnser Stad Ingefegell under angehangen verzegelt, Ame Sonnauende vor Oculi, Anno domini Millelimo Quadringentelimo Quadragelimo Octauo.

## Nachfehrift:

 vnde volbort vnde den draken in der octaven des hiligen lichnams to furende, scholen alle in differ Innynge horsam wesen.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Ro. 218.

CCLXXII. Martin Begold's Urfehde für Die Stadt Königsberg, Die ihn in haft gehalten bat, vom 13. Mai 1448.

Vor allen guden Cristen luden, de deszen Briff sihen edder horen lesen vnde vorbat vor eine Idermanne, Bekenne Ik Merten Peitzolt, to Mezeritz wonastich, openbar mit macht destes breues tugende, So alze my de Erbaren Rathmanne der Stad Koningesberge, in der Nienmarke gelegen, hebben laten anserdigen bynnen der Erliken Stad Olden Stetin unde dar seluest ynde ouk bynnen orer eigenen stad etlike wile jn stocken vnde gehechte geholden bebben, doch vnghelemet vnde vngeferiet, des jk en hochlikin dancke, dat jk van des halue vnde myne vrunde geboren vnde vngeboren vppe de herschapp der nyen marke, vppe ore lant vnde lude, vppe de ergenante stad Olden Stetin vppe vnde vppe de stad koningesberge vergedacht noch uppe de buten vnde bynnen landes dar hulppe, rad vnde dat to gegeuen hebben, nicht saken noch sy anspraken willen mit rechte geistlik ville werltlik noch iennigerleie wys funder recht by vulkomen guden truwen, eren vnde valten louen ja tokomenden ewigin tüden, Sunder ik wil mit mynen geboren vnde vngeboren vrunden orer alre beste beweten vnde ore ergeste, wor yk vmmer mach keren vnde weren, vnde dancke en fundergin den Eretryken van Koningesberge, dat sy my vruntlikin med gefaren vnde gutlik van fyk hebben gewefin. Vnde wy nabenomeden alze Hans Peitzolt to hogewalt, des gnanten Merten Peitzoltis eelike bruder, Steffen Jachgena to Buffe, Pawel kuzer to luggow vade Peter Zedeler to landelbergh wonaftich, louen unde feggen in rechter samende hant mit unsen eruen, dat de herschapp der nyenmarke, ore lant vnde lude, de vorbenanten Stede Olden Stetin vnde Koningesberge mit den, de hulppe, rad vade dact darto gegeuen hebben, fy fint bynnen offte buten landes, dat vafe vrund Merten Peitzolt in gehechte komen is, van deme fuluen Merten Peitzolt noch van synen geboren vnde vngeboren vrunden nicht scholen geveidet noch iennigerleie wys anspraket werden, van sulker anserdinge vnde gehechte wegin, vode willen sy by loue vnde eren dar schadelosz anne holden in tokomeden ewigin tiden. To orkunde dat jk Merten Peitzolt vorgenant unde wy vorbenanden truwen louere gentzlikin so vorschreuen steit des to vaster vnuorseriet bolden willen, So hebbe ik ergedachte Merten Peitzolt vor my vnde myne geboren vnde vngeboren vrunden myn Ingefegel vnde wy vorbenanden louer alle hebben vnfe Ingezegele witlikin mit guden vrigen willen an dessen briff vesten latin, de gegeuen unde schreuen is to koningesberge dicke gedacht des Mandages in den Pingestin hilligin dagen, Na den Jaren der gebort Cristi voles beren duzent virhundert, darna ja deme Achte vade virtigesten Jare.

Rach bem Driginale bes Renigsberger Stabtardives Ro. 217.

CCLXXIII. Schuldverschreibung bes Landvogtes Jürgen von Eglofffiein für bie Stadt Königs= berg mit Berpfändung von Mohrin, vom 29. August 1448.

Wy Jurghe vom Eiglofftein, Dutsches Ordens voghedt der Nienmarke, Bekennen unde dun kundt in dilseme voseme apenen bryne vor alle den yenen, de en sehn edder horen lesen, Dat wy na rade vnses Rades gebeden vnde geeyschet hebben de vorsichtigen vnse lynen getruwen Borghermeistere unde Radtmanne unser Stad koningesherghe, Dat sy uns unde unseme Ampte tu ghude hebben vihgenamen und entlehnt dryhundert und teyn rinsche guldene van Arndt Neuelinghe, Borger tu Olden Stetin, darvor sy em schollen gheuen alle var vif vnde twintigh gulden rente vppe funte Mertens des hilgen biffchoppes dagb, alle de wile de kop fteyt, Alfe Ere breff vihwifet, den sy Arndt Neuelinghe vorghescreuen dar vp gegheuen hebben unde wo wol fy vnde ere Nakomelinghe des Rades des fuluen bauengheschreuen houetstuls myd der rente houetlude vade fulffchuldighe van vafer vade vafes amptis wegen gheworden fyn, Doch is dat gheldt in ere edder erer Stadt not vude behuff nicht ghekomen, Sunder wy hebben de dryhundert vnde teyn ghude rinfche ghulden gentzliken vnde thu ghuder ghenüghe vortan entfangen vnde de vortd jn vnses Ordens nut vndo fromen gebrocht vnde groten schaden dar myt gekeret. Na rade, met willen, witschop unde sulbort der Ersamen hern hanses van kokeritz, houetman tu Coftrin, heren Simon fleghel voses kumpans vode voses ghemeynen rades. Vode dille kop schal nicht lengber stan, dan ny van sunte Merten neghest komende von datum disses bryues an ouer eyn Jar eddir vyrteyn daghe darna ane gefer. Denne fo scholen wy edder vnse Nakomelinghe deme Rade thu koninghefberghe vihrichten unde gheuen dryhundert unde teyn rinfche ghulden bouetstuls vnde viss vnde twintig gulden renten nach vthwysinghe eres bryues, den sy Arnd neuelinge dar vp gegeuen bebben funder ennigerleve argelift, Ioual edder bekummernifle geyftlikes edder werltlykes rechtes vade fundir eren vade erer nakomelinghe hynder vade schaden. Weret ock sake, dat wy bynnen der thydt der bothalingho van vnserm ampte entsettet würden unde unfe nakomelinge fulker bethalinghe nicht annamen wolden; So laue wy vie dillen landen der Nienmarcke nicht tu scheyden, wi helben denne deme Rade thu koninghesberghe sulken summen gheldes houetstul vnde renthe, mydt sampt deme schaden wol betalet vnde tu genughe vib gerichtet. Vmme mehr fekoricheit vnde sterssliker dinghe willen, so hebbe wy deme vorgheschreuen vnfeme lyuen truwen Rado in de handt gesettet vnde gelegen vnde ligen en in craft diffzes bryues Moryn myt allen vpboren, nutticheyt vnde rechticheit, als wy dat bette her von vnses Ordens wegen gehat hebben vnde alse dat in synen grentzen legen is, also bescheyden, wen de thydt der bethalinghe vorgescreuen kumpt vnde sy von sebult vnde van schaden nicht genamen wurden, als vor beruret fteyt. Dat fe fick des scholen bruken, alse wy vns des bette her gebruket hebben, vngehindert van vns edder vnfen nakomelingen, alfo langhe, dat en fulk houetful vade rente myd dem schaden, he were tu cristen edder tu Juden, edder wo de schade thu queme, de bowifik were, tu gantzer genughe wol vierichtet unde betalet fyndt: unde wen dat denne fo ghescheen is, so scholen sy myd eren nakomelingen vas vade vase nakomelinge dat vorgeschreuen ghudt Morin, also alse sy dat in erer lehnunghe hadden, wedder auetreden vnde dar neynen hinder anne don. Alle diffe vorgescreuen Artikele vnde stucken vnde eyn yslik by sick lauen wi bir nagheschreuen borgen, Alse Ruloff Witte tu glasow, Otto van der Marwitz tu Czantog, Eggert fidow to den torne, Junge Clawes van der marwytzs to Berenfelde, hennink van ellingen tu den bellingen. Arnd van der Oft tu schiltberge. Merten van scheninge tu grabow, Czander sock tu blankenuelde vnde hans block tu botteruelde wonasig, myt eyner rechten voruolgeden samenden hant vnde seggen alle ya den ergedachten borgermeisteren vnde Radtmannen tu koningesbergh vnde eren nakomelingen met vnsem hern Eren Jurgen vom Eiglosstein, vogede vorgedocht, stede vnde vaste tu holdende alse truwe borgen vnde waren medelouer in louen vnde guden truwen: vnde osst en an der botalinghe houetstuls, renten edder schaden brock würde edder Inual geschege an deme gude to morin. Dat wi see bi der leenware willen beholden in der wyse, alse vorgeruret is, vnde wy willen en sulken houetstul, rente vnde schaden suluen vtrichten sundir ennigerleie hulperede, hindernisse edder bekummernisse geistlikes eddir werlikes rechtes ane alles gesere in guden truwen. Thu Orkunde vnde mer bekentnisse alle disser dingh, hebben wi Jurge vom Eiglosstein, vogt ergenant, vor vns vnde vnse nakomelinge vnses Amptes vnde wy borgen alle eyn gewelik vor sick met sulker samenden hant vnse lagesegele myd willen vnde witschop laten hengen an dissen apen bryst. Geuen na der bort christi Dusent vyrhundert, dar na ame acht vnde vyrtigesten iare, ame dage decollacionis Johannis ewangeliste.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stablardives Do. 230.

CCLXXIV. Der Landvogt Hans Tobenecker genehmigt eine ber Stadt Königsberg von Heinrich Strauß gemachte Verpfändung von Hebungen aus Viegenig, am

8. Januar 1449.

Vor allen, dar diffe briff vorkumet, ene sehen edder horen lesen, Bekenne wy bans Tobenecker, dutschis Ordens vaged der Nyenmarke, apenbar, Dat wy vinme stitiger bede willen des Erbaren voses leuen getruwen hinrik Struszes thu hogenkregenik gelegen bebben vode jegenwordichliken in Crass unde maght disses vnses breues lygen, Den vorsichtigen unseren leuen getruwen Borgermeisteren unde Radmannen to konigesberge, de nu syn unde jn tokamenden tyden werden, vessteigen mark jarliker rente jn deme dorpe vitenitze vp velowes haue, munte als jn der Nyen Marke gangkgeue is, thu eyneme wedderkope, als dat de kopbriff, den hinrik Strufz deme Rade to konigefberge dar ouer geglieuen hefft, clerliken vihwifet. De fuluen vorgnanten vessteigen mark jarliker rente de genante hinrik strusz vp des Rades to konigesberge behuff willichliken vor vas vorlathen hefft, De de Rad to konigetberge vp martini heuen Scholen vade mogen to der vitenitze, als vor berurt is, alle Jar frey vade fredefam vor hinrik Strufze, syno Brudere unde eruen, de wile dat gelt nicht affgelofet is. Ok schal uns hinrik ftrufz dar van dynen, gelik anderen vnferen Erbar mannen. To eyneme Inwyfere bebbe wy dem Rade thu konigefberge voleren leuen getruwen Arnd van der Oft thu Schyltberge gegheuen. Hir ouer synt geweset de Ersamen unde Erbaren unse Rede unde leuen getruwen her Johan Czorges, domprauest thum Soldin, Jacob Strufz, voser Scryver vnde mer loueswerdige vnde groter orkunde mit vnfes ampts angehangenen Ingefegele vorfegelt. Geghenen to

deme Soldin, am middeweke na der hilgen drier koninge daghe. Na der bort christi vnsers heren Im vierteygenhundersten unde negen unde vertigesten Jare.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Do. 231.

CCLXXV. Der Landvogt Hans von Tobeneck gestattet bem Claus von ber Marwig bem Aeltern, lehnbare Hebungen bem Gertraud=Hospital zu Königsberg zu verpfänden, am 18. Juni 1449.

Vor allen, de diffen briff sehen, horen lesen edder vorgebrocht werd, welkes stades edder wesendes de syn, Bekenne wy hans van Tobeneck, Bruder dutzsches Ordens, vaged der Nyen Narcke, apenbar la disseme breue, dat wy vmme flytiger bede willen vnde ok vmme vormydynge willen eyns groteren schaden, Des Erbaren vnsers leuen getruwen Olde Clawes van der Marwitze, mit willen vnde vulbort fynes fones Beteken, gelegen hebben vnde Jegenwordichliken In Crasst unde maght disses voses breues lygen Den vorsichtigen unseren leuen getruwen Borgermeisteren vnde Radmannen to Konigesberge nu Jegenwordigen vnd allen thukamenden vp des hospitalis behust funte Gerderuten dar sulvest to konigesberge twyntych mark Jarliker Bente vnde tynfes, In deme dorpe to Allenkerken vp hans scholreschen haue edder we den na er belitten werd, munte als Im lande der Nyen Marcko gangkgeue is. Thu eyneme wedderkope, Als dat ere kopbriff clerhken vthwifet. De vorgnanten twyntich mark Jarliker Rente de vorgnante Olde Clawes van der Marwitz vp des Rades unde des hospitalis sunte Gerderuten to konigefberge behuff willichliken vor vns vorlaten hefft, als vorberurt is. De fuluen twyntich mark de Rad to konigefbergo alle Jar vp Baren scholen unde mogen, demo hospitale sonte Gerderuten to gude, frey, fredesam vnde vngehindert vp sunte Mertens dach des hilghen Bischoppes. Ok schal vas Clawes van der Marwitz mit synen ernen dar van dynen, gelyk anderen vaseren Erbar mannen. To eynem Inwifere hebbe wy en den Erbaren volen leuen getruwen Jurgen van Wedele thum Raddune gegheuen. Hir ouer fynt geweset de Ersamen vnde Erbaren vnse leue getruwen ber Eggerd van Croffin, vnse kumpen, Junge Clawes van der Marwitz vnde vele mer loueswerdige. Gegheuen vnde mit vnfers ampts angehangenen Ingefegel verfegelt am middeweke In der Octava Corporis christi to deme Soldin, na der Bort christi Im vierteygenhundersten vnde Negen vnde vertigesten Jare.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 232.

CCLXXVI. Gurt Guftebiese schwört bem Hochmeister und bem Bogte ber Neumark Urfebbe und verzichtet auf alle seine Guter, am 6. Juli 1449.

Vor allen, de diffen briff felien edder horen lefen. Befunderen vorgebrocht werd, Welkes stades edder wesendes de syn, Bekenne ik Conradt Gustebese apenbar, dat ik eyne volkamene Orfeyde gelauet vnde gefwaren hebbe myt vpgereckeden vyngeren vngedwungen vnde vagedrungen vnde Jegenwordichliken in Crasst vnde maght disses breues laue, Ja segge vnde swere Deme gar Ernwerdigen heren, heren Conradt van Erlich izhufen, hoemeistere dutsches ordens, alle fynen Nakameiingen unde deme Erfamen heren, Ern Hanfen van Tobeneck, vagede der Nien Marcke unde alle synen nakamelingen, mynen gnedighen leuen herren unde deme gantzen dutzlehen Orden. Also dat ik, myne eruen vnde frunde, gebaren vnde vngebaren, De ergaanten herren vnde eren gantzen orden Ere land, vnderfaten vnde alle de eren nummer willen edder scholen schaden esste argen, Beschedigen noch seyden to cwygen tyden edder schaffen, dat ere lande edder de eren Belchediget scholen werden mit worden edder mit werken In Nynerley wilze vnde ok mit geiftlikem edder werntlikem rechten angelanget vmme der fake willen, my de ergenanten heren In eren senknissen unde benden gehat hebben, unde al de Jenen, de dar Inne vordacht fyn edder vordacht mochten werden, fe fyn geiftlik edder werntlik. In welkeme ftade edder werden de fyn, vnde all de Jenen, de Radt edder dahet an der fenknisse gehat hebben. Hir mit to vortyge ik my vor myne Ernen vnde frunden, id tv. frowe effic man, gebaren vnde vngebaren, Aller guder, de ik vndo myn Broder befeten vnde In der Nien Marcke In der were gehat hebben, de von den olden gustebysen an vns gekamen synt vnde wo se an vns gekamen synt. Dar thu vortyge ik my aller varenden haue, geredes vnde schulde, de my vnde mynem Bruder de Ersame heren, Ern Jorgen vam Eglofftein, itzund vaged to der lype, genamen hest unde nemen hefft lathen, id fy cleyn effte grot, nichtes nicht vthgenamen. Ok fo wil edder schal ik myt mynen eruen vnde frunden, gebaren vnde vngebaren, vns nynerleyge bryue Jegen de iregedochten heren vnde eren Orden, de eren edder Jegen de Jenen, als vor beruret is, 1d weren Instrumente, vidimus edder transfumta, wo fe alle heyten vnde genennet mochten werden, gebruken scholen noch willen, de vos Jegen fy, de eren vode de dar Inne vordacht fyn edder vordacht mochten werden, dynen odder to hulpe kamen mochten, van weme ik Conradt de breue mit mynen eruen vnde frunden, gebaren vnde vngebaren, krygen, forderen edder dirweruen mochte. Befunder de alle scholen In Crafft disses breves gedodet, gedelget, Crassilos vade vamechtich syn In geistliken vnde werntliken gerichten unde vor alfweme. Worde Ik Conradt guftebise vorgenant, myne eruen vnde frunde brok hir anne fyn vnde vns geiftlikes edder werntlikes rechtes bruken wolden, So wil vnde schal ik mit mynen eruen vnde Borgen birnagescreuen thuuoran den vorgedochten heren boemeister, vaged der Nyen Marcke, unde alle ere Nakamelinge schadelos dar anne beholden. Ok schal disse bewillinge des geistliken vnde werntliken rechten vnschedelik syn, als de van worde to worde bauen unde benedden Inholt dille breff unde vihwifet. Wert ok fake, dat de irgenanten myne heren hir namals dirvoren eddir dirvaren kunden, dat ik my myt mynen eruen vnde frunden geiftlikes rechtes edder werntlikes Jegen disse vorgescreuen stucke vnde Orseyde fetten vnde dar Jegen don worde vnde myn Redlik antworde hadde. So scholen my myne Borgen hir nagescreuen to lansberge in de senknisso wedder stellen, dar se my vingebrocht hebben, funder Jennigerleye hulperede. Hir mit scholen alle saken unde schelinge, De ik Conradt guste

byfe vorgenant mit mynen eruen to deme irgenanten heren boemeister, Vagede der Nien Marcke, eren Nakamelingen Edder to deme gantzen Ordene gehat hebbe, gedodet, gedelget unde to eynem gantzen ende dirscheyden syn. Dat dille orseyde alle stucke, puncte vnde articule eyn Islik befunder. So als bauen bernet is, gensliken stede vnde vast by guden truwen louen vnde eren scholen geholden werden, ane alle argelyst, wedderrede vnde Nye Invunde; Dar vor laue wy hir nagescreuenen Borgen mit volen eruen, gebaren vode vogebaren, vode mit eyner rechten vorsolgeden samenden hant, Als mit namen Otte van der Marwitz to Nien Santoch, Jacob van der Buke, Henningk Swartenholt, Dederik Morner to Clossow, Hans Brederlo to dertzow, hans Brederlo thu kurtstorp, virik van Scheninge to kurtstorp, Hinrik Sidowe to hanfberge, kune dubberchow to lytzegorke. Alle schade de deme vilgenanten heren hoemeister, vagede der Nien Marke vor vthgespraken unde deme gantzen dutzschen Orden dar van entstan worde, dar wille wy se schadeles anne holden vade en des benemen. To Orkund vnde ewig gedechtnisse hebbe lk Curd gustebise myn Ingesegel als eyn houetman vnde wy Borgen vorgenant vnse Ingelegele eyn Islik dat syne mit willen vnde wolbedochten mude an diffen apenen briff laten henghen. Gegeuen unde gesereuen to deme Soldin, ame Sundage post visitacionis marie, Na der bort christi vnses heren Ime vierteygenhundersten vnde Negen vade vertigesten Jare.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Do. 293.

CCLXXVII. Ridel von Ellingen verfauft bem heinrich von Sydow wiederfäuflich seine Burg (zu Königsberg?), am 1. Februar 1450.

Vor alle di jennen, den dysse brif vorkumt, so bokenne jk nykkel von ellynghen myt mynen rechten eruen, dat jk myt wolbodachtem mode hebbe vorkoft hynryk van fydowen vnde synen rechten eruen de borch vp mineme houe myt der grunt, myt deme tune von deme ort ftyle to nykkels hufe vort vmme tho teyde bet na der ftraten bet an hynrykkes hof, ok boscheyden van deme ort style by der porten vp de rochten hant, alseme yn de porte gheyd na deme ort style na hynrykkes huse, allent der bynnen is boscheyden in deme kope, vor LXXXIIII mark pennyngghe ghenge vnde gheue in der nyghen marke, dede my nykkel van ellynge vade myner eruen frome ghekomen fynt vade tho cyneme wedderkope. Dyffe werderkop fehal schen vo den neghesten palme dach the komende. Were dat jk nykkel van ellynghen dysse LXXXIIII mark nycht horeydede vp den vorbonomeden palme dacht hynryk van fydowen edder fynen ernen, fo fchal hynryk van fydow vnde fyne ernen dee borch boholden myt der grunt, myt deme tune, also vorbenomet is, the eyneme dod kosten kope vnde jk nykkel van ellynghen wil hynrykke des eyne were wefen, also jk to rechte schal. Ouer dysseme kope is gheweset Jorgan van wedel, taurens van sydow, Jacob swartenholt. Des tho mer bowaryngbe vade tuchnisse, so hebbe jk nikkel van ellynge myt wisschop laten myn ingheseghel laten henghen unde drukken boneden an dyssen open bryf, de gliegheuen unde screuen is

na godes ghebort M° CCCC° jar, dor na in deme vesthegesten jare, in deme auende vnser leuen frowen purysicacionis.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Do. 205.

CCLXXVIII. Hand und Dieterich Blod verschreiben einem Altar zu Königsberg eine Rente, am 4. Februar 1451.

Vor alle den Jenen, de dessin brest sihen, horen lezen unde vorbat vor allesweme Bekenne wy Hans blogk vnde dyderik blogk, brudere, erfzeten to botteruelde, openbar vo macht delles breues, dat wy famender hant mit vnfen eruen vnde ersnemeren deme Ersamen manne hans botteruelde to Koningefberge, Katherinen fyner eliken husfrouwen vnde ghertruden, orem elikem kinde, van em beiden vuller bort geboren vnde na orer dryger leuent to ber Nicolaus menekins, vicarien bynnen Koningesbergh in vnser leuen frauwen cappellen bestediget, vist vnde twintich mark vnde hundert mark hosststuls munte, alze jn der nyen marke genghe vade gene is, do vas to vuller gauge vade wol to dancke bereidet vade betalet fint, Alfus bescheiden, dat wy mit vnsen eruen scholen vnde willen den vorbenomeden dren personen to orer driger leuent unde dar na deme vicario der vorgedachten vicarien, der tur tyd fin wert, alle iar up martini bynnen Koningesberge an ener summe vnuortogenet sunder rechtgank vry vnde vabekummert geuen vnde hantlangen teyn mark renten vorschreuen munte by guden truwen funder iennigerleie hulpperede geiftlikis vade werltlikis rechten vade io ane allis geferde van iare to iare. alle de wile wy mit vnfen eruen dessen vorschreuenen houetsummen vnderhebben, vnde wen wy vifie vnio eruen den alius leng nicht vorrenten willen, Edder de vorbenanten dry personen unde na orer driger leuent de vorstendere viste leenhern der vorgedachten vicarien vns den houetsummen lenger nicht willen vnderlaten, Dat schal de eyne syde, welker des irst lustet, der anderen verkundigin vnde withkin don vor sente Mertens dach eyn virndell iars touorn vnde vppe den enkastigin sente Mertens dach negest na der vorkundighe willen wy hans unde dyderic blogke vorgenant, mit vnsen eruen an ener summe vibrichten, bereiden vnde betalen mit rantirden penningen guder vorschreuen munte viff vnde twintich mark vnde hundert hosstftuls mit teyn marken renten by guden truwen unde vaften louen funder rechtgank is vry unde unbekummert unde ane alles geferde: vnde, dar got vor fy, weret dat wy alle iar de teyn mark renten vnde na deme upleggen den houetlummen mit de renten gentzlikin so vor geschreuen steit nicht bereidende vade ythrichten, welken bewissikin schaden denne deden de dry personen vorgenant, alze bans botteruelt, katharina syne elike bustrouwe vnde ghertrud or elike kint vnde na der driger dode de leenheren der vorschreuen vicarien mit deme vicario leden edder nemen to cristenen luden offt joden, de schade were grot edder kleyne, allen den schaden willen wy mit vosen eruen en glyke deme houetsummen unde der ierliken renten gutliken wedder uplegen unde benemen, de schade kome en tyd van der renten edder vam houetstule, welker mate en de schade ouk tokummet. Ouk willen wy mit vnfen eraen by fulker pyne vnde bote alle iar de rente uppe den

enkastigin sente mertens dach bereiden unde betalen gentzliken so vorgeschreuen steit. Offt id nicht geschege, so scholen wy unde willen uppe den negesten sente mertens dach dar na uthrichten, bereiden vnde betalen houetstul vnde rente glyker wys, offt vuser eyn deme anderen hedde tovorn togefecht in aller mate alze vorsteit vigedrucket vode geschreuen: vode offt ennich voser nabenanden borgen vorstorue edder buten landes vortoge, So willen wy bynnen den negesten twen maentiden dar na, wen wy vill vnfe eruen dar to geefschet werden, jn des stede eynen anderen zetten vade destin brill van worde to worde vernygen vade verne vale eygene geilt verme schriuen laten. Vor destin vorschreuen hosststul, vor de ierlike rente vnde vor allen bewislikin schadin louen wy Jacob (wartenholt tome retorp, hans fydo tho czachgo vnde Janeke werbelo to den bellin vnde leggen ia mit eyner rechten lamenden bant, dat alle vor vnde naschreuen ftucken vnde artikelen van den vorgenanden blogken vnde oren eruen vnuorferiet ftede vnde vafte scholen geholden werden, unde geschege dar ennich brogk an, So willen wy mit eyner rechten famenden hant destin briff yn allen fynen artikelen glyke rechte fakeweldigin, so truwe borgen don scholen, sunder rechtgank stede vnde vaste holden vnde willen dar nene were iegen hebben, noch dat etliche wordere buten den rechten regen geschreuen stan, noch iennigerleie by guden truwen vade vaften louen. Vade vppe dat dat wy hans vade dyderic blogke vorgenant mit vafen eruen vnde mit vnfen vorbenomeden borgen vnde wy vorbenomeden truwe borgen famender hant mit en gentzlikin so vorgeschreuen steit des to vaster holden willen vade scholen, So hebben wy alle sakeweldigin unde borgen unse Ingezegele eyn jsliker dat syne to orkunde an dessen breff witliken hengen unde vesten laten, de gegeuen unde geschreuen is Na der bort Cristi Jhesu voses beren virteinhundert iar, dar na ymme Eyn vnde vestigestin iare, amme donredage negest na vnser leuen frouwen dage lichtmiffen.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stattarchives De. 236.

CCLXXIX. Christoph Ellinger, Bogt ber Meumark, genehmigt ben Berkauf eines Drittheils von Schönrabe an bie Stadt Königsberg, am 16. Mai 1451.

Vor allen, de desten brieff schen edder horen lesen, Bekenne wy Cristoffel Eglinger, deutzschis Ordens Vaged der Nien Margke, openbar, dat vor vns gekomen is vnse leue Getruwe Ludeke van Ellingen, wanhastich to Stoltenfelde, vnde hesst vor sick vnd synen erven willichliken vor vns vp gegeüen vnde vorlaten dat drudde deyl an dem dorpe Grünenrade (sic) mit aller Rechticheyt, So als he id vor gehat vnde besethen hesst, vpp vnser leuen getruwen des Rades to Konigesberge behuss. Dat sulue drudde deyl an dem dorpe Schonenrade (sic), Also vorlaten mit allem Rechte, hebbe wy vort gelegen vnde jegenwordichliken jn krasst vnde macht disse vnses briues lygen den vorgnanten vnsen leuen getruwen Borgermestern vnde Radmann to Konigesberge vnde allen oren Nakomelingen na vthwysunge eres kopbryues vnde to eynem wederkope vns vnde vnseren Nakomelingen, Est id vns euen vnd begweme worde sin, Also dat se sick des suluen drudden deyl to Schonenrade gebruken scholen mit allen Rechten, mit

den oversten unde sidesten, an kerkeleyn, an gerichten unde mit allen anderen tobehoringen, Als id ludeke van Ellingen vor gehat unde besethen hesst. Nichts uthgenomen, Jedoch uns unde eynem ydermanne synem stechten and schade. To eynem Inwiser hebbe wy dem Bade to Konigesberge unsen leuen getruwen Bethken van der Marwitze gegeven. Hyr over sint gewesteth unse leuen getruwen de Prauest thom Soldin, Betke van der Marwitz, Johannes Pagenkop, unse schriuer, unde erer meher lowenwerdige. To Orkundt mit unsers Ampts angehangen Ingesigel vorsegelt unde gegeven to konigesberge, Am Sondage Jubilate na der bort Cristi virteigenbundert unde in dem Eyn unde vesteigestem Jare.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtardives Do. 235.

CCLXXX. Der herrenmeister bes Johanniter-Orbens genehmigt bie Stiftung eines Alturs zu Rönigsberg, ben ber Oberfüster besigen foll, am 14. Oftober 1451.

Wir Bruder Nickil Tyrbach, ordens fandt Johannis des hilgen huses des hospitalis to Jerufalem in der Marcken, in Sassen, in wentlande, in pomern Meister unde gemeyne Bediger, unt - von den ergnanten Borgermeistern vnd rathmanne wegen berichtet, wo se to deme dinste des almechtigen gots, finre werden muder Marien und finre uthderwelden faligen alle fere geniget fint ere almissen to leggene an eynen altar, dat se dencken to buwene in vnse parkerke dar sulues in eren rathftul iste cappelle, dat de hogeste koster, we to der tit, hebben vnd besitten schole vnd fint fundernken gebeden vor en fothane to staden, gunnen vnd to sulborden, zo dhe sulue parkerke to Koninghbergh vns vnd vnierm ordben angehoret vnde wy nemelken wol derkennen ere loft vnd werdicheyt, dat gade deme heren, vier leuen frouwen vnd al finer leuen hilgen vnd saligen sick doruon heueth unde doruon komende werth; hebbe wy dhen jrgnanten Borgermeistern vade Rathmannen to Koninghesberghe gunst, sulbordet vade irloueth, gunnen, sulborden vad irlouen in macht vade in craft diffzes brefes eynen altar to buwen in vafer parkerke to Koninghefberge in ere cappelle, dat de hogeste Coster, we to der tit in deme ambachte is, hebben, besitten schole in aller wife, Als de sundacion gemaket von en dor ouer vnd de confirmacion geuen dar vp von vnserm heren von Camyn vihwiset, vnschedelken vnserm parner darfulues finre rechticheyt: vnd wes darto offert werth, dat schole de sulue hogeste koster vnserm parner genen sunder ynnigerley hulperete vnd one argh vnd ock em horfam in allen reddelken billiken faken wesen schal, als eyn underlichmaten und vicarius der kerke und unserm parner nichtes darin holden. Geuen tome wildenbruck in Sant Borghardes tage under unsem Ingesegel jn den Jaren unses beren virteynhundert, dar na in deme eyn vnd vestigesten.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtardives Do. 234.

CCLXXXI. Schuldverschreibung Segeband's und Werner's von Berge fur Dieterich von Berge, vom 24. Marz 1452.

Ik Segeband uan dem Berge vnde Werner, myn Sone, bekennen apenbar in deffem breue vor vos vade use eruen vade uor alswem, dat us Diderick uan dem Berge, use vedder unde fine kinder, hebben gelend unde lenen dre mark geldes to oltfendorppe jn dem houe, dar nu Henneke Piper uppe waned, vnde veer mark geldes to Jafftorppe, twe in des schraders houe vade twe ja spraten houe. Desse uorscreuen Renthe Scall ik Segeband vade myne Sono Diderik unde finen eruen wedder lofen in twen jaren na ghufte defles breues unde de feuen mark geldes to Jasstorppe vade to oltsendorpp schulle wy Diderick vade sinen eruen geuen alwege In den achte dagen funte Michaelis. Were ok, dat dat nicht enschege alle uorschreuen ys, So bekenne wy her Johan uan Otbernhusen Ritter, . . . . uan Medingh vnde Hinrick, fyne Sone, dat wy schullet vnde willet dem .... vnde finen ernen de renthe frigen vnde lifen uppe fodane tud, alse vorscreuen yfs vnde de renthe vthgeuen, so ok uorbenampt yls, alse dat des Diderick unde line eruen sunder schaden bliven. Alle delle vorscreuen ftucke love wy Segeband vnde Werner, myn Sone, her Johan van Otbernshusen ritter, walmud uan medingh vade Hinrick, lyn Sone, dem uorfcreuen Diderick vade fynen eruen Rede vnde uast to halden . . . . . . . vnde hebben des to starder bekantnille vse Ingosegele witliken gehenget an dellen breff, Na godes bort verteinhundert Jar darna in dem two vnde uestigesten Jare, des vrydages na mitsasten.

Rach bem Originale bes Rouigeberger Stadtarchives Do. 287b.

Unm. Es ift jedoch fehr zweiselhaft, ob bies Document zur Geschichte ber Stadt Königsberg in irgend einem Bufammenhange fieht. Bielleicht ift bas Document, beffen Aussteller einer anderen Gegend anzugeboren scheinen, erft in spaterer Beit in bas Stadtarchiv Königsberg's verwahrlich niedergelegt.

CCLXXXII. Bischof Nicolaus von Kamin bestätigt einen von Henning Brandenburg in ber Pfarrfirche zu Königsberg errichteten Altar, am 8. September 1452.

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis Amen. Nicolaus, dei et Apostolice sedis gracia Episcopus Ecclesie Caminensis. Sane vidimus patentes literas sundationis, deputationis et assignationis tricentorum et quinquaginta marcarum vinconensium denariorum summe principalis et Reddituum, qui exinde deisice poterint comparari. Ad vnum Altare In honorem dei omnipotentis sueque genitricis virginis Marie gloriose, necnon beatorum Jacobi et Philippi apostolorum, in nouo Choro ecclesie parrochialis opidi Koninghesbergh nostre Caminensis diocesis erigendi et construendi, cum ceteris clausulis, conditionibus et articulis in eisdem literis contentis ac Sigillo honesti viri bennighi Brandeborgh, Consulis opidi antedicti sigillatas in hec verba: Reuerendissimo in Cristo patri ac domino, domino Nicolao, dei etapostolice sedis gratia Episcopo Ecclesie Ca-

Contract of the Contract of th

minenfis, henninghus Brandeborgh, Conful Civitatis Koninghesberg - bumili cum capitis inclinatione —. Reverendissimo pater et domine — animo — proprio in salutem animeque vxoris mee Katherine ac nostrorum progenitorum, ad laudem gloriam et honorem omnipotentis dei fueque matris beatissime et gloriolissime virginis Marie nec non beatorum Jacobi et Philippi apostolorum de expressis honorabilium et Religiosorum virorum dominorum domini Reymari de Gunterfbergh, fratrum ordinis fancti Johannis baptifte facre domus hospitalis Jerofolymitani per Saxoniam, Slauiam, Marchiam et Pomeraniam preceptoris generalis, ac domini fratris deglienbardi de predule, Commendatoris Castri Wildenbruke necnon domini fratris Cristoferi, plebani parrochialis ecclefie dicte Civitatis Koninghefborghe aftenfu et voluntate, ficud alias in literis deluper confectis predictorum dominorum patentibus patenter apparebit, vnacum manu piarum elemofinarum adiutrice Jacobi hardrat Ciuis fate Civitatis Konnighefberghe, ad Altare fundandum et erigendum, construendum et dotandum in nouo Choro ecclesie parrochialis sepesate Cinitatis gratia dei fuffraganto dedi, deputani et affignaui, prefentibus quoque do, deputo et affigno Tricentes marchas et quinquaginta marcas pronunc monete Stetinensis, tamquam fortem et summam principalem, ad emendum iuste emptionis titulo et comparandum Redditus annuales et vsufructus altaris antedicti, Sic quod Altaris fati juspatronatus fine Juspresentandi ad me filiosque meos filiorum filios et ad eorum filios, si in humanis egerint, si vero nemo, post me ad filiam meam seu filias meas et ad eorum filios, fi vitam duxerint in humanis, quibus scilicet transitis viam carnis vniuerle, ad proximos meos beredes fexus vtriufque, fic quod fexus virilis — in conferendo fexum precedat muliebrem, Juspatronatus et presentandi debeat pertinere, qui siquidem defuerint, ad discretos viros Consules Ciuitatis Konningesberghe sepesate jugiter pertinebit. Veram etiam memorati Altaris Altarista, qui pro tempore fuerit, propria in persona Konnighesberg debeat residere et plebano pro tempore existenti in licitis omnibus et bonestis parere et obedire. Ceterum si Altaristam alibi contingerit residere, extunc nemo nisi qui per patronum electus suerit altare ipfum debeat officiare, cui etiam officianti pro tempore existenti integri Redditus totaliter distribui dari debeant effective absque iplius vicarii aliqua contradictione. Paternitatem vestram Reuerendissimam presentibus deprecans studiose, vt supradictam donacionem vnacum omnibus sais claufulis auctoritate vestra ordinaria approbare, confirmare dignemini et Ratificare, petentes quoque humiliter et deuote, quatenus ad dictum altare instituere dignemini discretum virum dominum dominum Nicolaum Wildenow presbiterum, quem vestre Reuerendissime paternitati presentibus duxi prefentandum, In quorum omnium et fingulorum teftimonium euidens prefentia duxi communira proprio figillo fubappenfo fub Anno domini Millefimo CCCCLII, ipfo die nativitatis Crifti matris gloriose virginis Marie. Nos itaque dictis supplicationibus ex radice caritatis tam dei quam proximi — inclinati Nolentes buiufmodi fundationem — — fuo frustrari effectu — Ratificamus — per presentes Jure tamen ordinario nobis ecclesio nostre et Successoribus nostris viilibet reservato, Indibentes omnibus et fingulis cristifidelibus sub anathematis et excommunicationis penis - No quifquam cuiufcunquo preeminencie, dignitatis, conditionis, ordinis, gradus, flatus aut fexus exiftat, premissa infringere uel ea alienare aut ad prophanos vsus renocare audeat uel presumat -. Datum in castro nostro Corlyn, Anno domini Mo CCCCLIIo.

Rach bem Originale bes Königeberger Stabtarchives Do. 237.

CCLXXXIII. Das Domstift zu Soldin verschreibt einem Bürger zu Königsberg und ber Chefran besselben für ihre Lebenszeit eine Leibrente und die Feier ihres Jahrestages nach ihrem Tobe, am 11. März 1453.

Vor allen Criftenen luden, dy dessen Brysf zyhen edder horen leszen, Bekenne wy meyster Johannes Zorges, domprouest, vnd dat gantze Cappittel der domkerken Thom foldin, dy nu fynth, by name er nicolaus Sledorn, magister, Paulus Boltenhagen, er hinrigk Bomgarde vnd er Wilhelmus Brederlow mit alle vnfen Nakomelingen, dat wy plichtich vnd pleghe fyn deme erligken manne hinrico Berkow vnd . . . . . . fyner eeligken buffrawen alle jar vesstein margk vinkenogen penninghe markischer munthe, Also in der nienmarke gangkgeue fynt, dar eyn bedderman den andern mede betalen mach, the orer beyder leuende upp utgande wynachten the boreydende vnd the botalende Bynnen Koningesberghe sunder oren schaden vor twehundert margk der fuluen vorschreuen munthe, dy sy vns the dangke vnd the nughe an reyden penninghen wol betalet vnd boreydet hebben. Dy fuluen vorschreuen vesstein margk der vorgenomeden munthe scholen sy figk bruken the orer beyder leuende vnd van eynem lyue steruen an dat ander vnd nicht an ore ernen edder dat nymande the bescheiden nach orer bevder dode, men alleyne the blivende by vnfer kerken. Wen ehr fy beyde det leuent in eyn ewich levent gewandelt hebben vnd doth vorstoruen synth, So schole wy vnd willen vnd alle vnse nakomelinghe nach wonheit vnser domkerken alle jar eyne ewighe dechtnisse holden mit vilgen vnd zylemysich gode the loue, en vnd alle eren lysshoueden the troste vnd zalicheit. Weret ok, dat en beyden edder eynen van en, dy de leste an demo leuende wer, desse vorschreuen listucht und tynfze up den vorschreuen dach also nicht gegenen und boreydet worde, Also hir vorschreuen steyt, welken schaden in beyde odder eyn van on, dy de leste ame leuende were, darvmme deden edder nemen the criften edder the ioden, an briven edder an boden, dy bewistigken were, an geiftligkem edder an wertligkem rechte, den loue wy Prouest vnd gantze Cappittel alle vorgenomet meth alle vosen nakomelinghen gentzligken uttbostahende, uppthorichtende vod wederthogenende sunder iennigerleve Insfal, nyefundo edder hulperede. Des tho merer orkundo vnd hoger bewarunghe hebbe wy vnfes cappittels Ingefegil meth willen vnd witschapp heyten vnd laten hengen nedin an desten volen openen bryff, dy gegeuen vad geschreuen isz Thom Soldin nach der bort cristi vafes beren dusenth virhundert vnd dar na in deme dry vnd vestligesten Jare, an deme Sondaghe upp mytvasten, Also man in der hilgen kerken zinget letare ierusalem.

Rach bem Driginale bes Konigsberger Stabtarchives Ro. 240.

CCLXXXIV. Bertrag zwischen ber Stadt Königsberg und bem Arzte Benedict Springinbearche zu Bosen wegen Töbtung eines Briefters, vom 16. August 1453.

In nomine domini Amen, Anno Natiuitatis eiufdem Millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio, Indictione prima, Pontificatus fanctissimi in cristo patris et domini nostri domini Nicolai diuina

providentia pape quinti anno fexto, die Jouis, decima fexta menfis augusti, hora vesperorum uel quali In domo habitacionis magistri Benedicti springindearke, in ciuitate Poznapiensi medici, ex oppolito monasterii sancti Dominici\*) in poznania siti, In meique notarii publici subscripti ac Testium infrascriptorum atque specialiter vocatorum et rogatorum presentia Constituti personaliter presatus magister benedictus, medicus de poznania, pro se suisque heredibus et quibuscumque natis et nascendis ex vna Et honorabiles domini Nicolaus Scramme et Gherardus velowe presbiteri de Stetin et Konigesberg Caminensis diocesis, asserti procuratores Confulum ac Tocius communitatis opidi konigefberg in noua marchia eiufdem diocefis partibus ex altera volentes parcere litibus et expensis. Talem inter se secerunt concordiam, stipulacionem manuum, cum notario publico infrascripto solempniter sactam: primo et principaliter presatus magister Benedictus, Non coactus nec compulsus, sed libere, cessit liti Juris et cause Omnibusque litibus controuersis, molestiis, turbacionibus, vexationibus, appellacionibus remotis et cessantibus inter nominatum magistrum benedictum et presatum consulatum et totam communitatem, opidi pretacti Coram honorabili viro domino Clemente de Dyzewitza Canonico in ecclesia cathedrali poznanienfi Judiceque apostolica auctoritate presentibus infrascriptis deputato et Subdelegato de et fuper homicidio, ut dicitur, fratris germani dicti magistri Benedicti videlicet olim Johannis Revize presbiteri et altariste De Konigesberg quomodolibet inter ipsas partes motis et mouendis suscitatis et exortis, Exceptis domino Jacobo vramolt presbitero et hinrico Berbo laico, principalibus occiforibus dicti fratris Benedicti. Omnibulque aliis et lingulis iplis in boc parte adberentibus et adherere volentibus. Quamquidem concordiam sic Initam dicte partis stipulacionem folempni mihi notario publico infrascripto sactam sub penis ducentorum florenorum Renensium tenere submiserunt et emologarunt Et sub eadem pena huiusmodi concordiam perpetuis temporibus inviolabiliter fervare et tenere promiferunt ---.

Et ego Albertus Stizeskonis de Jarmowo, Clericus Wladislauiensis diocesis, publicus Imperiali auctoritate Notarius Quia predictorum concordie etc.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Dr. 289.

4) Unbeutlich.

CCLXXXV. Der Rath zu Königsberg ratifizirt ben mit bem Arzte Benedict Springindearche zu Bosen geschlossenen Vergleich, am 23. August 1453.

Vor alle den jhenen, de delzin breff Sihen offte horen lezen. Vnde vorbat vor allesweme, Bekennen wy Rathmanne Olt vnde Nihge der Stad Koningesberge, jn der Nienmarke belegen, openbarliken in macht dissis breues. Dat wy sodane berichtinge vnde vorscheidinge, alze de Erwerdigen hern Nicolaus Schramme to Stetin vnde gherardus velow by vns bynnen, vicarii, vnse procuratores, mit demo werdigen Meister Benedicto springendargke to Pozen begrepen vnde van vnser vnd der stad wegen bewillet vnde beleuet hebben, Stede vnde vaste ewichliken balden willen: vnde dar uppe So segghen wy deme gnanden Meister benedicto vnse zeker gheleide veilich vor vns vnde vor alle, de vmme vnsen willen don vnde latin willen, vnde

willen ene nicht argen, funder allewege fyn vnde der fynen befte bewetin, fo wy ymmer konen vnde mogen in tokomeden tiden. Des to orkunde So hebben wy vorgedachten Radmanno witliken mit gantzer cyndracht der Stad Ingefegel nedden an diffin vafen openen breff hengen vnde veften laten, De gegeuen vnde gefchreuen is na der bort chrifti Jhefu vnfes heren M° CCCC° LIII in profesto Sancti Bartolomei apostoli.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Do. 238.

CCLXXXVI. Kurfürst Friedrich gewährt ber Stadt Königsberg für die Zeit, daß die Neumarf ihm ober seinen Nachkommen gehören werde, Zollfreiheit in ber Mark Brandenburg und auf ben Flüssen Ober, havel und Elbe, am 23. April 1454.

Wir Friederich, von gots gnaden Marggraue zeu Brandemburg, des beiligen Romischen Reichs Erzkamrer unde kurfurste und Burggraue zeu Nurinberg, Bekennen offintlichen mit dilzem briue vor uns, vnfern Erben vnd Nachkomen, Marggrauen zu Brandemburg, Das wir von befundere gunst vod gnade und von sulcher truwer fleisziger dinste wegen, so vos vonsere liebe getruwen Borgermeister, Ratmann und ganze gemeyne unser Stat konigsborg in zeukunstigen zeyten tun fullen, konnen vnd mogen, denfelben Borgermeisteren, Ratmanne, borgeren vnd Inwoneren der gnanten vonser Stat konigsberg solch voser besunder gnade und fryheit gegeben haben. Das fie in vnferen landen der Margk zou Brandemburg in allen vnd iglichen Steten, Mergkten, dorferen und durch und uf den wasseren Oder, Hauel und Elbe, die weyle wir, unnsere Erben oder nachkomen fulch land die Nuwe Margke uber oder innehaben, zool frey fein fullen, vnd geben vad tun den gnanten valera Burgermeisteren, Batmanne, burgeren vad Inwoneren valer Stat koningszberg, das sie durch vnfere lande der Nargke zu Brandemburg, die weyle wir, voler erben ader nachkomen die Nuwe Margke ober oder innehaben, durch volere Stete. Mergkte, dorffer, wasser, Oder, Hauel und Elbe ganz zeol frey sein sullen, in Crast und macht difzes briues. Zeu orkund mit volerem anhangenden Ingeligel verligelt. Hirbey vod ober find gewesen die wolgeboren werdigen, Gestrengen und Erbaren unser Rete und liebem getruwen her Gotfrid Grave zeu Honloch und zeu Zeigenhayn, her Friderich Seffelman, doctor beider rechten, Thumprobst zu lubus, vnser Cantzler, Jorge von Waldensels, Claws Sparre, Calpar von Waldow und Baltzar von vohtenhagen, Ritter, Pawl von Conreftorff, volere liebe gemabelo bosemeister, heyne pful vod Otte von der Marwitz. Gegeben zeu koningszberg am dinstag nach dem heiligen Ostertage, nach gots gebort virzehenhundert vnd darnach Im vir vnd funfzigsten Jaren.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Ctabtardives Do. 242.



CCLXXXVII. Kurfürst Friedrich gebietet allen seinen Bollnern, die Burger ber Stadt Konigs: berg überall in ber Mark zollfrei zu lassen, am 23. April 1454.

Wir Friederich, von gotes genadenn Marggraue zu Branndeburg, Des heiligen Romischen reichs ertzkamerer und kurfurste und Burggraue zu Nuremberge, Bekennen offintlichen mit distem briue vor vos, vosern erben vod nachkomen Marggrauen zu Branndburg, das wir von befunder gunft vnd gnade vnd von fulcher trewer fleifziger dinfte wegen, fo vns vnfer liebe getrewen Borgermeister, Ratmanne und gantze gemeyne unser Statt kon ungeszberge in zukunftigen zeiten thun fullen, konnen und mügen, denselben Borgermeisteren, Ratmannen, Borgeren und Inwoneren der gnanten voler Stat konigefzberge fulch vofer befunder gnade und freyheit gegeben haben, das sie in vnsern landen der Marko zu Branndeburg. In allen vnd iglichen Steten, merckten, dorsferen und durch und ust den wasseren warte, Oder, hauell und Elbe, die wile wir volor erben ader nachkomen folch landt dye Newenmarke uber oder Innehaben, zollfrey fein fullen, und Geben und thun den gnanten unfern Burgermeisteren, Ratmannen, Burgeren und Inwoneren vofer Stat konnygesberge, das sie durch voser lande der marke zu Brandburg. die wile wir, vnfer erben ader nachkomen Dy newcomarke uber oder Innhaben, durch vnfer Stete, Merkte, dorffer, waller, warte, Oder, hauel vnd Elbe, gantz zollfry fein fullen in krafft vnd macht diffes briues. Darvmb wir allen vnd iglichen Czolneren In vnfern landen der Marke zu Brandeburg, die nu feyn ader zukunstig werden, ernstlichen gebieten, das Ir von den genanten den vafern von konnygefzberg nach follicher obingeschribener vafer befrihung keiner zollen nemet, heyschet ader fordertt, Sunderen In solch ire besrihunge stete veste und unuorbrochenlich baldet by vermydinge vnfer vngnade. Zu vrkunt mit vnferm anhangenden Inligel verfigelt. Hir by vnd uber find geweszt die wolgeboren wirdigen Gestrengen vnd Erbaren vnser Rete vnd lieben getrewen bere Gotfryt Grave zu boenloch vnd zu Czigenbagen, ber fridrich Sesselman, doctor beyder rechte, domprobst zu lubus, vnser kantzler, Jorgen von Waldenfels, Claus Sparre, Cafper von Waldow und Baltzar von vehlenbagen. Rittere, Pawl von Connrestorff, vnfer lieben gemahelen hosmeister, heyne pfull vnd Otte von der Marwitz. Gegeben zu konighefzberge, Ame dinftage in den Ofter heiligen tagen. Nach gots geburt tusent vierhundert und darnach Im vir und sunszigsten Jaren.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 241.

CCLXXXVIII. Der Landvogt Paul Conrestorf verschreibt bem abgetretenen Landvogte Christoph Ellinger eine Schuld, am 10. Oftober 1456.

Ich Pawel von Conrestorss, Des Irluchten Hochgeboren sursten vnd herenn, heren Fridrichs, Marggrassen zu Brandemburgh, des heiligen Romisschen Reichs ertzkamerer vnd Burggrassen zu Nuremberg etc. landvoyth in der Neuwen margk, Bekenne in krass die Gz

offen brieffs vor alle dy Jhenne, die on feen adir horen lefen, das ich von des egnanten mynes gnedigen heren wegin Rechter redlicher vnd rätlicher schult schuldig byn deme werdigen vnd gestrengin heren Cristoffel Eglinger, deuthsches ordens etwanne vogt der Neuwen margke, tzwehundert gute vulwichtige Rinisscho gulden, die ich om adir, wen er mit seinem offen versigelten brieffe mit seins selbst band geschriben zu myr wirt schigken und sulch obingeschriben gelt leszt forderen, gutlichen vnd wolzudangk fall vnd wil bezalen vif diesfen schirstkunstigen Sannt walpurgen tag adir vogenerlich in acht tagen darnach bynnen der Stad Konigelbergh, vmbekummert geistlichis odir wertliches rechtis. Wer es sache, das ich an der bezalunge seumig wurde vnd nicht entete, Das got nicht welle, Ab dann der egenante her Criftoff Eglinger ennigen Redlichen bewislichen schaden deshalben thun wurde zu kristen adir zu Juden, Des sal vnd wil ich em geleich mit der hobtsummen vszrichten und betzalen on allis geuerde. Und habe ime des zu burgen gesatzt die erbaren woltuchtigen mynes gnedigen heren manne mit namen Clawes von der Marwitz zu Berenfelde, Henning von Ellingen zum Bellinge, Jacob (wartenholte zume Rettorppe, Curd dapnitze zum Roftin, Betke von der Marwitze zu Berenfelde, Clawes doffze zu Petzk, Clawes Schonembecke zu doltzk vnd Clawes komeife zu Bernonken gesessen. Vnd wür obgenanten burgen loben mit sampt unserm hobtmanne Pawll von Connreftorff landvogte, mit eyner famenden hand vngescheyden eyn vor allen deme ergenanten heren Cristoffer Eglinger deuthsches ordens allis vorgeschriben in guten getreuwen ftete vast wolzuhalden on allis arg vnd on generde. Ab och von den vorgeschriben burgen eyner ee fulche obengeschriben bezalunge geschege todishalben wurde abeghan, Denne sall vnd wil ich vorgenanter Pawll von Connrestorff einen ander nochgastigen in seine stat schigken. Des zu orkunde und groffer bekentnisse habe ich vorgenanter Pawil von Connrestorff landvogt und wyr obgenante burgen voler Ingesigille an dissen brieft lassen bengen, der gegeben ist zu konigefberg, ame Sontag nach Sannt Dyonisius tage, Nach cristi vnsers heren gepurt, viertzenhundert Ime Sechs vnd funffizighften Jare.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 243.

CCLXXXIX. Kurfürst Friedrich bestätigt ber Stadt Königsberg ihre Rechte und Besitzungen, am 14. Oktober 1456.

Wyr Fridrich, von gots gnaden Marggraue zu Branndburg, des heyligen Romischen Reichs Ertzkamerer, Kursurste und Burggraue zu Nuremberg etc., Bekennen ossintlich myt dissem briest vor allermeniglich, dye Inn sehen oder horen leszen, Das wyr unseren lieben getreuen Burgermeistern, Rathmannen und gantzer gemeyne unser Stad konigsberg, dye nu sein und Inn zukunstigen zeiten sein und zukomende werden, beuestiget, bestetiget und consirmiret haben, beuestigen, bestetigen und consirmiren Inn ouch myt gegenwortiger krast disz briess, alle Ir gerechtikeit, freyheit und alde gute gewonheyt und wollen sy ouch bleyben laszen bey eren, gnaden, Iren erben, eygen, lehn, mollen und psantschast, dar sy vormals und byszher bey gewest und In

Contract of the Contract of th

aller maize, als ly domyt an vas komen fein vad als wyr ly gefunden haben. Wyr wollen lan ouch balten alle fre privilegia vnd brief, dye fy baben von furften vnd furftin, vnferen vorfarn vad der fy fich byfzher zymlich vad redlich gebraucht haben, vad ob Inn welche brief abgingen einer oder mere, dye bewyflich weren, dye fullen und wollen wyr Inn nach lute der alden brief wider vornewen funder gift vnd gabe. Auch fullen noch wollen wyr nicht gestaten, gonnen noch volborten, Das sy noch ir nachkomen viz vnser Stad sullen geladen werden, es sey dann vmb hanthaftyge tat, Sunder fy fullen vor recht ftan In der Stad vor Irem Schulten. Sy fullen ouch baben das obirfte und nyderfte gericht In der Stad doselbs, dobey wyr sy ouch bleyben lasen fullen nach lute vnd Inhalt Irer brief ongenerde. Wyr beuelten vnd confirmiren In ouch alles, das wyr Inn von rechts wegen besteten vnd consirmiren sullen vnd mogen, doch vns, vnseren erben vnd nachkomen an vnfer vnd fufzt iglichem an feyner gerechtikeit vnfchedlich. Zu orkunde difzs briues myt unferm anhangenden groften Infigel vorfigelt. Gezug find des die hochgeboren Erwirdigen wolgeborn und gestrengen unser Reto, hosgesinde und lieben getrewen her Otto, herzog zu Stettin etc., ber fridrich, Bischoff zeu lubusz, voler Cantzler, her ludewig, lantgrave zum leutenberg vnd Grave zu hals, her fridrich, Grave von Orlemunde, her ludewich, graue zu Otingen, her Gotfride, graue zu holoch, henning Quaft, vnser obirmarschalk, Gurge von Waldenfels, vnser kammermeister, Balthasar von vchtenhagen, Rittere, Pawl von Conflorff, voler lantvoyt der Newenmark, Cuntz von lobben, vnfer vndermarfchalk, Craft von Vestenberg vnd ander mehr der vnsern gnuggloubwirdigen. Geben zu Costrin, am Donrstage nach Dyonisii, nach gots gebort Tusent vyerhundert vod dar nach Im Sechs vnd funfzigsten Jarc.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stattarchives Ro. 944.

CCLXL. Kurfürst Friedrich vereignet der Stadt Königsberg Besitzungen zu Hauseberge, die sie von den Gebrüdern Werner und Michael von Sydow erkauft hat, am 17. Oftober 1456.

Wir Friedrich etc., bekennen offentlich mit diesem Brieue vor Uns, Unser Erben und Nachkommen, Marggraffen und Fursten und sust vor allermenniglich, die ihn sehen, bören oder lesen, dass vor Uns kommen sind Unser liben getruwen Burgermeister und Rahtmanne unser Stadt Königsberg und haben Vns mit dehmütigen Fleiss gebeten, dass Wir ihn voreignen wolten diese nachgeschribene Güter, jährliche Zinse und Rente, die sie von Werner und Michel, Gebrudere, genannt die Sidowen, auch Unsern lieben getrewen, redlich und recht gekausst und die die genanten Sydowen vor Unserm Landvoigt der Newenmarck, Raht und lieben getrewen, Paul von Chonstorfs, mit Hand und Munde williglich verlaszen und sieh der gantzlich und rechtlich verziehen haben, als nemlich im dorse Hanszberge us Clare Gerlass Vier Hussen siben zegen marck Vinckenogen und zwey Huner, us Hans Kremers hussen vier marck vinckenogen und vier schillinge und von seinem Hoss acht schillinge und vier Hüner, und us Tomas und Kersten genant

die Mowen und ihren zweien huffen neundehalb marck vinckenogen und zwey rochhüner und VIII schillinge Krochzinse daselbst und sechs Morgen Kosten Land, von iglichen Morgen drey scheffel Korns; item zweyne Kosten Hösse, die sind sustzehen ruden breit, geben XII schillinge und sechs rochhüner, item fechs Morgen feiet Land uf der Feldmarke daselbst gelegen, das sie auch haben follen, item XLVIII Huffen Holtzunge vnd Grafunge follen fie haben, lieben Huffen ihr Antheil dafelbst uf dem Felde zu Hansberg, item uf dem Grinoschen Felde sind vier vnd zwantzig Huffen und alle Wefen, die darzu gehören, fullen fie haben an Wefen und an Lande den achten theil, alles nach Lute und Inhalt des Kauffbrieffs ibn von den genanten Sydowen darüber gegeben; haben Wir angesehen ihre slifsige Bete, auch solche trew und dienste, die ihre Vorsarn Unserm Vorfarn Marggraffen gethan und fie nachmals Uns thun und erzeigen fullen und mogen, Und haben ihn und ibren Nachkomen die obgenannten Güter und Rente zu einem rechten ewigen Eigenthum furder bey dem Raht zu Königsberg zu bleiben gnädiglich vereignet und vereigen ihn die mit gegenwärtiger Macht dies Briefs und wollen, das lie sich der fürder mehr gebrüchen sollen und mögen, als die Sydowen getan haben und als anderer ir Stadt Eygenthum, auch als Eygenthums-Recht and Gewonheit ift, vor Jedemenniglich ungehindert. Wir vereignen ihn auch alles das, was Wir von Rechtswegen daran vereygen follen und mögen, doch Uns, Unfern Erben und Nachkomen an Unfern und fust Jedermenniglich an seiner Gerechtigkeit unschedlich. Gezug sind des die hochgeboren Erwirdigen wolgeborn und gestrengen unser Rete, hosgesinde und lieben getrewen her Otto, herzog zu Stettin, her fridrich, Bischoff zon lubusz, Voser Cantzler, her ludewig, lantgraue zum leutenborg vnd Grave zu hals, her fridrich. Graue von Orlemunde, her ludewich, grave zu Otingen, ber Gotfride, graf zu honloch, henning Quaft, Obermarfcbalk, Jorge von Waldenfels, vnfer kammermeister, Ritter Paul Confftorff, Vnfer Lantvoit der Newenmark, Er Hermannus Belkaw, Doctor in medicinis, Unfer Arzt, Chontz von lobben, Vnfer Undermarfchalk, Chontz von Veftenberg, Hans von Bulow und ander mehr der Unfern gnuggloubwirdigen. Zu Urkund mit Unferm anhangenden Inliegel verliegelt und geben zu Coftrin, den freitag fanct Hedwigen Tag Anno MCCUCLVI.

Aus Didmann's Urfunden: Sammlung bes Ronigl. Beb. Staatearchives f. 834.

CCXCI. Der Landvogt Paul Conrestorf übersenbet ber Stadt Königsberg eine Berschreibung für Christoph Eglinger, am 22. Dezember 1456.

Minen fruntliken gruth thouorann. Erfamen guden frunde. Ik sende Juw mit dissem Jeginwerdigen enen versigelden briest deme olden vogede hern Eglinger angehorende, den willet by Juw to truwer hand vp sin behost by beholden vnd Est hie dar nach wurde fragen, denne willet eme des berichten vnd an den sulsten brieste schelet noch eyn Ingesegel, Alse Jacob Swarten-

Contract to

holte, dat wil ik kortliken, wen ik to konngesberg werde komen, darane schigken. Datum Costrin, ame Midweken nach Thome LVIIIo.

Pawl von Connrestorp. landvogt der Nienmargk.

Dem Ersamen wyszen borgermeisterenn vnd Rathmanne tho koningesbergh. Rach dem Originale des Königsberger Stadtardives Ro. 241n.

CCXCII. Der Rath ber Stadt Ronigsberg fpricht ben Schüler Nicolaus Byth bes Berbaches frei, eine Feuersbrunft in ber Stadt angelegt zu haben, am 11. Marz 1457.

Wy Borgermeister unde Radmanne to Premizlaw, Bokennen apenbar vor alsweme, dar desle vnse apen breest vorkümpt, zeen, horen edder lesen, dat wy die saken, twidracht vnde schelinge, die tufghen den Erfamen heren Borgermeistern unde Radmannen von der gantzen stad weghen to konynfberghe an eyneme deile vnde Nicolaus vyth, scholer vnde studenten son der andern fyden, vmme etlike tight vnde vormodinghe weghen fodens Brandes, alfe to konynfberge an desseme iare, alseme scriss na christi gebort Mo CCCCo in deme LVIIIen iare gescheen is, von fuller macht unde gantzer bouelinge der beider upgnanten deyle to eynem gantzen fulkamen doden ende to grunde vorscheiden vnde borichtet hebben In desser wise, dat die spgnanten Nicolaus vyth der faken unde der tycht Bades, dades, witschopp unde sulbort meth uppgelechter hand an fyne herte vnde broft by fyner consciencien vor vus in deme sittenden rade in iegenwordicheit syner frunt syck unschuldich gemaket hesst. Dar up denne die ergnanten Nicolaus noch nymant von synent wegen gebaren edder vngebaren vp die vpgnante schicht unde tight schal faken meth giftlikem edder werlikem gerichte to neynen tyden noch in argh gedencken tiegen die von konynfberge, die nu fynt edder noch tokamende werden edder tiegen alle die, dy von erentwegen by delle fake meth rade, dade, forderinge unde bystandicheit gekamen unde getagheat Ivnt. Ock des gelick die vpgnanten Borgermeistere unde Radmanne der gnanten stad, die nu syel edder noch tokamen mogen unde alle die vinme erent wille don unde laten willen unde alle lawaner to kenyasherge scholen dessen ergnanten Nicolaus unde alle syne frunt unde alle die von lynent wegen in vordacht von des brandes haluen gewesen lynt, nicht schaden, vorfolgen argeren edder in tokamenden tyden in qwade gedencken. Tughe deller vorscheidinge synt heren Matthias Poleman, priester, Clawes Kannengiter unde Clawes rosenbom unde meer loffwerdiger frame lude to deffer vorscheidinge geeysschet. Des to orkunde vorsegelt meth vonseme Ingesegele, Na der bort christi dusent virhundert, dar na in deme souen unde vesstigisten izte des ffrygdages na Invocauit.

Rach bem Originale bee Renigeberger Ctablardives Do. 246.



CCXCIII. Jürgen Bögel mit seinen Freunden verfohnt fich nach einer Fehde mit bem Knochenwerf zu Königsberg, am 30. Juni 1457.

Vor allen Criften luden, de dellen openen Brell fyhen odder horen lezen vnde vorbat vor allesweme, wat stades offic werdicheit zy zynt, geystlikes edder werlikes; So Bekenne ik Jurgen Bozel, wanassich to gartz, vor my vnde vor myno vrunde. So alzo ik myt semelken mynen vrunden de Stad Koningelborghe in der Nyenmarke geveydet unde der entzecht hadde vmme des knakenwerkes wille dar fulues, von fulker zako wegen, dat det fulue knakenwerk mynen Bruder Clawes Bozel myt vnrechte scholden hebben tychten lathen. Dar vmme ik denne myt en vor vafer twigher vrunde dage geholden bebben Bynnen Pyritz vade myne tofprake myt orem Antwerde dar vorhandeln lythen. Des hebben myne vrunde derkant, dat myn gnante Bruder zeliger myt rechte is gerichtet vmme welker onervaringhe, dar he zick anne vorfumet hadde, vnde myne vrunde hebben my dar anne fo vnderwezin, dat ik fulke veyde vnde tofprake gentzliken lofz gefecht hebbe vinde zegge dat allent lofz myt macht deffzis mynes openen Breues vinde zynt dar vorbat van voler twiger vrunde gentzliken to grunde vomne vorscheiden, alzo dat ik met mynen vrunden unde met mynen eruen geboren unde ungeboren der zaken nicht mer gedencken willen In arghe to Ewigen thokomeden tiden noch vpp Reppen van Beiden ziden, noch myt rechte noch myt gewalt. Hir vor loue wy vnde zeggen ia myt eyner famenden bant Alze Peter Vofborgh, Jachym fmed vode mechil Bozel, wanastich to Stargarde, vode Jurgen Bozel to Pyritz, dat delle vorscheiden zako stede unde vaste schal geholden werden van Jurgen Bozele, zynen Eruen vnde van zynen vrunden geboren vnde vngeboren. By vnde ouer desse vorscheidinghe zynt geweszt van myner zyden Alze de Ersamen Clawes Plate, Bendictus malre vnde glambeke ok furman, alle desse wanastich bynnen Stargarde, vnde van des knakenwerkes wegen the Koningefbergh, de Erwerdigen de Rad to Pyritz vnde to ghardz. Ok was hir met ouer her Jacob scroder, Prister, unde de erbare otto balke, de dar alle to geefichet unde gebeden werden. Des to orkunde unde groter wischap, So hebbe ik Jurgen Bozel to ghartz vor my vade mynen Eruen vade vrunden, alze evn Recht zakeweldighe vade wy Borgen alle bouenfcreuen hebben vnse Ingesegill an delfen openen briff beneddene met gudeme vrygen willen unde vulbord lathen hangen. Delle brif is gegheuen unde gescreuen in den Jaren Jesu Cristi vses heren dusent virhundert dar, na In deme souen vnde veskigesten Jare, des donredaghes na Sunte Johannes Baptisten des hilgen dopers vses heren.

Rad bem Originale Des Ronigsberger Stadtardives Ro. 245.

CCXCIV. Aurfürst Friedrich vereignet ber Stadt Königsberg bas von Betfe von der Marwit erfaufte Dorf Allenfirchen, am 15. Marz 1458.

Wir Friederich etc., bekennen öffentlich mit diesem Brine vor Uns, Unser Erben und Nachkomen und sust allermenniglich, die ihn sehen oder hören lesen, das Wir um solcher Willigkeit,

trew und dinfte Willen, die Wir an Unfern lieben getrewen Burgermeifter, Rahtmannen, Wercken und gantzer Gemeine Unser Stadt Königsberg erkant und die sie Uns getan haben und noch fürder thun follen und mögen und auch von befunder Gunst und Gnade wegen, die Wir zu ihn tragen, haben Wir ihn, die nu feyn vnd förder allen Burgermeistern, Rahtmannen, Wercken vnd gantzer Gemeine derfelben Unfer Stadt, die zukommende werden, das dorff Allen Kirchen, das fie von Betke von der Marwitz, Unfern Man vnd lieben getruwen, recht und redlich gekauft, das auch der genante Betke vor fich, seine Erben und Erbnehmen mit Hand und Munde vor Uns gäntzlich williglich und gar verlaffen hat, zu ewiger Zeit mit allen Gnaden, Nechten und Gerechtigkeiten, obersten und nidersten Gerichten, Kirchlehen, Höltzern, Weiden, Vehetrifften mit Wiesen, Ackern, Zinsen, Renten, Struchen, Horsten, Fischeroyen, Wassern, Wasserleußten und füst mit allen zugehörungen, Nutzungen und Gerechtigkeiten, wie die benennet ist, als das in seinen vier Grentzen und Reynen gelegen ist und in allermass, als das der obgenante Botko vormals in Lehen und Geworen gehaht, genolzen und gebraucht hat, nichts visgenomen noch hindan gefatzt, zu einem rechten ewigen Eigenthum gnädiglich vereignet und vereigen ihn das wilfentlich mit voller Macht and Gewalt gegenwärtig mit diesem Brieffe, so dass sie das genante Dorff halten, haben, bestzen des gebruchen follen und mögen mit aller und ieglicher Gerechtigkeit, als ander ihr Stadt Eigenthum vnd als Eigenthums Recht vnd Gewonheit ist, vor jedermenniglich gantz ungehindert. Und vereignen ihnen alles, was Wir ihn von Rechtswegen daran zu vereignen haben, Jederman vnschedlich an seiner Gerechtigkeit, doch besunder hierin uszgezogen was ander Dorffer in Unsern Landen und funderlich in Zedenischen Winckel und um Konigsberg gelegen Uns und Unser Herrschafft thun vnd thun werden, dass dasselbe dorff dessgleichen auch thun sol, ohn Arg vnd ohn alles Geuerde. Getzugen find die Erwirdigen, Wolgebornen, Wirdigen, Edlen, Gestrengen und Vesten, Unser Rähte und liben getrewen Herr Fridrich, Bischoff zu Lubus, Unser Cantzler, herr Ludwig, Grave zu Ottingen, Herr Gottfried, Grave zu hohenloch, Er Dietrich von Stechow, Thumprobit zu Brandenburg, Er Bothe von Heburgk, Herr zu Sonnenwalde, Er Hans von Torgaw, Herr zu Tzoffen, Henning Quaft, Unfer Obermarfchalk. Jorge von Waldenfels, Unfer Cammermeister, Ritter, Paul von Chonritorif, Unfer Voigt zu Custrin, Hans von Kockeritz und ander mehr der Unsern gnug glaubwirdigen. Datum Coln an der Sprew, am Mittwoch nach Letare, anno MCCCCLVIII.

Aus Didmann's Urfunden : Sammlung bes Ronigl. Beh. Staaisardives f. 325.

CCXCV. Die Stadt Wollin quittirt bie Stadt Königsberg wegen eines empfangenen Manngelbes, am 12. Januar 1460.

Vor alfweme, dar delle vole apene bryff vorkumpt, der ene zeen edder horen lefen, befunderghe vor Juw Erwerdighen loueliken Mannen, heren Borgermeystern und Radmannen der Stad Koninghesberghe, de nu synd unde tokamende werden to ewighen tyden, nach vruntlikeme gruthe alleweghen touorne ghescreuen, Bokenne wy horgermeyster unde radmanne der Staed Wollin, de nu fynd, unde thughen apenhar myd alle unfen Nakomelinghen to ewyghen tyden, wo dat wy hebben untfanghen unde upghebort Softeyne gudo rynfche ghulden bynnen der Stad Nigenftargarde vor den Erwerdighen borgermeystern unde radman darsoluest van den lauesamen Inforeuen Radmannen unde . . . . . . . der Staed konynghesberghe unde synd des softeyne gulden van des mordes wegen hinrick langhehuns eynes tymmermannes Seligher dechtnisse vor de zone, dar denne unse horgher und tolner ysthe wegher drewes van der eigh was de negheste bort lik wandel unde de zone to nemende unde de uns vort anghewiszen hosti an dat solue vorsorenen manghelt, don dat deghedinghet wart bynnen konynghesberghe van deme Ersamen rade darsoluest unde unseme medekumpan unses rades hans walm ghesand unsemechtich. Wert nu, dat god askere, dat Jemant queme, dat were vrouwe edder man, ghystlick noch werlick, ghebaren edder unghebaren, der denne mochte askamen unwille, koste, hinder, schade, de bowislick were, den laue wy Radmanne to wollyn de nu sind mid unse nakomelinghe en wedder to vorbutende und noetlos to hollende vor alle de Jenen, de vor recht kamen willen und rechtes neten und untghelden. Thu mher tuchnisse der worheyt so hebbe wy vakene screuen radmanne der Stad woll in Ingheseghel henghet vor dessen apen bryst vor uns und vor alle unse Nakomelinghe to ewighen tyden, de Screuen unde gheuen ys darsoluest Anno domini Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo, ipso Sabbato die infra octauas Epiphanie domini.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Dc. 253.

#### CCXCVI. Betefe Bierit verfauft bem Rath zu Königsberg, eine Mühle bafelbft, am 23. Januar 1460.

Na der bort christi vnsis hern virteinhundert iare, darna yme Sostigesten iare, amme Midweken Na sente Agniten hilger Juncsrouwen dage, is geschin, dat yk beteke viritz vnde Anna, myne elike hussrouwe, hebben eyndrechtigen mit guden frihgen willen den erbaren heren borgermeistern vnde radmannen der stad koningesberge in der nihgen marke verkost de vterste mote, alze de hegestermole gheraden, vor vissendert mark sulker munte, alze an der nihgen marke is genge vnde gheue. Darupp sy wol the danke vnde to vuller gauge vns bereidet vnd betalt hebben Souen rinsche gulden vnde twehundert mark verschreuen munte vnde bliuen vns noch schuldich dryhundert mark verschreuen munte ane Souen rinsche gulden vppe den negesten dren sente mertens dagen to glikem deile to betalende. The orkunde hebbe yk vergedachte beteke vnde myne elike hussrouwe hebben dessen brist, den wi vth eynem anderen breue snyden laten, de beide eyne hant geschreuen hesst, deme erbaren rade geantwordet. Gegeuen vnde geschreuen amme stridage vor den pingesten hilgen dagen Anne domini etc. Sexagesime ut supra.

Feria fexta post martini episcopi anno domini etc. LX<sup>mo</sup> hebben wi Clawes berlin vnde michil berlin dessem molner viritzen vnde syner eliken frouwen gegeuen vppe de vorschreuen VII rinsche gulden Souende half schogk.

Feria quarta post sessua fancti Johannis baptiste anno domini etc. LXIº hebben wi viritzen geantwordet vnde tometen laten twe leste roggen vnde XVI schepel, do last to IX rinsche gulden vor de hundert mark, de wi em geuen scholden vp martini tonegest tokomende. So bluen wi em noch hundert mark vnde nicht mer: van den hest viritz vns gehiten deme borgermeister laurentz smede to geuende IIII schook.

Rad bem Driginale bes Ronigeberger Stadtardives Ro. 249.

CCXCVII. Bergleich bes Rathes zu Königsberg mir ben Leinwebern über bas Begangnis ihres Seelenamts an einem bestimmten Altare, vom 26. September 1460.

Alfüs fint wy Tide Kuno, Bürgermeister, Laurentz Schmed, Burgermeister, Gurgen Hildebrand, Bürgemeister, Clawes Berlin und Michel Berlin, Cämmerern, und sämmtlichen gemeinen Rathmanne eyns geworden met vose leve Medebörgern den Lynnewewern... dat wy En und ören Nakömelingen, ümme örer Bede und Juninge Begehr gütliken gegunt und tostaden hebben, dat sy öwers dem Altar, dat nu sierr Clemen Berline tohöret, schölen und mögen asch örem Gutduncken und went En Behus ist der Sielen began, ör Baldeke decken mit andern Solenniteten dertohörende. Tur Sielemisse schal unde will de Vicarius willig sin. Darvor hebben Sy uns gelovet, dem Vicario alle Jahr up Michelis viest Marc uth ören Büssen to gewen, unde willen dat Altar czieren unde holden mit Lichten unde Pallen, so sy best mögen dorch dat Jahr. Act set. Sext. ante Fest. Michael. Anno MCCCCLX.

Rebtberg a. a. D. Buf. u. Anm. G. 18.

pfändete Rente aus ber Urbebe nunmehr an Achim und Friedrich Lamprecht zu zahlen, am 25. Januar 1461.

Wir Friderich, von gottes genadenn Marggraue zu Brandemburg, Kurfurste. des Heiligen Romeschen Reichs Ertzkamerer unde Burggraue zu Nuremberge etc. Entbieten vollen liben getrewen Borgermeisteren und Ratmannen, aldt unde newe, Gildemeisteren, Werken unde der gantzen gemeyn yn unser Stat konnegesberge Unsern grus. Als dann vormals der Werdig unser lieber besunder er Jorge von Eglosstein seliger gedechtnusz, zu dem male voyt det newen Marke, mit willen unde vulbort des Homeisters zeu Prewsen Otte langen, Borger in vafer stadt frankfordt, unde seinen erben Recht unde redeliche zeu einem rechten wirderkause



vor dryhundert Reinische gulden vier unde zwentzigk rounische gulden oder so vile psennynge brandemborgescher Müntze Jerlicher zinsze unde Rente In der orbede uff unserem Radhuse bey uch zu konnegesperg vorsatzt unde yn widderkauffs weise vorkaufft hat, nach' lute der brieue dorobir gegeben, unde fo Nu die genante newe marke an uns unde unfer herschafft die Marggraueschast zu Branndeburg gekomen ist, Haben wir Achym unde friderichen, gebrudere, die lambrechte genant, vorgunft, vorwillet unde der zu unszern gantzen vulbort gegeben, Das fie solliche kauff von deme obgenanten Otte lange zu sich gelozet haben, den wir In furder zu widderkauffe widder vorkaufft vnde yn des vnfer briene vnde ligel notdurftiglich dorvff gegeben haben. Heifzen unde beuelhen uch mit deme briefe, Das ir hinforder den genanten Lambrechten unde iren rechten erben odir unhaber des kaufbrieffs mit irem willen follich summe Jerlicher rente allo iar, die weile follich widderkauff ftet unde von yn nicht widder abegekaufft ift, vfz unnfer Orbete von ewrem rathufe reichet, vlarichtet unde unuorzogenliche von unfer wegen bezalet. In maffen ir bifzher. Otte langen habt getan, Des auch nicht anders haldet, komet vos von uch zu danke. Begeren auch dorby fleisziglich von uch, Das ir den egenanten Lambrechten vff sollichen widderkauff ewern verligelten brieff, dor fie ann vorwaret findt, In aller mafzen, als ir dem obgenanten langen hattet gegeben, von vnfer funderlicher benelhunge vnde begeringe wegen auch gebet. Dorann tut Ir vns ein befunder gut geuallen. Vnd fo Ir denfelben Lambrechten follich obingenant ierlich zinsze ierlichen habt vszgerichtet unde bezalt. So fullet ir von Jare zu iare unde alle die weile sie sollichen widderkauss an yn haben, dorumme von vas, vasern erben vad nachkomen vngemanet sein unde bleiben. Unde sagen uch mit crasst desselben brieues sollicher Rente die zeeit ober an der obgenanten voler orbete vor vos, voler erben vod nachkamen quid, leddig vod lofz, der geben ist zu Coln an der Sprew, Am Sondage Conversionis santi Pauli vnde versegelt zu vrkunt mit volerm anhangenden Infigel nach gots gebort vierzehenhundert unde dar nach ym ein vnde fechzigstem Jarenn.

Rach bem Originale bee Renigeberger Stadtarchibes Re. 252

#### CCXCIX. Claus und heinrich Strauß stellen ber Stadt Konigsberg einen Schulbbrief aus, am 6. Marg 1461.

Vor allen criften luden, de dessen vosen openen brest schen, horen vite lezen vod vorbat vor allesweme, So bekennen wy elike brudere alsze Clawes vode hinric strutze, to hogen kregenik vode to hansberge erfzeten, openbar mit macht desse briues, dat wy samender hatt mit vosen ernen den ersamen radmannen der stad koningesberge in der nihgen marke rechtfordige schulde schuldich sint achtentich mark vinckenogen sulker munte, alze in der nihgen marke is gengbe vode geue, vppe den eynkastigen sente mertens hilgis bisschoppis dach negest tokomende na gesinge desse bynnen koningesberge, an eyner summen voortogen wol to dancke sunder rechtgank vode to vuller gnüge vittorichtende vode mit rantreden penninghen betalende: vode schege en, vite oren nakomelingen dar ennich brok an, welken bewissiken schaden sy denne

dar ouer nomen, don vnde leiden, geistlik vnde werltlik, grot vste kleine, to cristen vste joden, den louen wy en mit vnsen eruen vnde nascreuenen borgen vnde wy naschreuen borgen, trume medelouere vste borgen Alfze Clawes bornstede to berenwolde. Jacob swartenholt tome retorppe, hans sidow vnde mattis sidow to hansberge erszeten, louen samender bant mit en den bewissiken schaden vt torichten vnde to benemende sunder recht glike den houestummen vnde den vorscreuen houestummen glike deme schaden by guden truwen vnde vasten louen and allis geserde vnde willen dar nene were iegen hebben. To orkunt vnde mer wisheit, so habben wy sakeweldigen vnde borgen vorbenant vnse Ingesegele eyn Islik dat syne williken mit guden frihgen willen an dessen brest hengen vnde vesten laten, de gegeuen vnde screuen is na der bott Cristi vnsis hern dusent virhundert ymme eyn vnde sostigesten jare, des fridagis vor deme higea sondage Oculi.

Rad einer Copie im Ronigeberger Stadtardive Do. 254,

CCC. Der Rath zu Königsberg befundet, daß die zu bes Ordens Zeiten verpfänderen 24 Gulben aus ber Urbede einem andern Pfandbesitzer vom Kurfürsten zugewandt find, am 13. März 1461.

Wy Borgermeister unde Radmanne Olt unde nihge der Stad Koningesbergh in der ningen marke ghelegen. Bekennen vor vns, alle vnfe nakomelinge vnde vor aller mennetich de deszen vnsen open briff sihen, horen edder lezen. Dat wy mit rade; willen unde vulbort aller gulde moisteren, wercke vnde der gantezen ghemeynen. Alze denne vormals de werdige vnde geisblit here, Eren Jurgen von Eglofftein zeliger gedacht to den male vnse lantvoget der ningen marke was vnde de fulue mit willen vnde vulbort vnfes gnedigen heren des Homeisters to Prewlee Otte langen, borger to ffranckenford, unde fyner rechten eruen recht unde redelken w eynen rechten wedderkope vor dryhundert gude rinsche gulden vir vnd twintich ryasche golden edder so vele penninge brandenborgescher edder Berlinscher munte jerliker tinsze vade rente 13 der Orbede vpp volem rathuze, de wi deme gnanten volem gnedigen heren, deme homeistere etder syner gnaden gesatte lantvoget to den tiden plege weren, vorzettet unde in wederkopes wie vorkoft hadde vnde fo nu de nihge marke an den Irluchteden hochgebornen fursten vnde beren. heren ffrederich, Marggreuen to Brandenborch, kurfursten, des hilgen romelchen rykes Ertzekamerer vnde burggrauen to Nurenberge etc., gekomen is; So hesst syne gnade an ghegunt unde thogestadet den Ersamen Achym unde ffrederich, brudere, de lambrechte gnant, dat de sulken wedderkoep van deme gnanten Otten to sick gheloset bebben, unde syae furstlike gnade hest vns vorder gehiten vnde bevolen mit lyner gnaden breue, dat wi den gnanten lambrechten vnde oren rechten eruen edder den Inbebber delzis brives mit oren willen fodut gnante summe geldes vade sulke jerlike tinsze vad rente vorbenant scholden to eynem rechten wedderkope vorbriuen und vorzegelen; So hebben wi gelouet unde jegenwordigen louen mit erab deszis voser stad breues den ergnanten bruderen Achim vnde ffrederich lambrechte, eten

rechten eruen unde deme edder den, de deszen unsen breff mit oren weten unde vulbort inhesst edder Inhebben, vir vnde twintich gulden rinsiches goldes rente edder so vele Brandemborghes edder Berlinsches geldes to reikende alle iar wifzer rente van vnsem rathuze to koninghesberge, to genende vado to betalende vppe fente Mertens dach vade vort alle iar ane iennigerleie hulpperede vppe den fuluen vorgnanten dach de gnante jerlike rente vih vollirs gnedigen bern orbede gewisze to gheuende, alze denne de werdige vnde geistlike here, Eren Jurgen von Eglofftein seliger dechtnisze, to den tiden vole lantvogeth der ningen marke, Otte langben de to eynem wedderkope vorkoft hadde vor dryhundert rinsche gulden so vorgeschreuen is. Sodane gnante vir vade twintich rinfcher gulden ierliker rente edder fo vele geldes vorgnant scholen de gnante brodere oren rechten eruen edder wy dessen brest jnhest mit oren guden willen aller iar vor vns manen, boren vnde effchen vnde wi borgermeister, radmanne olt vnde nihge, guldemeister, wergk vnd gantz gmeyne vorgedacht lauen recht vnd redelich den gnanten bruderen, oren rechten erven edder den Inhebber deszis brives mit oren weten und guden willen de vir unde twintich gulden ierliker rente to gheuende, to bereiden vnde tho betalende vp den vorgnanten fente Mertens dach ane iennigerleie hulpperede, argelist unde vabekammert geistlikis edder wertlikis gerichtis and allis gheuerde. Doch helt de ergnante vose gnadige leue here, de Marggrave, vor sick, fine eruen vnde nahkomen de macht beholden, dat hee fodane verschriuen vir vnde twintich rinsche gulden edder so vele brandemborgesches edder berlinsches geldes mach wedder to sich losen vnde kopen vor drihundert gude rinfghe gulden in eyner fummen van den gnanten bruderen Achim vnde frederich vorgnant, oren rechten erven edder den Inhebbern deszis briues mit oren guden willen, welkis iars edder in welke tyd van deme iare fyne gnade, fyner gnaden eruen edder nahkomen willen, und wen sodene hundert gude rinsglie gulden yn eyner sommen geschin is vnde wy ouk van Jare to Jare de vorschreuen rente betalt hebben Edder nach Jartale to rekende wu vele renthe en geboren mach, Dar tho offt welke rente were hinderstellich ghebleuen wan wi dat alles wol to dancke vernuget vade betalt hebben; denne vade nicht eer schal vas vade vafen nahkomen dyt ghelouete vade verplichtunge vrih vade loes fin vade de vir vade twintich gulden edder so vele geldes wedder an vnsirs gnedigen heren orbede yn vnsir stad komen. Gescheget ouk, dat de gnanten Achim vade ffrederich lambrecht, ore eruen edder de deszen briff inhest mit oren willen, de ergeschriuen vir vnde twintich gulden jerliker rente vort verzetten vnde verkopen wolden; So scholen vnde willen wi edder vnse nahkomelinge en des ghunnen vnde dem fy koppet eynen brift, ludende alze defze, mit allen willen dar ouer gheuen ane gheuerde. To orkunde vade merer bekantnifze, dat wy delfe vorgeschreuen stucke, puncte vade artikele vade eyn jewelyk befunderen vnuorbroken vngheferlich funder boze javindinghe vnde hulpperede stede vnde valte holden willen: So hebben wit vnur Stadt Ingezegel willyk laten hangen an defzen briff, de gegeuen vnde vorzegelt is nah Cristi vnsirs heren ghebort virteinhundert vnde ymme Byn vnde fostigesten Jaren, des fridagis vor deme Sondage mitvasten, alz me in der hilgen kercken singhet letare ierufalem.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Dto. 281.

CCCI. Urfebbe, welche ber Bürger Claus Wolf ber Stadt Königsberg geschworen, vom 3. Mai 1462.

Vor allen Criften luden, de dessen sihen offte horen lezen vnde vorbat vor allesweme, wat stades offte werdicheit de lint, geistlikis edder wertlikis, So bekenne ygk Clawes wulff, wonaftich unde medeborger to koning efberge in der nihgen marke openbar, in macht deffis breues. So alze yk in der fuluen ftad koningefberg ftocken ynde benden gezeten hebbe ynde dar ynne gekomen bin van wegen myner eigen verfumenifze vnde fehult, Alfo loue yk in craft deffis breues, dat yk noch myne vrunde, gheboren vnde vngeboren, dar vmme vppe de Stadt koningesbergh vnde vppe ore inwoner noch vppe de jhene, de dar hulppe, rad vnde dath to ghedan hebben, nicht faken wil mit rechte geiftlik offte wertlik noch iennigerleie wys funder recht in tokomeden ewigen tiden. Dat love yk alfo ftede vnd vafte to holden mit mynen vrunden geboren vnde vngeboren vade mit mynen nafchreuenen borgen. Vade wy nafchreuen borgen mit en, Alze mit namen Ertmer wulff, myn elike bruder, Clawes lippene to klemptz, Clawes brune to Czellin, hans demuth vode Clawes roggow to Czachgow, Tide etczik, mattis mazerkopp the Wuthenew, bans polen to morin. Clawes hiluepape van nihgenborch, Clawes wulff to schowenflyt, Andrewes beigerstorp to nihgenborch under benedictus bernwolt tome roreken louen mit eyner rochten samenden hant unde seggen ia deme Erbaren Rade vnde der gantzen stad Koningesbergh vor alle namaninge vnde wi willen fy vade de dar rath, hulpp vade dat to ghedan hebben, schadelofz ane holden. Hir by, an unde ouer fint gewest desze erwerdigen unde vorsichtigen her Pawel molner, Lerkher tho wuthenow, golnow borneman vade hans farenkam, borger to Koningefbergh, gerke borchgart vade Jacob molner to schouwenflyt mit meer bedderden eren vade loueswerdich. Des the orkunde unde grotter bekantnilze, So hebbe wy Clawes unde ertmer wulff, elike bruder, vafer twinger ingezegel vor vas, vor vafen vrunden, geboren vade vageboren, bengen vnde vesten laten an dessen openen bress, vnde wi vorbenumpden borger hebben der twibger wulffe Ingezegel bewillet unde belenet vor vas vulmechtich, wi vale eigenen Ingezegele, so wi none hebben an dellen breff by der wulffe Ingezegel hedden gehangen. Gegeuen unde gefchreuen des mandages na walburgis Anno domini etc. LXº fecundo.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtardives Do. 210a.

CCCII. Seinrich Bertow zu Königsberg vermacht ber Pfarrfirche ein Legat in hebungen aus Buftebiese, am 16. Januar 1463.

Reuerendo in cristo patri et domino, domino henningo, dei et ap. sedis gratia Episcopo Caminensi, Ego hinricus Berkouwe layeus — de consensu vxoris mee Anne animarum nostrarum parentumque nostrorum nec non Ludekini et Johannis Walmowen ceterorumque sidelium ob salutem do, sundo et instanto certos reditus sedecim sexagenarum denariorum Berlinensium in



villa Gustebise — ad vnam commendam in Ecclesia parrochiali opidi Konnigesberge aut alibi etc. — Datum Konigesberge A. MCCCCLXIII° ipsa die beati Marcelli Martyris —.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Do. 257.

CCCIII. Das Stadtgericht zu Murnberg stellt einem Burger ein Zeugniß aus, am' 18. Mai 1464.

Ich Niclas Muffel, zu der Zeit an eins Schultheisfen stat, und wir, die Schöpfen der Stat zu Nurenberg, veriehen offenlich mit disem brief umb solich Clag und vorderung. So Peter Yszvogel, Burger zu Nuremberg, hat zu Hannsen Premeszen, den man nennet Bans Ime Hof, und zu seiner hab und gut, ligend und varend, Besucht und unbesucht, nichtz ausgenomen, umb hundert und drey und zweintzig gulden Reinisch landswerung, darumb er In zu purgen versetzt gehabt hett gegen Michel Wyener und Heintzen Holper, vormunden Cuntzen keppners seligen kind, dauon er sich selbs hett mussen ledigen und losen, des er brief und urkund hett und umb sunstnutzunzig guldin Reinisch landswerung, die er Im rechter redlicher schuld schuldig were beliben haubtguts und die scheden, Das alles hat er vor uns In gericht gesatzt In Niclas Meichsners hand, zeiger ditzs brieß, alles zu gewynn und zu verlust und zu allem rechten. Mit urkund ditzs brieß, der mit urteil von gerichte geben ist, Versigelt mit des gerichts zu Nuremberg zu Ruck aufgedrucktem Insigel. Des sind zeugen die Ersamen mann her Ruprecht Haller und her Jeronimus Kresz. Geben am am freitag Nach Sant Pangracien tag Nach Cristi gepurt viertzehenhundert und In dem vier und Sechtzigisten Jare.

Rach bem Driginale bes Renigeberger Stadtardives Do. 258.

CCCIV. Gife Blankensee quittirt ben Rath zu Königsberg wegen 500 ihm für Rechnung bes Rurfürsten gezahlten Rhein. Gulden, am 27. Oktober 1464.

Vor allen Cristen luden, de dessen openen brest sihen votte horen lezen, wat stades votte werdicheit de sint unde vorhat vor allesweme, So bekenne yk Gyze Blanckenze, erszeten to Slawentin, mit mynen rechten eruen unde ersnemeren openbar in crast dessis breues, dat de Ersamen Borgermeister unde Radmanne der Stad Koningesberge in der Nihgen marke sulke vistbundert rinsche gulden, alze sy my van des Irluchteden hochgeboren sursten unde heren, heren Frederic, Marggreuen to brandenborgh, myns gnedigen hern wegen togesecht unde gestouet hadden, my unde mynem zone hanze de suluen vissbundert rinsche gulden an gudem ro-

den golde rinsch an eyner summen wol to dancke vade to vuller genüge togetellet, bereidet vade betalt bebben etc. — Hür by an vade ouer sint gewest myn zone hans blanckenze vade de erbaren Thewes greuendorp, borgermeister tome Soldin, Nickel domnitz, borger to Koningesberge vade her gerd velow. Des allen to orkunde vade mer bekantnisze So bebbe Igk ergenander Gize blanckenze myn Ingezegel witliken mit guden frihgen willen an dessen briff hengen vade vesten laten vor my vade vor mynen eruen. Gegeuen vade geschreuen bynnen Koningesberg amme Auende Symonis vade Jude hilgen Apostele, Anno domini Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo quarto.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 259.

CCCV. Kurfürst Friedrich weist ben Rath Königsbergs an, ihm schuldige 300 Gulben aus ber Landbede an Dynniges von ber Oft zu zahlen, am 25. Januar 1466.

Fridrick, von gots gnadenn Marggraue zu Brandburg, korforste, to Stettin, Pomeren etc. hertoge vnd burggraue to Norinberg. Vnsern grut thouorne, linen getrewen. Wy schicken Jw birbey eine Quitancie, dorynne wy Jw myt dreyn hundert gulden an er dynniges von der ofte, vnsern Rate vnd linen getrewen, verweyszt hebben, Em die von vnser wegen van der lantbete, die gy vns noch schuldich sint vnd togesecht hebben, to genen etc. So Begern wy von Jw, dat gy em sulke dryhundert gulden one vertyhent sunder versumenüsz genet Edder Jw myt em vp ein Redliche tyt to genen vordragen vnd Jw gutwillig doranne bewisen vnd nicht swer darto maken. Darto verlate wy vns Vnd vns jsz ok sunderlick grot macht doranne gelegen. Doranne don gy vnse ernstlicke meynunge. Datum Costrin, ame tag Pauli Conversionis, Anno etc. LXVI.

Vnnserenn liuen getrewenn Borgermeisteren vand Ratmannen vnnser Stat konigsberg.

Rach dem Originale des Königsberger Stadtarchides Ro. 280.

CCCVI. Nicolaus Breslow und Heinrich Bertow stiften zu Königsberg mit Gebungen aus Fallenwalbe und Bietenit ein geistliches Lehn, am 22. November 1466.

Reverendo — Henningo — Episcopo Caminensi, dominus Nicolaus Breslowe presbyter et hinricus Berkow laicus — pro divini cultus augmento — instauramus ecclesia-sticas elemosynas viginti et quindecim marcarum in villis valkenwolde et Vytenitze — pro

quadringentis marcis legitime comparatas etc. — Anno dom. M. CD. LXVI mensis Nouembris die XXII, que suit dies sancte Cecilie virginis.

Rach bem Originale des Konigeberger Stadtarchives Ro. 261, mit angehefteter Befiatigung bee Bifchofe henning von Camin.

# CCCVII. Schuldbrief zweier Burger in Konigsberg fur heinrich Schonebeck, Dubslaf und Dieterich Trampe, vom 4. August 1468.

Vor allen guden criften luden, dar defze breff vorkummet to lefende vnde vor allefweme, Bekenne yk Jacob blogk, borger bynnen koningesberge, dat yk schuldich bin witliker schult binric schonebeken unde dubbeslass trampen unde dyderic trampen unde oren rechten eruen vestich gude rinsche gulden, de swar gauch unt an gudem golde, vnde yk hinric drogenap, ouk borger to konigesberge, bekenne mit mynen rechten eruen, dat yk den vorbenanden binric schonenbeken, dubbeslaff vnde dyderic trampen vnde oren rechten ernen schuldich bin witliker schult drutteinde haluen gude rinsche gulden an gudem golde, swar gnuch an gwichte, do yk Jacob blogk vnde hinric drogenap vorgnant mit vnfen rechten eruen eyn jflik fin andeil en bereiden willen vode scholen vppe sente mertens dach negest komende in hartwich steinwers hus to viddechow funder iennigerleie vortoch under funder iennigerleie bekummernisze geistlikis edder werltlikis recht Edder heren bekummernisze edder orer ambachtisluden. Vilte dat nichten schege vor den enkastigen negestkomeden sente Mertens dach, welken schaden den wy darvmme deden edder vnse eruen, dat gweme wo id gweme an welkerleie schaden, her were grot edder kleyn, dat were an briffgeld, an bodegelde, an kost, an teringhe, Dat louen wy vth to richten mit vnfen rechten ernen like deme houdtstule sunder vortoch vnde iennigerleie hulpperede. Hir vor louen wy naschreuenen borger mit eyner rechten vorsolgeden samenden hant glike den sakeweldigen, Alze yk Jesper megow, Clawes baneman, Arnd kempe, bans iotzeke, Mattis (wartte, Clemen (med, hans van der wike, Symon bodeker vnde Afmus friver. Des to orkunde vnde warer bekantnifze hebben wi Borgermeister unde Radmanne der stad koningesberge mit eigener witschap unde guden louen unser stad Ingesegel vor dessen openen brest benedden an laten bangen, De gegeuen vnde gescreuen is in valer stad koningesbergh, des donredagis na sente Peters dage in vinculis des hilgen apostels, na der bort christi volls heren virteinhundert jare, dar na in deme achte unde sostigesten jare-

Dach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Ro. 262.

CCCVIII. Kurfürst Friedrich weist den Rath zu Königsberg mit einer Zahlung aus der Urbebe an Siegmund Schönfeld, bem er solche verpfändet, am 2. Dezember 1468.

Wir Fridrich, von gots gnaden Marggraue zu Branndburg, kurfurft, des Heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer, zu Stettin, Pomern, der Cassubben und Wennden Hertzog vnd Burggraue zu Nurmberg etc., Embieten vnfern lieben getrwen Burgermeistern vnd Ratmannen vnfer Stat Konigszberg vnfern grus zuuor vnd laffen uch wiffen, das wir vnferm liben getrwen Siegmundt Schonfelt, Annen, finer elichen baufzfrawen und Irer zweger rechten erben virtzigk schock groschen merckischer werunge in der Orbeth, die vos Jerlich by uch gesellet, dreißig febock vif walburgis vad zehen schock vif Martini, vif einen rechten widerkauff vor achtbunden Reinische guldein verkausst baben, nach Inhalt vasers versigelten kausbriefs darober gegeben. Also heyslen wir uch mit dissem brieff beschlende, das ir dem genanten Sigmundt, Annen, seiner elichen haufzfrawen und frer zwoyer rechten erben Solich virtzigk schock orbeth alle Jar vff die genanten tage zevt gutlich von volen wegen vizrichten und betzalen wollet, dieweyl Solicher widerkauf stet vnd des sein quitantzen von Im doruber nemet. Wenn Ir dem also getan habt, So fagen wir uch solicher virtzigk Schock großchen an solcher orbeth vorberurt vif solch tag frist quit ledig vnd los In vnd mit craft diis briefs, verfigelt mit vnferm anhangendem Infigel vnd geben In vnfer Stat konigsberg am freytage nach Andree, Nach gots geburt virtzehen hundert vnd dornach In dem acht vnd fechtzigften Jaren.

Rach bem Originale bes Renigeberger Stadtarchives No. 263.

CCCIX. Der Rath zu Königsberg verschreibt an Hans Krüger Gebungen auf Lebenszeit, am 6. Februar 1470.

Vor allesweme, wat stades viste werdicheit de sint vnde deszen vnsen openen bress sihen edder horen lezen, Bekennen wy Borgermeistere vnde radmanne olt vade nihge der stad Koningesberge in der nihgen marcke openbar vor vns vnde vnsen nekomelingen tome rade, so overste vorstendere des godeshusis sente Nicolaus cappellen vnde des Elenden busis darby gelegen, vnde vor de armen elendigin lude bestediget, gode to loue vnde to salicheit allen cristen zilen. Dat wy eyndrechtigen vnserm leuen medezitter des rades Jacob cruger vnde gerden, syner eliken hussrouwen, nalaten hans termo seliger, wiseren deszis breues, to orer twihger lyst vste leuent verlegen hebben vnde mit crass dessen vieren deszis breues, to orer twihger lyst vste leuent verlegen hebben vnde mit crass dessen vieren deszis breues, to orer twihger lyst vste leuent verlegen hebben vnde mit crass dessen vieren deszis breues, to orer twihger lyst vste leuent verlegen hebben vnde mit crass dessen vondigen verlibgen achte vnde virtich mark tinsze vsst rente lantweringe, ierliken vppe sente Mertens dach van dessen Erbaren mannen, alze Curd dampnitzen tome rostin, Jacob swartenholt ton retorppe vnde Jesper von der marwitz to berenuelde na lude orer breue dar auer gegeuen, mit fruntschap vste mit rechte yntomanende vnd vptoheuende alle de wile sy beide leuen edder orer eyn leuet. Vade wen Jacob cruger vnde gerde, syne elike hussrouwe ergnant, van desser wert gescheiden sint

to gode wart, So scholen altohant sunder iennigerleie ynseggent desze XLVIII mark tinsze mit den houetsummen wedder komen an vas vad an vase stad, besunderen de helste alze XXIIII mark an dat elenden hus, de armen lude dar bynnen ierliken mede to spisende vade to holdende, vade de anderen XXIIII mark an vaser stad vallen vade dar ewichliken by bliuen. Dar vor willen wy vade scholen vade vase nakamelinge tome rade, so vaso vorsaren ye gedan hebben. Dit vorscreuen godeshus, dat Elendenhus mit den armen luden darjane. Ouk dit vorscreuen geilt vade allent, wat dar vorder van fromen guden janigen luden tobescheiden vade gegeuen wert, beschutten, beschermen vade verwachten, lutter gode deme almechtigen. Marie syner hochgeloueden muder vade deme gantzen hemmelschen here to loue vade allen cristen zilen to salicheit nach vasem besten vermogen. Des to orkunde So hebben wy borgermeister vade radinanne vorgedacht vaser stad Ingesegel witliken mit gudem willen an dessen bress hengen vade vesten laten. Gegeuen vade gescheruen ame dianstage na purisicacionis marie virginis, Anno domini Mo. CDo. septuagesmo.

Rach bem Driginale bee Ronigeberger Stadtarchives Do. 264,

CCCX. Lorenz von Schaumburg, Hofmeister, verträgt die Stadt Königsberg mit dem Rurfürsten Friedrich wegen eines Todichlages, am 10. Juni 1470.

Ich lorentz von schawenborg, hosmeister etc.. bekenn mit diem ossa briss, daz ich mich mit den von Konigsperg gutlich vertragen hab von dez wegen, daz eyner ir burger meinem gnedigen hern einen armen man erwörget vnd vom leben zum tod gebracht hat, dar vmb mein gnediger herre marggrafs fridrich denselben teter ausgeklagt hatt, also haben sich dy von Konigsperg sulcher sachen von dez besten wegen angenomen vnd sich von meins gnedigen hern wegen der sachen halben gutlich mit mir vertragen, also daz sy meinem gnedigen hern verlassen dy XXVI winspel korns, dy in sein gnad der zerung halben zu Konigsperg schuldig waz, und geben seinen gnaden darzu XX reinische gulden, dy sy mir dan von siner gnaden wegen auch bezalt und ausgericht haben und sullen also hinsur der sachen balb von meinem gnedigen heren und meniglichen von siner gnaden wegen unbeteydingt und an ansprach pleiben angeuerd. Zu urkund mit meynem angebornen Insigel versigelt und geben zu gartz, am mantag nach trinitatis der mynnern zal Im LXX<sup>mo</sup>.

Rach bem Driginale bee Renigeberger Stadtarchives Ro. 90.

and the same

CCCXI. Der Hof- ober Mannrichter zu Barwalbe befundet, eine Alagsache bes Kurfürften gegen hans Stubben zu Konigsberg erlebigt zu haben, am 5. Januar 1471.

Vor allen den Jhenen, de deszen openen brest sihen vste horen lezen vnde vorbat vor allesweme Bekenne Igk kune sydow, mynes gnedigen heren houerichter viste manerichter to Berenwolde, openbar in macht dessis breues. So myn gnediger here Marggraue frederic etlike clagen vnde recht the hans stubben, borger to koningesberge gesordert hadde laten vnde de verueste betenget van semelker mort halven eyns mannes Bodeker gnant. Dat yk alle de saken van gerichtis wegen van der Schepen, lantriders, vorspraken vnde allis halven wegen mit deme Erbaren rade to koningesberge vnde mit hans stübben gentzliken to grunde hebben verscheiden unde to eyme gantzen fruntliken ende entslegen, also dat sy vorder meer dar nene ansprake vmme liden scholen, noch geistlik noch werltlik. Ouk so scholen sy van der saken wegen van mynem gnedigen heren unde van mynem vedderen werner pull, vogede to Costrin unde von allesweme scholen unbedediget unde ungespraket bliven in tokomeden ewigen unde aller ansprake frih, gwyt unde los sin, dar sta yk en vor unde seggen en dar ia vor mit crafft destis breues. Des allen to orkunde, So hebbe yk kune sydow vorgedacht myn lngesegel mit rechter witschap unde guden frihgen willen an dessen brest drucken laten, de gegeuen is amme Sonnavende der hilgen dry koninge Auent Anno domini Mo. CDo. LXX primo.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtardives Do. 265.

## CCCXII. Der Rath zu Königsberg verleiht bas Bernfowsche Schulzengericht, am 20. August 1471.

Wy Borghermeister vnde Radmanne Olt vnde Nihge der Stad Koninghesberge den kunt vnde openbar bekennen vor allesweme, dat wy deme vorsichtigen Manne Benedicto grunendale, ynhebber dessis breues vnde synen rechten eruen mannes kunne, van syme lyne gboren, ghelegen hebben vnde lehgen iegenwordigen mit crass dessis briues dat nedderste voste zideste gerichte vnszes dorppis Berneko w mit sulker friheit vnde tobehoringe hir nagescreuen. Hee schal frih bezitten vnde hebben syne vir huuen vnde dartho dry kotzsten vnde ore huue, de van older tom gerichte ghelegen hebben, de scholen em tinszen vnde tegeden, vtghenomen den dinst vnde dat hogeste gerichte, dat wy vns suluest beholden. Vortmer mach bee tugen vnde holden eyne frihge Scheperie nach syme vermoge, vsst her wil, water vnde weide to sukende bynnen der grentzen vnsis vorscreuen dorppis. Dryuet her ouk ennich vee vor den huderen, dat schal her vor lonen glyk den naberen. Men mit den bullen vnde Beren schal met holden, alzo dat van older geholden is. Vortmer schal hee van allen broken des suluen gerichtis nemen den drudden penning van den saken, darvor ein recht ouer gesucht wert, vnde wat de Radt togest, des schal hee gunnen vnde dar van nicht esschen. Wat ouk de Rade beclaget van der Stad wegen, dar

ichal hee neyn deil an hebben, vigenomen blutrunstige saken. Vortmer so vake de kruger voss vorscreuen dorppis brawet, schal vase gnante schulte eyne fertel kanne van em nemen van vir bekeren. Phuret bee ouk fromt bir yn to schenckend, So schal hee van jsliker tunnen twe bekere vade van vilikem drilinge dry bekere nemen, dar vor ichal hee deme kruger pandis behelppen fyner birschult bynnen deme gerichte, wen hee des behauet. Werket hee ymande frede synes erues, dar nemet hee vor Solz berlinsche penninge. In deme ghehegeden dinghe nemet bee to gwedde dry schillinge brandenborgesche penninge. Ouer buten deme dinghe schal em gnugen an losz brandenborgesche penninge unde vor eyne besettinge nemet hee dry brandenborgesche penninge. Vortmer vor de irste clage nemet hee nicht, Men vor de Andere clage nemet hee dry berlinsche penninghe vade des glyk ouk vor de drudde, vade weme hee anwisunge deit to pagdende, de gest em sofz berlinsche penninge vode van ruchte penningen nemet hee den drudden penningh. Vortmer vor de libgunge vite vpfart schal bee geuen eyn driling bernowes birs. Des glyk vor de affart, vnde wen dat gmeyne dynet, fo schal hee so or hostman dar by wesen vnde holdent, alze id van older geholden ys: vnde vift hee dat gerichte wedder verkopen wolde, dat sta lange vite kort, So schal hee dat deme rade edder de deme rade recht vade begweme is verkopen vmme fulk geilt, XIIII schog, so hee dat van rade gekost hest vnde nicht dure. In sulker wife schal hee id holden. To tuge hebben wy na christi gbort M° CD yn deme Byn vode fouentigesten Jare, des dinxstagis na Assumptionis Marie virginis valer Stad lagesegel an dessen vafen open breff hengen vnd vesten laten.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 266.

CCCXIII. Der Dentschorbensbruber hans von Roferig zu Morin entscheibet Uneinigkeiten ber Stadt Königsberg mit Jacob Schwarzholz zu Rehborf, am 29. Januar 1473.

Vor allen christen luden, den dysse myn open bref vorkummet to lesende vnd vor als wem, bekenne yk Hans von Kökeritz, bruder dutsches Ordens, to Morin geseten, openbahr in krasst dessen breves, dat yck alse hude datum dissen briss verricht, entschliegen vnd verscheiden hebbe to eynen gantzen ende, vm allerley sake, schelinge vnd twydracht willen, nichts nich nagelaten, de de ersamen borgermester vnd rathmanne to Konigsberge vnd der gantzen stad wegen hadden to Jacob Schwartenbold tom Retdorp, vnd to synen eruen, vnd hebbe sy also verscheiden vnd entsligen, so allhie nageschrewen steit. To dem ersten vm iemelte miszhandelunge vnd scheldeworte, de Jacob schwartenbolt amme rade vnd an der gantzen stad gedahn badde, des so ist Jacob Schwartenbolt met synen sone Hans to getreden vor den erbahren rade, vnd Jacob hesst den radt gebeten vm godes willen, dat sy em den Vnmuth vnd dat scheldend mochten togewen. Dat hebben sy denne vm godes willen vnd vm myne Behde met willen also gerne getban. Vortmehr hadde de radt van der stadt wegen vulkommen recht vnd waltstage gedahn vnd gesordert vor det mannerecht to Berwolde to Jacob Schwartenbolte also hoch, alse dusend schock allein vor det se eren see den Wustrow gevischet hadde, vnde ere bolt vnd

Condi

rohr hadde ashauen vnd stoten laten. Dat hebbe ick denne also verscheiden vnd gäntzlichen entsligen, dat dy radt vm myne bede willen alle de vorderen klagen hest losz gesecht, iedoch also bescheiden, dat Jacob Schwartenholt vnd syne erwen vppe den see, den Wustrow gehieten, de der stadt eigendehm isz, met der vischerey, met den helt vnd rohr also wyt vnd breyt, alse de bulgen vtgahn vnd schlan nichtes nichte dehnde hebben to ewigen tyden, sondern sy vnd alle ere erwen van erwen to erwen scholen den rad vnd de stad an erer see vorgenandt met aller nutticheit fredesahm vnd vnbehindert laten nach lude vnd inholdenge eres eygendehm-Breves, den sy darover hebben. Dat desse vorgeschrewene stucke vnd punckte vnd artickel vnversehert scholen geholden werden, so hebbe ick ehrgenanter Hans von Kökeritz myn eigen ingesegel to wahrer bekenntnisse mit guden willen vnd weten an dessen bres hengen vnd vesten laten, de gegewen is to Morin, na der Bort Christi unsers Herrn dusend vierbundert iahr ymme dry vnd sowentigsten iahre, amme mahndage na sente Matthias dage des hilgen Apostels.

Aus Dickmann's Urfunden-Sammlung bes Königl. Geh. Staatsarchives f. 325. Bu vergl. Rehrberg's Unm. und Jufape S. 6. Die Urfunde scheint einer frühern Zeit, als bas Datum anzeigt, anzugehören.

CCCXIV. Der Rath ber Stadt Altstettin verspricht bem Rathe zu Königsberg für alle Ansprüche aufzukommen, die wegen ber geschehenen Auslieferung eines Mörbers erhoben werden könnten, am 14. Januar 1475.

Vor alle de ghenne, dar defize vonize apene Breff vorkometh, de ene fyen, horenn edder lefzin, Bokenne wy Borgermeister unde Radmanne der Stad Olden Stetin, Dat wy de Ersamen unde wolwyfzen Borgermeyster, Radmanne unde alle inwante der Stad Konyngeszberghe Schadelofz vnde von aller maninghe nodlofz holden vnde vrighen willen, offt zee angelangeth offte maneth worden, vor alle degenne, die vor recht kamen vnde recht geuen vnde nhemen willen. dath fre vnfz vth orer Stadt geghunth vnde gestadeth bebben thosorende kristoffer lyncken, die vnsz vnses medeborgers Clawes vam lohen broder vppe der keyszer vrighen straten vanorschuld ane syne bosze vordinste mid boszer vorsathe aff ghemordeth hess. Darvmb wy surder lauen by guden truwen unde louen den Erfamen uppgnanten Borgermeistern, Radmannen unde gantzer ghemeynheyt tho konyngfberghe, Dath wy den obgnanten morder nach fyneme vordinste, Alfze recht isz tho richtende, Richten willen laten In vnser Stad gerichte, szo sich dath nach rechte vnde syneme vordennste behoreth tho dhunde. Tho merer thuchnisse vnde warheyd bebben wy obgnante Borgermeister unde Radmanne the Olden Stetin unfer Stad Secreth benedden an dillzin vnfzin briff heyten henghen, die gegenen vnde gescreuen isz tho olden Stetin. Na gades geborth duszenth virbunderth Jar dar nha in deme vyf vnde souentigesten Jare, am Sundage nha der octaven der hilighen drier konynghe dage.

Rach bem Originale bes Konigeberger Stadtarchives Do. 105.

and the same

CCCXV. Rammergerichtliches Erkenntniß in Sachen bes Bartholomaus Steinwehr gegen ben Rath zu Königsberg, vom 12. Dezember 1476.

Ich Jorg von Wallenfels, ritter, zu Plawen gesellen, Bekenn und thun kunt offeintlich mit disem Brieue vor allermenigklich. Als vif heut datum dits briefs vor mich als Camerrichter in gericht, das ich von beuelhnus wegen des irlauchten, hochgebornen fürsten und herren, berren Johannson, Marggrauen zu Brandemburgk, zu Stetin, Pomern etc. Hertzoge, Burggraue zu Nurmberg vnd furst zu rugen, meins gnedigen herren, mitsambt andern wirdigen, hochgelerten, Gestrengen, vesten und erbern meins gnedigen herren rethen, Nemblichen berren Gallus, Abte zu lenyen, herr benningk Stechow, Techant des Thum Styffts zu Coln an der Sprew, berren Nickeln Phul, ritter, berren liborius von Slyeben, berrn Johannsen Stocker, Doctores, Lorentz von Schawnborg, holmeister, Petern Borxstorff, Marschalk, Balthazarn von Slyeben, Amptman zu Trebin, Hannsen von Bredaw, voyt im vkerland, Hennyngk von Arnym, Werner von der Schollinburg, hawptman zu Gartz und Löcknitz, Conradt Slaberndorff, amptman zun raden, Veiten vom Sand, Hannfen Krüger, Burgermeister der alten Stat Brandemburg vnd Vallentin kyn, Burgermeister zu Berlin, besessen han, vff rechtlich furbescheyden erschinen und vorkomen find Bartholomeus Steinwer als ein parthei vnd burgermeister, rathman der Stad konigszberg anders toyls, zusprach vnd schelinge halben, So derselb Bartholomeus Steinwer zu den genanten von konigssberg gehabt hat von nahme vnd vizbuchens wegen, So sie Ime in vergangen kriegsleusten in einem dorff, genant Selchaw gethan baben. Also ist nach beyder parthey genügsamer verhorung, rede, widerrede vad allem vorbrengen durch die obgenanten meins gnedigen herren rethe zu recht erkannt, das die verclagten von konigsperg Bartholomeus Steinwer vmb solchen seinen zuspruch nichts schuldig sein. Vnd des zu Vrkund ist dem begernden teyl gesprochner vrteil brieue zugeben erkant, under meins gnedigen herren obgenant Inligel das hiran gebenckt, und geben ift zu Coln an der Sprew, am donrstag nach Conceptionis marie, Nach Cristi vosers herren gepurd vierzehenhundert vnd Im fechs vnd Sybentzigisten Jaren.

Rach bem Driginale bee Renigeberger Stattarcibes Do. 270.

CCCXVI. Der Rath von Meuftabt-Cberswalbe stiftet für ben Rath zu Königsberg einen Bergleich, am 24. Marz 1477.

Vor allen criftlouigen menschen, die dessen vosen apenen brieff sihen edder horen leszen, sunder lich vor alswem, Bukenne wy Borgermeister unde Radtmanne thur Nienstadt Ewerswolde apenbar vor uns und unse nakomelinge. Dat vor uns und den Ersamen Borgermeister hans schulte, wannende to Berlin und N. gutsmedt. Radtman darfuluest, Ouck Claus schulte, Borgermeister to Coln an der Sprew, Eyn fruntlich vorscheit und slege gededinget und utgespraken is tuschen

den Ersamen wiesen heren Borgermeister vnd Radtmanen to koninghesberge jn der Nien marke vnd Bores Platen der ansprake vnd schelinge haluen, die Bores plate jegen die Gresamen egnanten edder die oren dachte to hebben, Sodanen slege vnd vorscheit die ergnante Bores plate vor vns geredet vnd gelauet het, alzo stede vnd vaste to holden, die saken jn arghe ouck nicht wil denken noch upreppen geistlich edder wertlich, noch jennigerleie wiesz. Darvmme die vake gnante Bores vor vns vnd die ersamen ergedacht geredet vnd gelauet het den Ersamen heren Borgermeisteren vnd Radtmannen vnd den oren to koninghesberge louen vnd srede allerleie saken vnd schelinge, die sy jegen em vnd he weder sy vnd die oren gehat het, jn arghe nicht to reppende jenierleie wiesz jn tokamenden ewigen tiden. Des wy alzo vor Iw Ersamen wisheit bukennen, wu, wenne vnd wat gy des van vns bugheren. To orkunde vnd grother sicherheit hebben wy vorgedachten Borgermeister vnde Radtmanne eyndrechtigen thur Nienstat vnser Statt Insigel vndene an dessen vnsen apen briest late drucken, die gegeuen vnd gescreuen is Na christi gehort dusent virhundert Jar, dar na Im Souen vnde souentigesten Jare, am mandage na Judica.

Dach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 271.

## CCCXVII. Der Rath zu Königsberg verstattet ber Baderzunft einen eigenen Altar in ber Pfarrfirche, am 2. Februar 1478.

Wy Borgemeister Jürgen Hildebrand, Claus Berlin vnd Mechel Berlin, Hinrich Berkow, Hans Gielener und Andres Ruschendorp, Kämmerer, und Gemeinen Ratmanne alle Old unde Nyge to Königfberge in der Niehgemarcke, den kund vnde openbahr, bekennen mit Macht delles Breves vor vns vnde vor alle vnse Nakömelinge, dat wy cydrächtigen mit guten ripen Rade vade Vorsate den erliken Lüden Jacob Kerchow, Asmus Brandenborch. Clawes Duchcherow, Mechel Derentzik, Claves Puptow vnd Benedictus Tankowe, Meistern vnde Older-Luden vnde allen Backmeiftern unde Wercksgenoten des Backwercks to uns bynnen, unsen leven Medeborgera, de nun fynt vnde tokomende werden, to owigen Tyden ümme Meringe vnde Beterunge wille Dienstes des allmächtigen Godes togefegget, gegünt und vulbordet hebben eyn Altar in die Parkercke to uns dat vnses Rades Kemerer ergenant, Hinric Berkow vnde Anna, syne erlycke Hussfruwe, in der sulwen Parkerken, to fente Jurgens Capellen wart in die Ere Godes und Marien fyner hochgelowenden Muder und vele anderen leven Hylgen hebben bestedigen und wygen laten, mit destülwen Hinric Berkows und fyner Hussfruwen Annen guden Willen und Vollbort over detfülve Altar ören Begängniffen und Silengerede the schickende unde the bebbende, so en des in orem Backwerck Behus und Noth ys. Des so hebben de vorbenennten Meister, Olderlüde unde dat gantze Backwerck vor syck vnde vor öre Nakömelinge vns vnde den vorgenandten Hinrick Berkow vnd Annen, fyner erlicken Hulsfrouwen, gelovet vnd thogefecht dyt vorgedachte Altar erliken vnd cirliken toholdende, oa Gebörlichkeit der Tyd in guder Wollmacht mit Lichten, Palln, Ornaten, Missbuke, Tafeln, Beldern vnd ollerleve, fo fy nur tur Tyd alle Nothdorfft darbey finden vnd entfangen bebben. Vort mehr

na den Dode Hinric Berkows vnde Annen Dick genandt, so Dicke vnd Vake denne dyt Altar vnde Commenda los werd, scholen sy dy Behde hebben also, vor welcken erlicken Prister sy endrechtigen vns bidden, de vns nich vnbequem iss, de sy binnen oder buten ören Wercke geborn, dem scholn de Almissen vnd geistlike Tinsen dessen Altars vnversogt syn in sucker Mate to holden, also de Fundatio daröver dat inholdet vnd clerlicken vtwyset. Des to orkunde mit vnsem angehangenen Ingesegel versegelt, gegeben vnd geschreven amme Dingstage na sente Matthias hilges Apostels Dage, na der Bort Christi vnses Herra Viertenbundert Jahr, darna ymme achte vnd söwentigesten Jar.

Rad Rehrberg I, 99, 100.

CCCXVIII. Der Rath zu Königsberg verpflichtet fich, bem Domcapitel zu Lebus die ihm vom Rurfürsten verpfändete Gebung aus ber Urbebe zu gahlen, am 12. April 1478.

Wy Borgermeister und Ratman der Stat Konigszperg Bekennen in disem unserm offen brieve. So alsz vns der feluchtig bochgeborne fürst und herr, herr Johans. Marggraue zu Brandemborg, zu Steitin, Pommern etc. Hertzoge, Burggraue zu Nuremberg vod furst zu Rugen besolben und geweiset hat an die wirdigen herren Brobst, Dechant und gantz Cappittel des Stiffts zu lubbus mit zwey vnd virtzigk guldin Reinisch, Das wir In dar alle Jar geben sollen von den Orbeiten, die wir uff Sand Walpurgen vnd Sand Merteins dach seinen gnaden verpflicht vnd schuldig zu geben sein, Also haben wir angesehen seiner gnaden vleislige begere vnszer gehorsam und feiner gnaden verweifunge und vis verwilligt den vorgenanten herren von lubbus zu furstenwald gelegen vnd iren nachkomen folch obgenant Summe Jerlichen zu geben auff Sand Walpurgen dach, und nemblich uff walpurgis itzunt zukonstig uber ein Jar anzuheben und zu betzalen alle Jar vobekomert Geiftlichs, werntlichs Gericht und alle verbietunge. Wir gereden und geloben auch vor vns vnd vafere nachkomen Borgermeister vnd Rathman der genanten Stat Konig Izperg, Das wir den genanten Thumherren von lubbus, zu furstenwald wanhafftig, und iren nachkomen, die obgenanten Summe zwey vod virtzigk Reinischer gulden oder souil guder Merckischer Montz gemeiner landszwerung, alsz sich vo zu zeitten fur eyn Reinischen gulden geburt, auszrichten vod betzalen wollen alle Jar auff den genanten Sand Walpurgen tag an allen Irer vnd iren nachkomen Redlichen und ungenerlichen schaden, Nach laut und Innhalt Irs widerkaussbrieß, den sie von dem genanten volerem gnedigen herren Marggraf Johansen haben, solch obgemelt betzalung vod Renthe follen angeen Nw vff Walpurgifz schirstkonshig vber ein Jar nach dato dits briefs und wollen Inen und Iren nachkomnn dieselben darnach alle Jar geben uff Ir und Ir nachkomen redliche vnd vngeuerliche Quittantzen bifz fo lang, das vnser gnediger herr oder seiner gnaden Erben die wider abkauffen und gelofzt haben Nach laut feiner gnaden briefe daruber gegeben. Des zu vrkunt haben wir obgenant Stat Konigszperg volzer Insiggel an difen voleren brief bengen lassen, Darunder wir vns verpinden vor vns, vnfer nachkomen, vefte vnd ftete zu halten, was In difem brief von vns geschrieben steet. Der geben ist zu Konigszperg, am Sontag Jubilate,

Nach Crifti volers liben herren gepurd virzehenhundert und darnach Im acht und Sybentzigiften Jaren.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtardives Do. 272.

CCCXIX. Der Herrenmeister Richard von ber Schulenburg gestattet, jum Reubau ber Pfatte zu Königsberg ein bieser gehöriges Haus auf Lebenszeit zu verkaufen, am 28. November 1478.

Wy bruder Richart van der Schulenborch, Ordins fant Johans des biligen buses des hospitalis the Jerusalem In der Marcke, Sassen, Wenthlandt, Pomeren Meister unde gemeyne gebediger, Bokennen vor vns, vnsen ordin vnde nakomenden Meisteren meth dissem brieff allermenniglich, dy en sien ader horen lesen, dat wy meth rade, willen vnde vulborth vnser In got lewen pleger, Er Otten Blanckenborges tho Wildenbruke, kumpthurs, Er binrick Scheibels the konigesberge, perners, verkost hebben unde gegenwordigen meth macht disse brieffs vorkopen dath husz vnde dy woninge negelt by der parre the konigesberge westwart gelegen. dat am Nesten Bre hans van Guntersberge seliger boseten hest, deme vorsichtigen volen lewen befunderen Jocob Kruger, deme elderen tho konigefberge vnde Annan, fyner eliken hussrowen, meth szo vele Rumes achter deme husze, alse dath husz breth ifz, unde dath der genante Jacob Krüger unde syne hussrowe van ludekens puthstele beth an den orth des parners dorntze plancken holden scholen, da dorch sy eyne porte hebben mogen vnde scholen, dath fy the des perners borne vnde derwege gan mogen vnde des bruken, vor hunderth margk Merkischer munte, dy sy vosem egenanten perner tho guder nüge botalet vode wy dy deme sulwigen vnfen perner tho deme nygen parhufe tho buwen vnde dake tho hulpe gegewen hebben. Dy genante wonynge vnde dath hufz meth fulkem Rume vnde thobehoringen, als vor gescrewen ifz, fal vnde mach Jacob Krüger vnde fyne huffrowe alle dy tidt erer beder lewent hebben. bewonen, besitten vnde sick des gebruken vnde meth buwe In guden werden vnde staden vnuorfallen holden, vor, vas vafen gantzen ordin vade nakomen vade eynen perner the konigefberge vouorbindert, ane arch vnde alle geferde. Vnde wen dy obgenanten Jacob Krüger vnde Anna fyne huffrowe alle beyde dodes halwen von differ werlt gescheden syn, denne sal Sulke wonynge vade dath husz meth allem Rume weder an dy parre vade eynen perner the konigefberge komen vade deme lofz wesen. Des tho Orkunde vade warheit hebben wy Bruder Richart van der Schulenborch, Meister etc., vorgenante vole Ingesegel vnde dar na wy vorgenanten pleger eyn itzlich bofunder feyn Ingeligele meth Rechter withschap an dissen brieff hangen laten, dy gegewen isz tho Wildenbruke Na Cristi geborth vierteinhundert Jar dar na Im acht unde szowentigetten Jare, am Sunnawent na katherine der hiligen Juncfrowen.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 273.

CCCXX. Cuno von Sydow, Hofrichter zu Barwalde, befundet eine von ihm eingeflagte Schulbsforderung ber Schöppen zu Königsberg gegen Betefe Werben und beffen Burgen, am 25. August 1479.

Vor allen Crysten luden, de dessen apenen brest sehen, horen edder lesen, Bokenne 1k Kone Sydow, mynfz gnedyghen heren marggreuen van brandenborch hauerichter tho berenwolde, dat vor myniz gnedigen bern hauerecht ghekamen synt di erwerdighen heren Schepen van Koningesbergh, vade hebben dervordert ore recht myt III vulkomen claghen vade mit allen hulpereden to deme erbaren beteke werben to schowenslete alse ene bostman vnde to den borgen, also sy hir namkundich bescreuen stan, alse kurd danitz tum rostin, beteke van der marwitz to berenuelde, diderik block to botteruelde, Clawes doffe to petzik, hinrik broker to gerlftorp vade eynwolt ftrus to lenenuelde alte male met eyner sameden hant, So boch alse LX schok vnde von VI iaren de vorsetene Rente up ene tellent vnde rekenschop vnde ten dar mede in, wat en ore recht ghekostet best, dit hebben sy gewaret, dat 6 panden moghen van dage to daghe, van Jare to iare, fo lange fy fulken fummen geldes mogen nakamen, also sy dervordert hebben in demo rechte to em vade to en vade to orem gude, wor fy id vth konen vragen in mynfz gnedigen beren lande vnde mynem gerichte. Hir an vnde ouer fint gewest mynsz gnedigen heren gude man, alse Clawes van der marwitz, diderik morner vnde vele mer mynfz gnedigen beren gude man, de dar ok eren wert fint. To orkunde hebbe ik kone fydow, mynfz gnedigen heren hauerichter to berenwolde, myn ingefegel laten drücken nedene an defzen bref, datum anno domini Mº CCCC LXXIX, des negesten recht dagelz na bartolomei.

' Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stattarchives Ro. 274.

CCCXXI. Hans Schönebeck zu Dolzig stellt bem Rath zu Königsberg über bas fur ben getöbteten Bobeker empfangene Manngelb einen Revers aus, am 21. September 1480.

Ick hans schonebeke, erszeten to doltzick, Bekenne apenbar mit mynen rechten eruen, dat de Ersame rath der Stad koningisberge my vthgerichtet, bereydet vnde betalet best verteyn schock mangeldis marckescher munte, alse in der nyen marcke is genge vnde geue, de hans stubbe geuen moste vnde by den rath lede van eynes mannes wegen, de genhomet was bodeker vppe syner kinder este rechten eruen behus. De suluen verteyn schock houetstuls schol vnd wil ick hans schonebeke vth den vppe iarlike tynsze vnde de tynsze alle jar geuen eynem armen prester, de dar alle sondage schal vor holden villige vnde alle mandage zelemissen des vorbenomeden bodekers zele to troste vnde dechtenisse, Alse Laurens bodeker, syn vader, dat beleuet vnde gevulbordet best, do de sake enrichtet vnde vorscheyden wort, vnde de verteyn schok scholen mit der rente na der wise ewichliken blyven also lange, dat des vorbenomeden

bodekers kynder, este eruen worden anspreken den vorgescreuenen rath des geldes haluen. So schal unde wil ick hans schonebeke ergescreuen este myne rechten eruen deme ersamen rade gud wesen vor de verteyn schock unde to konigisberg bynnen wedder in bringen unde to wuller nüge wol to dancke bereyden unde betalen, unbekummert sunder jenigerleye inseggent edder hulperedhe, Also bescheyden, dat sy my edder mynen eruen de verteyn schock eyn gansz hals sar touoren scholen up seggen, unde weret den sake, dat ick uste myne eruen vorsümelick weren in der betalunge na deme haluen sare der upsegginge unde de rath dar jenigen schaden umme lede edder don moste, de bewissick were, grot edder kleyne, den schaden loue ick hans schonebeke este myne rechten eruen deme rade to benemende gelick deme houetstule by guden truwen unde vasten louen. To warer bekantenisse hebbe ich hans schonebeke myn lagesegel laten hengen an dessen bres mit willen unde witscop. De gegeuen unde gescreuen is to koningisberch, na der gebort cristi shesu unses heren dusent verhundert jare jn deme achtuntigisten sare, An dem dage Mathei des hilgen apostels unde evangelisten.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Ro. 277.

## OCCXXII. Das Rloster Zehben verfauft einem Burger zu Konigsberg Gebungen auf Lebenst-

Vor allen cristen luden, de dessen bref seben, horen edder lezen vnde vorbat vor allesweme, Bekenne Ick albertus prute, Juncfrowen prowest to Zeden unde wy Elyzabet bornsteden, ebtzsche, Natalie van der goltze, priorsche, Agneta rowedels, subpriorsche vade gantze gemeyne des closters to Zeden vor vasz vade valen nakomelingen, Dat wy deme erfamen mhanne hinrick berckowen, Annen, fyner eeliken frowen, wonastich to konigefberge, recht unde redelikes kopes vorkoft bebben unde in macht desses breues vorkopen allene to over tweer lif este levent in vosen pechten to doltzick twe vnde twintich marck befunderliken XVIII marck vp eynen hof, den nu tur tyd bezittet Jacob fwarte vnde Illi marck vp eynen hof, den nu bezittet hans bors, vor drehundert marck ane XXV marck marckesche munte, alze in der nygen marcke is genge vnde geue, welker drehundert marck XXV marck fy volz gentzliken tur nuge vade wol to dancke bereydet vade betalet hebben vade de wy vorbat in vales closters fromen, so wy best konden, gewant hebben. Desse vorgescreuenen XXII marck lysgeldes scholen de beyden vorgeschreuenen alse Jacob swarte XVIII marck vnde hans bors IIII marck edder ere nakomelinge deme vorgedachten hinrick berckowen, Anne, fyner eeliken huffrowen, alle Jar an Sente mertens dage bynnen konigifberge wol to dancke funder rechtganck eyn islick na fynem parte an eyner fummen vmbekummert antwerden, bereyden unde betalen yo funder eren schaden van Jare to Jare de tyd eres legendes. Vnde geschege dat nicht, So mogen sy de beyden bür dar vmme panden vnde panden laten in eren houen, imme uelde, In Steden unde dorpen, wor en dat gestaden kan, dar wille wy en de vnfen to helpen laten gelike anderen vnfen pechten to vordernde. Ock mogen fy den vorfetenen pacht manen mit rechte geiftlick vfte wertlick van den vorgedachten vnfen buren vode

allen bewistlichen schaden, den sy dar ouer nemben vnde don, den scholen sy en sunder weddersprake wedderkeren vnde benehemen. Worden ock desse beyde vorgescreuenen houe astrustlich odder jenigerleye wysz wüste, So wille wy en den vorsetenen pacht suluest vibrichten Vnde van Jare to Jare geuen, so lange wy se vorwysen in anderen vnsen pachten, wor en dat alder bequemest is, dat sy in dem schaden nicht scholen wesen. Vnde wen den desse vorbenomeden beyde personen, by nhamen hinrick berckowe vnde anna, syne eelike hussowe, jn god versteruen vnde disset vorgencklike leuent gewandelt hebben, So scholen desse vorgescreuen XXII marck lisgeld mit me houestsule vallen an vase closter to Zeden vnde dar ewichliken by blyuen, Vnde darvor scholen vnde willen wy se beholden in vnser ewygen gedechtenisse. Des allen to orkunde, So hebben wy vnses closters vnde des ambachtis Ingezegele nedden an dessen bres mit rechtir witschop vnde gadem vryhgen willen hengen vnde vesten laten, de gegeuen vnde gescreuen is to konigesberch, amme mandage vor michaelis Archangeli, Anno domini millesimo quadringentessimo octuagesimo.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 178.

CCCXXIII. Der Bischof von Camin bestätigt bie Stiftung einer Commende bei ber Pfarrfirche zu Königsberg, im Jahre 1480.

Marinus de fregens, facre theologie doctor, dei et ap. fedis gratia Episcopus Caminensis — Cum igitur pro parte honorabilis viri domini georgii Andree presbyteri Spectabilium-que virorum siinrici berekow et seniorum magistrorum operum et fraternitatis pellisicum laicorum opidi Konnygesberghe — quedam littere nobis producte suerunt — (quarum) tenor est talis: Reuerendissmo etc. — ad gloriam et honorem sanctissme et individue trinitatis, patris, silii et spiritus sancti, ac intemerate et gloriosissme semper virginis marie sanctorumque Episcoporum et pontificum Ottonis et Martini, necnon sanctarum virginum barbare et Katherine, damus, sundamus et instituimus certos redditus annuales octo sexagenarum denariorum berlinensium in confinibus opidi presati — pro centum sexagenis — comparatos — pro vna commenda ibidem in ecclesia parrochiali — ad vnum altare — erectum seu erigendum etc. — Nos vero — preinsertas litteras — confirmamus — In opido Stettin jn curia nostra Episcopali vicesima quarta mensis (der Name des Monats ist ausgelassen) Anno domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtardives Do. 276.

CCCXXIV. Bogt und Richtherren zu Reu-Stargarb befunden gegen ben Rath zu Königsberg bie Ausgleichung eines Erbschaftsftreites, am 28. August 1482.

Vor Alfzweme, dar disse apene vorseghelde brest vorkumpt, de ene seen jste horn leszen, Bofzundern vor Jow Erfzamen unde werdigben Borgermestern unde Batmanne der Statd konigesberge Na fruntlikem grote unde aller Boheghelicheyt bokennen apenbar Wy Valke mafskoip, Hans Eygkhorft, rycht bern lubefzkes rechtes bynnen Nigenstargarde vnde dytmer Nigemarck, rycht vaghet dar fuluest, Dat vor vas vor gherychte ys gliekamen de vorsichtige Symon fredderick valze medeborger vade vas to vorstande gheuen hest, wodane wylz em vorlaten ys eyne szake the manende iegben der Statd Konigesberch van den versichtigen Jacob Smytd the Belitze vade Mathias Smytd, to warden berge wonastich, van cres broder vothaluen Peter Smedes, Vode de vorgnante Symon fredderick myt Im dar vonne votfleghen ys to eynem vulkamen ghantzen ende, szo he vns borychtet hest vnde denne de ergnanten Jacob vnde Mathias, broder, gheheyten de Smede, hebben apenbar vor alleman ghestan vor gherychte vade hebben lofz, quitd vade vrig ghefecht de fzake van eres broder peters weghen, Dar nummer mer ypp tho szakende iste vpp to manende von ghebaren vnde vngebaren vnde vor all de ghene, dede willen recht gheuen unde nemen, Noch uppe deme Rade, borgher ifte ynwaner der Statd Konigesberch, Men szo de szake tuszken deme Rade unde Symon sredderick vntfleghen ys, willen fze ghanfz, vnde al holden. Dar hebben fze ia tho ghefecht vor gherychte, szodane stuckken vnde articule stede vnde vaste the holdende. War vmme bidde wv. werdigen leuen heren, vofzer fzodaner tuchtniffe willen belonet, vorschulde wyth in eynen gliken wedder, war wy konen vnde moghen. Des to groter Orkunde vnde mer fekercheyt hebbe Ick vorgenante Dytmer Nigemarck, rycht vaghet, myn ynghefegel ghehenghet nedden an dissen brest myt witschopp der vppgnanten Rychthern vorbonomet, De gegheuen unde screuen vs ymme Jare dusent virhundertd ymme twe vnde achtesten Jare, des Middewekens negest na Bartholomei des bilgehen apostelsz etc.

Rach bem Driginale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 279.

CCCXXV. Kurfürst Johann bestellt Jacob Block zu Königsberg zu seinem Fürsprecher bei allen Gerichten ber Neumark, am-31. August 1484.

Wir Johanns, vonn gots gnaden Marggraue zu Brandemburg, zu Stettin, Pomern etc. Hertzoge, Burggraff zu Normberg und furst zu Rugen, Begern vonn dir Jacob Block zu Konigszberg, unserm lieben getrewenn, mit gantzem ernste beuelhend und gebiettende, Das dw auf unser oder unser Ambtlude Inn unser Newenmarck ansuchen und beuelhnus, schrey und all andere clag uns oder unsern Ambtluthen dich unn unsern wegen belangend vor allen und

ytzlichen vnnsern gerichten Inn der Newenmarck vnd sunst gein ydermeniglich sürest vnnd thast, Setzen vnnd bestettigen dich also zu einem vorsprechen, wie vorberurt vnd surst einem ydermann sein wort zu thun vnd zuhalden, Nemen dich deszhalben Inn vnsern schutz vnd schirm vnd Geben dir dartzu mitsampt deiner hawszfrowenn, hawszgesinde vnd allem deinem gute vnd hab vnnser sicher veblich geleit Inn allen vnnsern lannden vnd gebietten hin vnnd wider vehlich vnnd sicher zu zihen vor alle die vnnsern vnd funst vor meniglich, der wir mechtig sein. Inn Crass vnd macht dits briues, von einem ydermann gutlich synnende, den vnnsern ernstlich gebiettennde, wollet dem gnannten vnnserm vorsprechen kein verhinderung oder Irrung an seinem wort sprechen than. Im auch seiner hauszfrowen vnnd hauszgesynnde mitsampt Irer hab vnd gut vnnser gegeben gleyte sicher vnnd vehelich halden, euch an Im nicht vergreyssen, sunder geruglich genissen vnnd sich des bey vermeydunge vnnser strass vnnd vngnad gebrauchen lassen, als wir vnns zu euch verschenn vnd von den vnnsern also vnd nicht annders gehalten haben ernstlich verlassen, sich ydermeniglich darnach hab zurichten. Zu Vrkund mit vnnserm anhangenden Innsigel versigelt vnnd Geben zu Coln an der Sprew, am dinstag nach Augustini, Cristi vnnsers lieben Herren geburt Tawsent virbundert vnnd darnach Im vir vnd achtigisten Jaren.

Rach bem Driginale im Konigeberger Stabtarchive Ro. 241.

CCCXXVI. Suno von Sydow, Hofrichter zu Bärwalde, bekundet eine vor ihm eingeflagte Schuld Lamprecht's und Kerstian's von Wedel an den Rath zu Königsberg, am 28. September 1484.

Vor allen cristenn luden, dye dysten apen bryst szyn astt horen leszen, bokenne ick Cuno szydow, myns gnedigen hernn desz Marggrawen van brandebrugh howerichter tho berwold. Dath vor my nnd mynsz gnedigen heren hawerecht gekomen yst dy Erszame burgermeyster berkow van desz radis tho konigsbergh wegen, vnd hest vorsorderth szyn recht meth dryen sulkamen clagen vnd hulpereden tho lamprechte vnde kerstyen van wedeln van desz ergnanten radistz wegen tho Konisbergh szo hoch alzo X rinsche gulden vp eyn tellent vnde rekenschaft vnde thyd dar mede jn allent, wath em szyn recht gekost hesst adder noch kostin mach, van desz vognanten erlichyn radysz wegen. Dar vmbe the panden van daghe the daghe, van iare the iare, Szo langhe dath der yrstgnanter welwyszer burgermeyster berkowe deme gelde nha kamen mach van desz radysz wegen benumeth. Hyr an, By vnd ower szynth gewesen dy erbaren Clawis dessen van desz radysz wegen benumeth. Hyr an, By vnd ower szynth gewesen dy erbaren Clawis dessen van desz radysz wegen benumeth. Hyr an, By vnd ower szynth gewesen dy erbaren Clawis dessen van desz radysz wegen benumeth. Hyr an, By vnd ower szynth gewesen dy erbaren Clawis dessen van desz radysz wegen benumeth. Hyr an, By vnd ower szynth gewesen dy erbaren Clawis dessen erenwerth szynth. Des the eyner grotthern bethuchnissen hebbe ick kune szydow myn Ingesegel gedrucket nedden an dessen apenen bryst, dy gegewyn vnd gescrewen yst nha cristi geporth Mo CCCC darnach in deme LXXXIIII jare tertia seria ante michaelis.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtardives Ro. 280.

CCCXXVII. Das Convent bes Angustiner - Alosters zu Königsberg verzichtet gegen bie Stadt Greifenhagen auf Forderungen, am 17. Dezember 1484.

Vor aller mennichlich, de deffen breff feben, horen edder lefzen, Bekenne wy her ambrofins bredenvelt, prior, vade her johan godeke, subprior des klosters the Koningelzberch ordens fancti augustini, vor vos vnd vose gantze conuent vnd alle vnsze nakomelinge tho deme kloster, dat de erszame radt to Koningeszberch vor vas gelauet best deme ersamen rade to gryfenhagen vor X rynfche guldene, de vnfzerm klofter van vnfzes broder wegen her pawel godoken, fzynes frundes baluen, lowrentz lubbenow, deme got gnade, angestoruen weren sze daraff schadelosz to holdende vor namanunge, welkere X guldene de vorgescreuen radi to gryfenhagen vnizerm kloster vull al vnd wol to dancke betalet hefft. Des hebbe wy vorgnante prior and subprior vor ans and vale nakomelinge deme erszamen rade to Koningesborge gelouet. Des gelostes wegen sze schadelosz to holdende vor gehorne vade vageborne vad bebben en dor vor gefettet in de hant alle vnies klosters bynnen vnde buten redesten gudere, de wy hebben, vnd nemeliken ryken velde vnd wedele, vnd allen schaden, den sie muchten nemen des gelostes baluen, dar got vor szy, de were grot edder kleyne, geystlick edder wertlik, in boden edder in breuen edder wo de to gweme, den loue wy en vor vns ynd vafze nakomelynge vull vnd al to benemende vnd wedder to kerende by guder trwen vnd vaften louen Edder fze moghen der vinme in volzen vorgnanten guderen rikenvelde und wedel panden funder recht geliker wys, est sze dat met allem rechte dervorderth hadden funder jennygerleye jnszeggent edder hulperede Szo dicke vnd vaken, dat fe eres scaden nakomen. Des hebbe wy to orkunde vnd warer bekantenisse voses klosters logesegel laten hengen voder an dessen brest, De gegeuen is to Koninghelberch na der gebort crifti ihelu vyrteynhundert dar na in deme vyr vad achtentigesten Jare, des frydages na lucie der hilgen Juncfrowen.

Dach bem Driginale bes Renigeberger Stabtarchives Ro. 282.

#### CCCXXVIII. Rurfurst Johann bestätigt bie Stadt Konigsberg, am 2. Juni 1486.

Wir Johanns, von gottes gnaden Marggraue zu Brandemburg, des Heyligen Romischen reichs ertzkamerer und Chursusst, zu Stettin. Pomern, der Cassuben und Wenden hertzog, Burggraue zu Noremberg und surst zu Rugen, Bekennen ossintlich mit disem brine vor allermeniglich, die In sehen oder horen lesen, das wir unsern lieben getrewen Burgermeistern, Rathmannen und gantzer gemeyn unser Stat koningsperg, die nu sein und In zukunstigen zeiten sein und zukomende werden, beuestigt, bestetigt und Consirmiret haben. Beuestigen, bestetigen und Consirmiren In auch mit gegenworttiger crast dises brines alle Ire erben, eigen, lehen, mollen, pfantschast, dar sie vormals und von older bether bygewest sint und als wir sie gesunden haben. Wir wollen In auch halten alle Ire privilegia und brive, die sie haben von sursten und surstyn, unsern vorsbarn,



vnd der sie sich bischer zimlich vnd redlich gepraucht haben, vnd ob In welche briue abgangen einer oder mehr, die beweiszlich weren, die sollen vnd wollen wir In nach lant der alden briue wider vernewen Sunder gist und gabe. Auch sollen noch wollen wir nicht gestatten, gonnen noch volbortten, das sie noch Ire nakomen aus vnser Statt sollen geladen werden, es sey dann vmb hanthastige that, Sunder sie sollen vor recht steen in der Statt vor Irem schultzen, sie sollen auch haben das oberste und nyderste gerichte in der Statt daselbs, dabey wir sie auch bleiben lassen sollen nacht laut und inhalt Irer briue ongeuerd. Wir beuesten und consirmiren in auch alles, das wir in von rechts wegen bestettigen und consirmyrn sollen und mogen, Doch uns, unsern erben und nachkomen an unser und sunst iglichem an seiner Gerechtigkeit onschedlich. Zu urkund mit unsern anhangenden Insigell versigelt und Geben zu Coln an der Sprow am Freitag nach dem achten tag corporis cristi, nach gottes geburt Tausent virhundert und darnach im Sechsz und achtezigsten Jar.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchibes Ro. 283.

CCCXXIX. Benedict, Bischof von Camin, bestätigt bie Berbindung einer Bicarci ju Konigesberg mit bem Syndicat ber Stadt, am 1. Dezember 1486.

Benedictus, dei gratia ecclesie Caminensis Electus et Consirmatus Circumspectis viris proconsulibus et Consulibus opidi Koningesberghe — Quatenus sine cura perpetuam vicariam in capella incliti martyris sancti georgii per predecessores opidanosque vestros sundatam et erectam — cuius jus patronatus ad vos dinoscitur pleno iure pertinere, sindicatui seu ossitio prothonotariatus opidi vestri incorporare et in suturum appropriare dignaremur, lta quod post datam presentium, quandocunque et quocienscunque vacauerit illa vicaria sindico uestro aut notario, quem duxeritis eligendum et nulli alteri eadem vicaria esset assignanda et conserenda in titulum perpetuum, attento quod viris literatis propter hereticorum persidiam repellendam circa lares uestros permaxime indigetis, qui alias stipendiati negotiis vestris pro gubernanda republica et catholica sido tuenda adesse recusarent. Nos — benedictus — Consirmamus —. — Datum et actum Stettyn Anno dom. MCCCC LXXXVI°, ind. quarta, die prima mensis decembris.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Ctabtarchives Do. 984.

CCCXXX. Cuno von Sydow, Hofrichter zu Barwalde, befundet eine vor ihm eingeflagte Schuldforderung bes Rathes zu Königsberg gegen Glaus von Schöning, am 6. März 1487.

Vor allenn criftenn ludbenn, Dar desse apenne breyst vorkummeth. Szo bekenne ick kone szydow, mynes gnedigen heren des marggrauen vhann brandenborch hauerichter to Berennwolde, Dat vor mynes gnedigen heren hauegerichte gekamen ys, Dy Erszame Jacob molner vinde hest vhann des rades weghenn vhann Konyngesberch vor vordert ore recht meth III sulkamen claghenn vinde meth allenn bulperedhenn. To deme Erbarenn Clawes van schennynghe to grapow, To ehem vinde to alle szynen gudherenn, Szo boch alze X schock vp eyn tellent vinde vp eyne rekenschap vinde theyn meth In, wath ehm ore rechtegelth gekostet hest vinde noch kostenn mach. Dat heth desse vorgnante Jacob molner vhann des rades weghenn vhann konyngesberghe vor gerichte szo gewaret, Dat szy pandbenn moghenn vhann dage to daghe, vhann Jare to Jare, Szo langhe dat szy sulken summe geldis nha kamen moghenn, Alsze szy jn deme rechte dersordert hebbenn. Hyr an vinde auer szynt gewesth Dy Erbaren manhe, Alsze Olde hans morner vinde Jasper vhann der marwitz vinde vele inher mynes gnedigen heren gudhe mhan, dy dar ock erennwerth szynth. Des to groter vinde mherer bokantnissze Szo hebbe yek kone Szydow myn lingesegel gedrucket neddhenn ahn dessenn apenen bryss. Datum Berennwolde Anno domini LXXXVIII des dinstages nha snivocauit.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 285.

geklagte Schulbforberung bes Mathes zu Königsberg an Peter von Sydow, am 12. Januar 1490.

Vor allen luden, de deszen apen Bres Szin edder horen lezen, Bokenne ik Kune Sidow, myns gnedigen heren des marggrauen van Brandenhorch hauerichter to beruolde, dat vor myns gnedigen heren hauerichte is kamen iacob molner, kamerer to konigesberge, van des erliken rades wegen to konigesberg vnd hebbe vorsordert er recht dorch den eyrgnanten hans molner met III vulkamen clagen vnde met allen hulpereden to dem eyrbaren Poter Sidow to em vnde al synen gudern szi si vth . . . . szo hoch, alzo XII hundert marck vnd tyn met yn eyn recht geilt. Dith hebben Szi alzo bewort jn deme gerichte, dat Szi den beclageden man panden mogen von dage to dage, van iare to iare. Szo lange dat Sy Sulkeyne Summen geldes mogen na kamen also vorgenomet isz. Hyr an vnd ouer Szint gewest de eyrbaren srencze werbelen, werner Sidow vnd vele meyr myns gnedigen heren gude man, de ock erenwerth Szint. Des to groter bekantnisse hebbe ich kune Sidow myn Sigil gedrucket neden an disszen apen Bris.

de gegeuen vnde gescreuen is to Berwolde jn den iaren vnszes heren M° CCCC° jn dem LXXXX iare III. feria post epiphanic domini.

Rach bem Originale bee Renigeberger Stadtardires Ro. 288.

CCCXXXII. Cuno von Sydow, Hofrichter zu Barwalde, befundet eine vor ihm einsgeflagte Schuldforberung bes Raths zu Königsberg gegen hans von ber Marwit, am 20. April 1490.

Vor al den jennen, de diffzen apennen Bref Szien edder horen lezen, Bokenne ik Cone Szidow, myns gnedigen heren marggraue hans van Brandenborg hauerichter to Berwolde, dat vor mi vnd myns gnedigen hern hauerecht ifz gekamen de erfzamen Rath van Kongefberge vnd vor vorderth er recht met III fulkamen clagen to deme eyrbaren hans van der marwitze, erfzeten to stennewitz, szo hoch alze XXVI marck up eyn tellent vnde eyne rekenschap vnd hebben meth jn eneme rechte bewarth, dat szi den beclagenden man panden mogen van dage to dage, van iare to iare, szo lange, dat szy szodanen summen geildes mogen na kamen, alzo vor benometh isz. Bir an vnd ouer sin gewesth de eyrbaren werner balke vnde iacob schonenbeke vnde vele meyr myns gnedigen heren gude man, de ock erenwerth szyn. Des to groter bekantnissze Szo hebbe ick Cone Szidow, myns gnedigen heren hauerichter, myn Sigil gedrucket neden an disszen apen Bris, der gegeuen vnd screuen isz to Berwolde anno domini Mocccc LXXXX seria tertia post quasi modo geniti.

Rach bem Driginaie bee Ronigeberger Ctattardibes Do. 287.

CCCXXXIII. Cuno von Sybow, Mannrichter zu Bärwalbe, befundet eine vor ihm eingeklagte Schuldforderung bes Rathes zu Königsberg gegen Peter von Sybow zu Hanseberge, am 4. Mai 1490.

Vor aller mennichlich, de dessen bres zehen, horen edder lezen, bekenne ick kune sydow, mynes gnedigen heren marggreuen van brandenborch manrichter to berenwolde, dat de ersamen Rathmanne to koningisberch hebben vorvordert ere recht to deme erbaren peter sydo, de plach erszeten to wesen to hansberge, mit dren sulkomen clagen vnde hulperede, Sohoch, alse seshundert marck vnde XXV marck, vnde then dar mede in, wat en ere recht gekostet hest vnde noch kosten wert, Also dat zy dar vmme panden mogen van dage to dage vnde van Jare to Jare, so lange, dat se nakomen eres geldes vnde wat en ere recht gekostet hest. Hir an

vnde ouer sint gewest de erbaren Olde hans morner to klossow vnde Clawes Dosse to Petzick erszeten vnde vele mer mynsz gnedigen heren manne, de erenwert syn. To warer bekentenisse hebbe ick kune sydow myn Ingesegel laten drucken vnder an dessen bres, de gegenen is to berenwolde, Na der hort cristi Dusent virhundert Jar dar na in deme negentegisten Jare, des dingistages na Jubilate.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stabtarchives Do. 286.

CCCXXXIV. Der Landvogt Christoph von Polenzf quittirt bie Stadt Königsberg wegen einer Zahlung für Margareth von Sybow, am 11. November 1490.

Ick Criftoffel van Palenntzk, Rittir, landvoit der Nien margke, voit the Schiuelbein vnd Dramborch etc. Bokenne vnd dho kundt vor aller mennigligk, die dessen brist Shieen, horen edder lesen, dat ick vp huden date distas brives van deme ersamen rade der Stath koningsbergh, vppe behust der togetzam vnd erbaren Junesrawen margareten sydowes, Mathias Sydowen Selige nachgelaten dochter, twintich schogk an merskessem gelde gantz to suller genoge entsangen hebbe alsotan. Vor gnanten Summen geldes Segge ick vorgemelter cristoffel van Palentzk der Junesrawen haluen vnde vor alle, die dar mit to dhunde hebben, qhwidt, leddich vnd loss vnd wil den ersamen vorgnanten rath van konnigsberch en vnd ehern nhakamelingen der Summen haluen schadelosz holden vor alle, die sie forder derwegen boschuldigen edder anseggen werden. To orkundt hebbe ick myn lagesigel mit witschap vnde vulbort heiten drugken an dessen apen brist, Datum Konngesberch ame dage mertins des heilligen bisschopes anno demini etc. LXXXX<sup>mo</sup>.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Do.

CCCXXXV. Kurfürst Johann bestätigt ber Meumark bas Privilegium bes Hochmeisters Paul Rußtorf vom 28. Dezember 1430, am 7. September 1491.

Ick Johanns, von gots gnaden Marggraue zu Branndemburg, des Heyligen Romischen Reichs Ertzkamerer und Chursurst, zu Stettin, Pomern, der Cassubben und Wennden Bertzogen, Burggraue zw Nurennberg und Fürst zu Rügen, Bekhennen und thun kunth offentlich mit dem brine vor uns, unser erben und nachkomen Marggrauen zu Branndemburg und sunst allermenigelich, die Ine sehen, horen oder lesen. Alszdann vor alders die unse landt die Neumarchb erblichen zu unserm Furstenthumb der Marggraueschaft zu Branndemburg gehort hat und durch etlich weys semlich Jar an den Tewtschen orden gekamen was, Hat sichs nue bey des hochgebornnen Fürsten, vnsers lieben vetters, herren Fridrichen, Marggrauen zu Branndemburg, Chursursten etc., seliger vnd loblicher gedechtnus gezeyten durch schickhunge des allmechtigen gots. Auch sunderlich vmb leyblicher zunaigung vnd rechtvertiger trew willen. Die prelatten, herrenn, Mann und Stette vnd alle Inwonner desselben landes, vnser lieben getrewen, mercklich zu seiner lieb vnd vnser herrschasst gehabt vnd getragen, geschickht vnd begeben. Das es mit willen, wissen vnd volbort herren Ludwigs von Erlichshawszen, die zeyt hoemaysters des obgnannten Tewtschen Ordens, vnd seiner mechtigen gebietiger erblichen wider an vnsern vettern seligen vns vnd vnser herrschasst der Marggraueschasst zu Branndemburg heimkommen. So ist demselben vnserm Lande, dier Newenmarkhe. In etlichen verlaussen zeyten von herren Pawl von Ruszdorff, als einem hoemeyster von sein vnd des Ordens wegen, dem sie zu dem mall zustünden vnd verpslicht warn, einen gemeinen ossen landbriue gegeben worden, den vns Prelatten, herren, Mann vnd Stette darjnnen wonhasstig surbracht, gewisen vnd darbey mit vleys diemutigelich gebetten haben, als Iren Rechten natürlichen Erbhern, den zu bestettigen vnd zu Consirmirn, lautend von wort zu wort. So hirnach geschriben steet. Wir Bruder Paul von Roszdorfs etc.

Also haben wir nue ir beth vnd vleyslig begerung, auch ir getrew willig dinft, die sie vns offt getan haben, teglichen thun vnd hinfurder wol thun follen vnd mügen, angesehen, Dorumb vnd auch von befunder gunst vnd gnaden wegen, als wir zu in allen vnd ir igelichen tragen, Bestettigen, beueßten und confirmirn wir In und allen Iren erben und nachkhommen, vor uns, unser erben vnd nachkhommen Marggrauen zu Branndemburg, Solichen obgeschriben britte ytzunder gegenwertigen mit Crofft und macht dits briues, Ine den Inn allen und igelichen seinen stückhen, punckhten vnd artigkeln ytzund vnd hinfurder gantz volkommen ftett veft vnd vnuerbrochenlichen ewigklich zu halden und in khein weys nicht swechen noch krennekhen zu lassen an arg und an alles geuerd. Des find gezewgen die Erwirdigen, Wolgebornen, Wirdigen, Gestrengen und Erbarn, unser Rette, hofgelind and liebe getrewen berr Bofs, Bifchoue zu hanelborg, herre Dittrich, . Confirmirter Bilchoue zu lubus, herr Gorig Slabernndorff, Meyster Sannt Johanns ordens, Er Peter, Abt zu Lehnynn, Er Nicolaus, Abt zur Zynnen, Johanns, Graue von lindow, herre zu Ruppin, vnd Johann Ganns, herre zu Putlifte, Er Simon Mathie, Probst zum Berlin, Bols von Aluesleuen, Ritter, obermarschalb, Werner von der Schulinburg zur lockhnitz, Peter Borgstorp zu Cüstrin, voyt, Heintz Roeder, Marschalb, Curt Slaberndorff, Johann Stauffmoll, Doctor in beyden Rechten und ander mehr unfer hofgefynde und Mann gnug glaubwirdiger. Czu urkhunt vnd merer ficherheyt haben wir vnfer groft khurfurstlich Innsigell an dien briue lassen hengen, Der geben ist zu Collen an der Sprew. am dinstag nach Egidy, Cristi geburt virzehenbundert und Im Ein und newntzigsten Jaren.

Rach bem Originale bes Renigsberger Stadtarchives Ro. 290.

CCCXXXVI. Benedict, Bischof von Camin, bestätigt die Verbindung einer Bicarci zu Königsberg mit bem Syndicat ober Stadischreiberamt, am 13. Dezember 1492.

Benedictus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Caminensis — proconsulibus et consulibus opidi Konynghesberghe — Quatenus sine cura perpetuam vicariam in capella incliti martyris sancti georrii, per predecessores opidanosque vestros sundatam et erectam ad dei omnipotentis et santi georrii honorem, Cuius juspatronatus ad vos pleno dinoscitur iure spectare, ossitio prothonotariatus siue scriptorie opidi vestri incorporare et in suturum appropriare dignaremur, jta quod post datam presentium, quandocunque post mortem venerabilis viri domini Johannis Swanen, vicedomini Caminensis ae Sindici vestri, vicarie prememorate in presentiarum possessores, vacauerit, illa vicaria prothonotario siue scriptori vestro, quem duxeritis eligendum et nulli alteri esse aftet assignanda — vt eo melius viros sitteratos pro republica gubernanda ae salubribus consissis vobis procurandis in dicto ossitio babere poteritis, Nos — Benedictus — Consirmamus. — Dat. et actum Camyo A. D. MCCCCo nonagesimo secundo, ipso die beate lucio virginis.

Rach bem Driginale Des Ronigeberger Stattarchives Do. 291.

## CCCXXXVII. Die Stadt Bernau stellt behufs der Erhebung einer Erbschaft in der Stadt Rönigsberg ein Zeugniß aus, am 19. August 1494.

Vor eyn ydermennichlich unde islighen befundern, dy desszen unszern apenen briesh siehen edder horen lefzen, vornemich vor Iw Erfzamen heren Borgermeistre unde Radtmanne, Richtere vnde schepen gehegedelz dinges der Stadt koningeszbergh, volzern besundere gudben frundhen vnde willighen fordereren, Bokennen wy Borgermeistre vnde Radthmanne der Stadt Bernow, dath vor vns In littenden Rade syn irschennen Richter vnde schepen gehegedesz dingesz der vorberurden Stad Bernow unde hebbin apenbare bekanth, dath vor fy jn gehegeder banck littendhe fyn kamen vofe medeborger, Nemelich Olde Jacob Schulte, Clawes Errenbergh vode mauritz Smedt, oliseten in voser Stadt, vnde hebben apenbar bekanth jn edes staedt medt vpgreckthen armen vnde vihgstreckthen singeren tho deme hilghen gesworen, Dath Anna, ene eelighe huffrouwe Peter brunofz medt Iw In goth vorstorwen, recht vndo echto geboren isz In einem rechten eebedde na Insettungbe desz hilgen sacramentes der hilgen eehe van beiden partben orer oldern, Alfzo dath fy billich erwe van fich gewen mach; Betughen forder, dath fy vth der gantzen gborth neyne negern erwen wethen der gemelten vorstorwen hustrowen Peter Brunos, wenn dy kinder der hans arendhinnen, Margaretha gheithen, Ock in goth vorstorwen, Nochdeme sy twiger buliken kinder gewesth syn. Dy kinder der hans ardhinnen syn nemelich Merten arondt medt Iw wonastich, Margaretha eno celighe hosfruwen Merten Myren unde dorothea eelich vortrust Bendix hentzen. Na der arer tuchnisse vor vns geschien, betughe wy idt forder vnde bidden derhalwen fruntlich bogerende, gy delle vorberurdhen erwen An Izodane naglathen gudern der Peter brunojnnen selige gunsich wolden wyszen und limplich lathen solghen, vorschulden wy Jegen im unde dy Juwern in glikem edder grotern alle tidt medt slithe willich gerne. Desz to ener sichericheidt, wath denne oftegnanthen erwen vorantwerdt werdt, inn welkerer vordracht unde vorscheidt idt gschien wordhe, Seggen wy ergenumedhen Borgermeistre unde Radtmanne der Stadt Bernow gudt unde sichericheit vor alle namanunghe, dy derwegen muchte geschien. To Orkunde unde mer bekantnisse medt unszern anghangeden Sigill vorsegelt. Gegeuen to Bernow am dingestaghe na unser liwen fruwen hemelsarth, Anno domini Dusenth sierhunderth Jare darna im sier unde negentigesthen Jarhe.

Rach bem Originale bes Renigeberger Ctabtardives De. 296.

CCCXXXVIII. Schuldverschreibung bes hans Straug zu hobenfregenig für ben Bürger hans Rosenthal zu Königsberg, vom Jahre 1494.

Vor allen criften luden, die dessen vnsen apenen brieff syn este horen lezen unde vorbat vor allweme, bekenne ik hans ftrutz, to hogen kregenik erfzeten, yn macht deffes briues, dat ik meth mynen rechten Eruen rechtferdigete schult schuldich byn deme Erszamen manne Cleman Rosendall unde synen rechten eruen X schok markescher munte, zo yn der Nygen marke gankgeue is, die dar bolegen syn to eyner vicarien bynnen konigesberge, merkelich to funte Jacobs alter, die ik to fuller gnüge an eyner zummen van Em entfangen hebbe vnde yn mynen nut vnde frome zo ik best mochte gebrocht hebbe, Alzus bescheiden dat ik schall vnde will alle jar meth mynen rechten Eruen vppo den Sunte Merten vovortogert woll to danke bynnen konigesberghe sunder recht rechtgank bereiden unde betalen achte mark rente vorschreuener munto fry vnde vnbekummert funder jenigerley weddersprake vnde hulperede geiftlikes vnde werlikes rechten van Jar to Jar, alle die wiele ik este myne eruen dessen vorgescreuen zummen vnder hebben. Wen wie over den nycht lenger under hebben unde vorrenten willen Edder die ergedachte Cleman rosendall este syne erven my este mynen erven den nycht lenger under laten willen, dann schall vnser eyn dem anderen vorkundigen vnde witliken don vor den Sunte Merten eyn gantz half jar to vorne, welker liden des jrst lustet vnde vp den sulfigen sunte Merten negest na der vorkundinge, zo will ik este myne eruen bynnen der stadt koningesberge, dar Em dat bequemilt ift, vovorworren fry funder rechtgank an eyner zummen wol to danke bereiden unde betalen meth randtreiden pennyngen X schok hossstuls vade dat to alle vorzetene rente lantweringe vnde sulker munte zo vorgescreuen steit bie guden trwen vnde valten louen sunder jenigerley weddersprake. Vnde wert, dath ik alle jar die achte mark rente vnde den houetzummen na deme vpleggende met der vorzetene rente gentzliken zo vorgescreuen steit nycht betaleden, zo bewille ik met mynen eruen, dat ouer die Erschreuene Cleman rosendal die jerlike vorzetene rente este syne Eruen alle jar, wen En des not is, vmme vnser lanksumen betalinge wille scholen vnde mogen funder recht unde rede nemen to Criften unde to joden, wo sy konen, unde allen bewistiken schaden sie dar over nemen, liden vnde dhon moten geistlik vnde werlik, grot vnde klevn,

welker mate En die to kommet vmme vnser togeringe wille, den will ik en bie guden trwen vade louen sunder weddersprake glike den houetzummen gutliken wedder keren vnde benemen, vade wie trwen borgen, Alze hans strutz to hogenkregenik, werner balke to mantell, Achim swartenholt to deme retorp vnde kerstien wedell to deme raddun erszeten, louen vnde segghen ja met eyner zamenden hant den vorgedachten Cleman rosendall vnde synen rechten Eruen, dath En desse briest yn alle synen stukken vnde puncten vnvorseriget stede vnde vaste schall geholden werden, vnde schege En dar jenigh brok an, zo loue wie vorbenomeden trwen borgen vorbat dessen briest yn alle synen puncten vnd artikelen zu der jenigerley were stede vnde vaste vnvorseriget to holden, vnde wen Ennych vaser borgen vorsteruet, zo will wie eynen anderen nuhastigen borgen yn des doden stede zetten, dessen briest vornygen unde vmmeschrinen laten bynnen den negesten twen mantiden dar na. Vnde vppe dat wie dessen briest yn alle synen puncten desse vaster holden willen, zo hebbe wie alle met guden stien willen vnze Ingesegel eyn ysliker dath syne An dessen briest hengen vnde vasten laten. Die gegeuen vnde gesereuen is na der gebort christi ihesu vasers heren, duzent virhundert jar darna yn deme vir vade negentigesten jare.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Ctablarchives Ro. 297.

CCCXXXIX. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht bestätigen eine Grenzregulirung zwischen ber Stadt Königsberg und bem Dorfe Mantel, am 8. März 1499.

Von gots gnaden wir Joachim, delz heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer, Curfurst, vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, Pomern, der Calfuben und Wenden Hertzogen, Burggrauen zu Nüremberg vnd Fürsten zu Rugen, Bekennen vnd thun kunth offintlich mit dissem briue vor allen und itzlichen, die In sehen oder boren leszen, Als sich zwischen vnsen lieben getrewen Werner Balkow, zu mantel gesessen, eins, Burgermeistern, Rathmann und gantzer gemeine unser Stat Konigszberg, anders teils, etlicher grenitzen halben lange zeit Irrung gehalten, der fie der wirdig vnd bochgelart vnfer lantvoit In der Newn Marck, Rat vnd lieber getrewer, Er Berndt Ror, Doctor vad Comptor fant Johans ordens zum wildenbruch, vfz sondrem beuelh loblicher gedechtnus desz bochgebornen fursten, beren Johansen, Marggrauen zu Brandemburg, kurfursten etc. vosers lieben heren vod vaters seliger mit beiderseit Irem willen vnd wissen miteinander In der güte entscheiden vnd bericht bat, Inhalt seins entscheidbriues von wort zu wort lautende, wie birnach volgt also: Ich Berndt Ror, doctor, landvoit Inn der Newn Marck vnd Comptor to Wildenbruck, Bekenne offintlich met delfem minem apenbriue vor allermenlich, die en sehen, horen oder lesen, Nademe die Erbar Werner Balke, to Mantel gezeten eins und die Erszam Rat der Stat konigszberg ander deils einer grenitz lengst errig gestanden vad my vullemacht gegeuen sy fruntlich orer errung to entrichten, hebbe ick sy nageschreuener wifze gutlich vorricht, ere schedung vnd grentzen geordent vnd also, dat die Grenitz twischen gemelten Werner Balcken und der Stat Konigsberg syn soll von dem Gadikendorpeschen

velde an die Ekenbome, durby die malen vpgeworpen, entlangk wente an dat mantelbruck vnd den grauen vor dem mantelbruck entlangk wente an die twe groten Ekenbome, die vor Inn den mantelbruck stan, vnd mit gehowen crützen ock iseren tobben verteikent, von den bomen vort an glick na deme Redtorpischen torme, dar Itzunder male vpgeworpen find wente an dem vliete, dat vth dem mantelsee lopt. Alles was In desser grenitzen verslaten an holtzungen, gresingen, eckern, wischen, Rorn und bruken und na mantel wart is, soll Werner Balken und seinen eruen wente an dem vliete, dat vih dem mantelsee lopt, ane de von Konigszberg widerrede, bliuen; die von Konigszberg sollen wideremb alles, wesz vp der andern siden . . . . . vnd desz vpgeschaten grauen na Konigszberg gelegen vor dat . . . . vnd bebben ane wederrede Werner Balken und seiner eruen. Dat vliet, so vih dem mantelsee lopt, In die Rorike lopet, soll der von Konigszberg allen sein ane verhinder Werner Balken und seiner eruen. Weret auers, dat die beke vih dem mantelfee lopende waters haluen worde erfullet vnd awer die were ginge, fol doch nicht destweniger Werner Balke und seine eruen vor dat ore holden wente an den vwer der beken und sich desz na allen oren gefallen gebruken. Werner Balcke solden grauen, szo he vih dem mantelsee Inn seiner wesze moket, vorpalen, dat die von Konigszberg desz an den oren keinen schaden nehmen. Ock fol Werner und seine eruen vaken gedacht den von Konigszberg einen weg gunnen to dem mantelsee bauen oder neden, war Werner dat bequeme ift. Als denn gemelt part, Werner Balck und die Erszam dat der Stat Konigszberg. desz . . . bouen Mantel vnd der twiger grauen achter Werners hoff gemaket ock errich vnd die von Konigszberg derwegen etlich verpalinge in dem . . . . . . . fo fol man die fuluigen twe grauen vorpalen, dat den von Konigszberg derhaluen nicht vorsencklieh schiet. Wederumb follen die von Konigszberg dat gewonlich vliet, als sie verpalet, vprumen und dat forder by finem olden vnd gewonlichen vliete laten. Hirmit follen sy vull vnd alle to einem . . . . . entricht syn, dat szo iszliger deil to holden angenamet vnd gelouet In byweszen der Erbarn vnd Erfzamen Hans Dhumen, Castners zu Custrin, Hans Morners to Czellin. Pawel Dhumen, Burgermeisters to lantzberg, Krumhover, burgermeister to Schawnsliet vnd myn Secretarius Mattheus Winfen. Czu urkunt fint differ briue twe eins luds Ifzligem deil einen mit meinem .vndergehangen Ingefegel verfigelt geantwort To Konigfzberg, Donrstag na dionify Im acht und negentigsten. Das wir solch entscheide und bericht, wie oben angetzeigt, als die landsfursten vff gnanter parteien ansuchen bewilligt, consirmiret vnd bestettigt haben den also zu ewigen zeiten vnuerbrochentlich zu halten, bewilligen, auch confirmiren vnd bestettigen solch entscheidt vnd bericht in craft vnd macht dits brives. Czu urkunt mit vnferm Marggraue Jochims lofigel ver-Gescheen und Geben zu Konigssberg, am freitag nach dem Sontag Oculi der geburt Cristi virtzehenhundert und Im newn und newntzigsten Jaren.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 300.

CCCXL. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht bestätigen bie Stadt Königsberg, am 7. Mai 1499.

Von Gotts Gnaden Joachim, des beiligen Römischen Reichs Erzeämmerer und Chursurst, vnd Albrecht, Gebrüdere, Marggraffen zu Brandenburg etc. bekennen etc. - dasz Wir Vnserm lieben getreuen Bürgermeister, Rahtman vnd gantzen Gemein Vnser Stadt Königszberg, die nan feyn vnd in zukunstigen Zeiten seyn vnd zukommende werden, besestigt, bestettigt vnd confirmiret haben, befeltigen, beltetigen vnd confirmiren ihnen auch mit gegenwartigen, Krafft dieles Briefles, alle ihre Gerechtigkeit, frevheit und alle gute Gewohnheit, und wollen fie auch bleiben lafzen bev ihren Gnaden, ihren Erben, Lehn, Mölle, Pfandschafften, dar sie vormals und von Alter biszher beygewest find vad als wir sie gesunden haben, vad wollen ihnen auch halten alle ihre privilegia vad Brieffe, die fie haben von fursten und fürstin, Vnsern Vorsahrn und der sie sich biszhero zimlichen vad redlich gebraucht haben: vad ob ihnen welche Brieffe abgangen, einer oder mehr, die beweitzlich wären, die follen und wollen wir ihnen nach Laut der alten Brieffe wieder verneuen fonder Gifft und Gab: auch follen und wollen wir nicht gestatten, gönnen noch vollboren, dasz sie noch ihre Nachkommen aus Vnser Stadt sollen geladen werden, es sey dann umbe hanthafftige that, sondern sie sollen vor Recht stehen in der Stadt vor dem Schultzen. Sie sollen auch haben das oberst und niederst Gericht in der Stadt daselben, darbey wir lie auch bleiben lassen sollen nach laut vnd Inhalt ihrer Brieffe ohn Gefehrde. Wir befesten und confirmiren ihnen auch alles, das wir ihnen von Bechts wegen bestätigen und confirmiren follen und mögen, doch Vns und Vnfern Erben vnd Nachkommen an Uns vnd fonst iglichen an seiner Gerechtigkeit vnschädlich. Zu Vhrkund vnd mit Vnferm Marggraffen Joachims Churfurstlichen Majestät Insigel verfigelt und geben zu Königsberg, am Donnerstag nach dem Sontag oculi in der falten nach Gotts Geburt taufend vierbundert vnd im neun vnd neuntzigsten.

Mus einem Copialbuche ber Breslauer Univerfitale, Bibliothef. Fol. 330.

CCCXLI. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht belehnen bie Stadt Königsberg mit einer von Achim Schwarzenholz zu Rehdorf erfauften Biehtrifft, am 7. Mai 1499.

Von gotts gnaden wir Joachim, Chursurst etc. und Albrecht, gebrudere, Marggrauen zu Brandemburg etc., Bekennen und thun kunt ossintlichen etc., dass wir unsern lieben
getreuen borgermeistern und Rathmannen unser Stadt konigsberg und Iren nachkomen disse hirnachgeschriben gutter, nemlichen ein vihdrisst bey ezwells morgen landes mit Notezungen, greßingen, auss dem veld zu Retdorff gelegen, das sie hieuorn von Joachim Schwartenholt, zu
Retdorff gesessen, erblichen gekausst und von unserm lieben herrn und vater seliger und loblicher gedechtnus, wie das in den malen, greniezen ussgedruckt und verzeichent ist, zu lehnen
entpfangen, besessen und gebraucht, zu rechtem manlehne gnediglich gesihen habenn und leihen

Inen solchs Inn crafft and macht diffes briues etc. — Geben zu konigszberg, am donerstag nach dem Suntag Oculi Inn der vasten Anno domini etc. Im XCIX.

Rach bem Churmartifchen Lehnscopialbuche XXX, 94.

CCCXLII. Dieselben belehnen bie Stadt Konigsberg mit ben von Peter v. Sydow erfauften Besitzungen zu Hanseberg, am 7. Mai 1499.

Von gotts gnaden wyr Joachim, Churfurst etc. vnnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg etc., Bekennen vnd thun kunth offintlich etc., dass wir vnnserm lieben getrewen Burgermeistern vnd Rathmannen vnser Stadt konigszberg vnnd Iren nachkomen disse hirnachgeschriben guter, Jerliche zins vnnd rente, nemlichen Im dorst zu hansberg ausst Syben besatzten, zweien wusten, auch vir kotzten houen, die einsteils besatzt vnd onbesatzt sind, eylst husen, darczu achthalben groschen ausst dem Crug daselbst. Item das veld zu Cremow mit eisst husen, mit holczung, wisen, weiden vnnd allenn gnadenn vnd gerechtigkeitenn zu rechtem manlehne gnediglichen gelihen haben, Inmassen sie die von peter Sido zu hanssberg erblichen gekausst vnd von vnserm herrn vnd vater seliger vnnd loblicher gedechtnus zu lehnen enpsangen, beselsen vnnd gebraucht habenn vnnd wir leihen den genanten Burgermeister vnd Rathmann vnnser Stadt konigsberg vnd nachkomen solche obgenante guter, Jerliche zins vnd renth, nichtz nit ausgenomen, zu rechtem manlehne In crasst vnd macht disse briues etc. — Geben zu konigsberg, am donerstag nach dem Suntag Oculi, Anno domini Im XCIX.

Rach bem Churmarfifden Lehndeopialbuche XXX, 94.

CCCXLIII. Dieselben bestätigen bem Einsiedler-Rloster zu Königsberg einen hof zu Reckenfelb und einen hof zu Bebel, am 7. Mai 1499.

Vonn gotts gnadenn wir Joachim, des heilgen Romischen Reichs Erczkamerer, Chursust vnnd Albrecht, gebrudere, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, pommern etc., Bekennen, dass wir den Andechtigen vosseren lieben getrewen prior vnd gannezer versamlung des Closters zu konigszberg der Einsideler ordens sant Augustins vmb Irer vleistigen bet willen, ausst das sy dester fridlicher vnnd geruchlicher gott zu dinen stettiglich geschickt vnnd gotts dinst durch sie gesterckt vnd gemeret werde, Bestettigt, beuestett vond Consirmirt haben den hoff zw Reckenseld, den sy vnnd Ir vorsaren von Betken vnnd Henningk, gnant die ploczen, gekausst vnd denn hoss zw



we dell, den fy von lamprecht von Wedell defzgleichen gekaufft haben, beide bey vanser Stat konigszberg gelegen, die Ine die hochgeboren fursten berr fridrich, herr Albrecht vand berr Johanns, Marggrauen zw Brandemburg. Churfursten etc. seligen vand loblicher gedechtnus, vaser lieben vetter, grossvatter vand vater vormals auch Confirmirt haben vand wir bestettigen, beuesten van Confirmiren Inen die genant beide hose mit aller vand iglicher Irer zugehorung, nach Innhalt der briue Inen daruber gegeben, vand auch dieselben briue daruber lautende vand alle Ire briue van hantuesten, die sy vand Ir Closter vher alle Ire freyheit, alt berkomen vand gerochtikeiten haben, von wem die gegeben sind vand wie die nach Irem Inhalt auszweiszen vand begreissen, gegenwertig mit Crass vand macht dits briues, wollen Ine die halten van nicht ergern oder krencken one geuerde: vand wir consirmiren, beuesten vand bestettigen Ine daran alles, was wir Ine vonn rechts wegen Consirmiren vand bestettigen sollen vand mogen, vas, vanser erben vand nachkomen an vanser vand sunst ydermeniglich an seiner gerechtigkeit vaschedlich. Gebenn zw konigszberg, am donerstag nach oculi, nach Cristi geburt etc. Im XCVIIII.

Rach bem Churm. Lebnscopialtuche XXX, 1.

CCCXLIV. Das Kloster zu Solvin quittirt ten Rath zu Königsberg wegen eines ihm ausgezahlten Vermächtnisses, am 23. Dezember 1499.

Ick Bruder Andreas, prior, Martinus Henkell, subprior, Martinus Bruwer, senior, vande gantze Conuent tom Soldin prediker ordensz, Bekennen vande betugen apenbar vor vasz vande vansze nakomelingen vor aller mennichlich. Dath vansz ahan daghen vande Ime Jare hyr nagescrewen dy Erszamen vande wyszen Borgermeistern vande Radtmannbe to Konigisberg woll to danke vull vande all aha eyner szumhen bereydeth vande betaleth hebben twintich merkesche schogk, gankgewer munthe yn der nuegen marke, herkamendhe van hinrick Berkowen zeliger testament vor den winspell rogghen, dhen wy alle Jare scolden van szynher eynen hussen gehawen hebben, desszes testament alze der XX schogk vande ock desz winspell rogghen allenthalwen segghe wy vpgenanthe Bruder vande gantze Conuent desz Closters tom Szoldin vor vansz vande vansze Nakomelinghen dy vorbestymeden Erszamen Burgermeister vande Radtmanhen to Konigisberg quidt, frye, ledich vande losz, Szy nummer in tokamenden tyden szollen vande willen by gudben truwen vande sasten lowen In geistlighen adir wertligen gerichten tyen este anseghen. Desz to merer warer tuchenistze der warheyt bebben wy disszen quitantien bryst meth vanszen angehanghen lagesegell vorsegelen laten, dy schrewen ysz to Konigisberg. Nha cristi geborth duszent virhunderth Dar nha Im XCVIIII Jare, Ame Mandach Nha Thome, des hilligen Apostells.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stattarchives Do. 161.

CCCXLV. Das Kloster Zehben bekundet, ein ihm aus Königsberg beschiedenes Bermächtniß ausgezahlt erhalten zu haben, am 21. Dezember 1500.

Wy Cecilia platen, abbatissa, Vrsula Szydow, priorissa, vnde gantze Convent vorfamelinge des Juncsfern Closters to Czeden in der Nychmarke, bokennen vor allen, dye desszen quydtbryff Szyn adir horen lefzen apenbare tugende, dath dy Erfzamen Borgermeister vnde Radtmanne to koningefherge, vnfz Na vnfzer bedhe wyllen vnde vulborth alzo huden dato deffzer quytantien twintich Merkefche schok an einer szummen gudher gankgeuer münthe vull vnde all woll to danke boreideth, gegeuen vade botaleth bebben vor einen wynspell roggen, den vasz vade volzeme kloster Hinrik Berkove szeliger, wandages Borgermeister to konigsberge, Jerlich van einer buffe to bewende in szyneme testament bryffe vor ein ewych testament to beuende gegeuen hadde vnde boscheiden. Darvmmbe segge wy gnante Abbatissa, Priorissa vnde gantze Conuenth to Czeden vor vnsz vnde vnsze Nakamelingen, den Erszamen Radt to koningesberge vnde ock oren Nakamelingen der XX schock Merkes vnde des winspell Roggens haluen herkamende who vorberüreth vih hinrick Berkowen szeligen testament quydt, strye, ledich vnde losz in der besten wyszen, in Crasti unde macht disses quydtbrysses, unsz keyne tosprake der haluen Jegen den Erfzamen Radt to konigiberge nichts in allen to boholdende vnde Nummer to gedenkende. Des to mer warer unde wytliger tuchenisse ys volzes Closters Ingesegell medt unszer aller willen vnde guder witschaph Neden an destzen bryst bossestiget vnde gehangen. Dye geuen vnde geschreuen ys Na cristi vnszers herren geborth vestleinhundert Jare am daghe tome des hilligen apostels.

Rach bem Originale bes Konigsberger Stadtarchives Do. 809.

CCCXLVI. Rotiz über eine Schulb des Kurfürsten und Markgrafen an die Stadt Königsberg, am 22. Januar 1505.

Vnnser gnedigste vnnd gnedige herren sindt dem Rath zu kon ig sberg funsthalbhundert gulden reinisch schuldig, die sy Iren s. g. vff derselbenn begerlich ansynnen guttwillig gelyhen haben, solch sunstthalbhundert gulden reinisch wollen Ire s. g. Ine vff Reminiscere Im sechstenn Jare on alles vertzyhen, Iren schadenn vnd vffzug gnediglichen auszurichten vnnd zu betzalen one alles geuerde, des haben sy Irer gnaden schultbryst. Actum am tag Vincentii etc. quinto.

Relator Nicolaus Thum, Rentmeyster.

Rach bem Churmarfifchen Lehnscopialbuche XXXII, 98.

CCCXLVII. Die Stadt Königsberg nimmt von einem Bürger zu Stettin ein Kapital auf, am 31. Marz 1507.

Wy Clawes Block, Jacob andrewes, Jurgen ladewich vnde Simon krufze, Borgermeister unde dy gantze Radt der Stadt konigsberch, Bokennen unde dhun kunth vor aller mennichlich, dy dissen breff szyhen, horen edder lesen, dat wy recht vade redelich verkoft hebben vnd vorkopen Jegenwerdigen yn vnde mit craft disses breues, dem Ersamen hans loytzen, borger to Stetin, unde finen rechten eruen, twelff gulden geldes ganckgeuer munthen jariker baringen vnde tinfzen, welkere twelff gulden geldes gereden vnde gelauen wy vor vnfz vnde vnle nakomelinge des Rades vnde der gantzen Stadt konigsberch, alle Jar nu auer eyn Jahr antoheuende vade fo vort van iare to Jare, bans loytzen vade finen eruen, ane oren redelichen bowilliken hinder unde schaden, unuortogelich, ungehindert, unuorworren unde umbekummert up vnser stadt eigen kost, teringe unde auenthure In der ofterweken bynnen der Stadt Stetin, In ore bufze vth vnfes Radthufes kemerrighenn vnde Stadt redeften baringen, tinfen, pechten, fchaten vade vagelde to dancke genen vade tor noghe botalen. Vor fulke twelff gulden geldes Jarliker baringen het vos hans loytze ehr der makinge diffes breues twehundert gulden an ganckgener munthe vnde baren gelde, dy wy vor der touorkamende vnfer Stadt schaden vnde yn der selnigesten vnser stadt nuth vnde beste anghewandt vnde gekert, vnde hans loytzen vnde fine eruen vor vns vnde alle vnse nakomelinge, vnde van wegen der gantzen Stadt konigsberch der birmit quidt, ledich vnde lofz feggen, wol to dancke togetellet, boredet, vornoget vnde botalt. Vnde hans loytze het vor lick vade line eruen, vade dy des to donde muchten krigen vas vade vnsen nakomelingen den wedderkop sulker twelst gulden jarliker baringen vorgunt vade bowilliget: vnde wen wy edder vnse nakomelinge sulke twelff gulden tinsze wedder astkopen willen, szo schalen wy edder vnfe nakomelinge hans loitzen edder finen eruen effte dye des alzo denne to donde werden hebben, fulck vp Sunte michels dach touorne vorkundigen, vnde dar na lo der ofterweken negost volgende en dy gedachten twehundert gulden houetstull unde twelst gulden take van dem suluigen Jare mit sampt anderen vorseten tinszen, ast alze denne welke mer binderstellich weren, an einen lummen unde guder ganckgenen Stetiolchen munten bynnen Stetin ful vade all In ere hufz ane oren redelliken bowifzliken hinder vnde fehaden wol the dancke vnde nuge geven. vorantwerden vnde botalen. Vnde aft wy edder vnse nakomelinge In der botalinge der twigger hundert gulden houetstuls, alzo denne na der vorkundige este sus eins edder the mher malen an den tinfzen fumich worden, vnde dy to rechten tiden vnde steden, wo vorberort, hans loitzen vnde linen eruen nicht deden ast geuen, watte redelliken bowiszliken hinder vode schaden. kolt, teringe vnde badelon ze denne derweghen dhun vnde nemen worden, wii dy geschepen vnde sek bogeuen, dy schalen vode willen wy vode vosze nakomelinge en gelick den bouetsummen mit baren gelde, dat irste wy der baluen van en bolanget werden, In ore husz vnuortogelich vornogen, sprichten unde hotalen. Wy bowilligen unde gereden och vor uns unde alle unfe nakomelinge, aft wy an der botalinge vnde vprichtinge des houetfummen na der vorkundige edder an den Jaridez tinfzen hinders, schadens, kost, teringe vnde badelon, ast dar welke redellich vnde bowiszlich schegen, sumich worden, wu berurt, dat hans loytze vnde fine eruen vns vnde vnse lawoner, berger to konigfberch, ock vns vnde vnfe nakomelinge der haluen magen mit geiftlikeme vnde wertlike gerichten, war vnde wu en dat boquemest is, borechten, bosaten vnde erforderen na de

nothdorft vnde ane generre vnde schalen noch willen dar Jegen vnde wedder dissen breff nicht ander hulperede wen bare botalinge In mathen ergemelt gebruken. Vnde wy diffen breff myth hans loitzen vnde finer erven willen in heft, dem schal he so mechtig wesen, aft he em van worde to worde were tho gescreuen ane alle genere. Vnde ast ock tusschen vns, vnsen nakomelingen vnde hans loitzen edder finen vorgenant, twidracht entflünde edder erwuffe vmme mifbotalinge bouetstuls, tinsze, hinder edder schadens, so schalen vnde willen wy anders nene were hebben este gebruken, men dessen Jegenwerdighen brest, alzo he steit in sinem lude vade anders nicht. Alle vnde igliche vorgescreuen artikulen, puncte vnde stucken seggen, gereden vnde lauen wy vor vnfz vnde alle vnfe nakomelinge, hans loitzen, finen eruen vnde wy diffen briff mit oren willen inheft. In guden truwen vnde logen ane Jenigerleie bohelp geiftlikes, wertlikes vnde landtrechten vordracht unde eyningen der Irluchten hochgebaren forsten unde heren, unser gnedigften vnde gnedighen heren to Brandenborch vnde Stetin etc., ock der gemeynen rechte, dat dy cleger dem antwerder in fin gerichte dar vnder he gelegen ifz volgen, ock dat me vmme wertlike schult nicht bannen schal etc., vnuorbrecklich unde vnwedderruplich stede unde vaste the holden. To orkunde bebbe wy vnfer Stadt konig fberch Ingefegel vor vns vnde vnfe nakomelinge mit witschop unde vulborth der gantzen gemeynte under an dissen broff laten hengen. Datum konigefberch, mitweken na palmarum, na christi vnses heren geborth vesteinbundert vnde fouen Jar.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Ro. 308.

:1

10

CCCXLVIII. Der Rath zu Konigsberg überläßt ber Leinweber-Innung einen Altar in ber Pfarrfirche, am 29. April 1507.

Vor allermenniglich, wes standes und Werdicheit dy zynth, Wy Claues block, Jacob Andrewes, Jurgen ladewich und Simon krusze, Borgermeister und gantze Radt to konigesberghe, Bekennen unde dhun kunth vor unst und unse Nakomelingen, dath wy up stilige bede und ahnszucken der Erhaftigen und vorsichtigen olderluden und gemeyne gulde bulen der Innyngen der lyneweuer, dy nhu zinth und tokamen mogen, ut sunderliger gunst, die wy to ehme dragen gegunth und verloueth hebben und Jegenwordigen in crass und macht disse briues gunnhen und vorsouen, Dath altare In die Ere gades und des hilligen cruces Exaltationis gewigeth In der parrekerken Jegen die dorhe nha der Schulen belegen, holden szollen und willen meth pallen, luchteren, lichten, kronen und ander Nothorst to Ewigen tyden. Und szo offte und mannichsolth dath gnante Altare werth dorch affeganck des vicarien vorledigeth, vor weme alse dhenne die gedachten olderlude unde gantze Innynghe szamtlich und endrechtlich bidden, be sy In der Innyngen adir dar buten gebaren, die dar to boqueme ysz, den szulfstigen szollen und willen wy upgenante Radtlude und unsze Nakamelinge, dath gedachte altare und geistlige sein szunder alle mangell, Insage. Weygerunghe edder engerley wederrede gutwillich lygen und un stundt anhe vortoch prefentiren. Ock szollen in desser gedachten Innynge der lyneweuer nymendt bawen twe knapen

vnd einen lerjungen annhemen adir holden. Die hirjegen brokfellich worde befunden, die fzall breken Jegen vofz adir vofo Nakomelinge eine tunke byrs bernowefz, vnd ahn die bestymmede Innynge ock eine tunke konigisbergesz. Dath szulstige szo to schynde hebben die gedachten meyster vnd olderlade vnd gemeyne galde bulen vor vosz endrechtichlich gesulborth, angenommen vnd struntlich beliueth. Vnd wy vpgnante Radtmanne hebben dath sullstige szo in allen to holdende vnde mith willen vnd strahm desz gemeynen besten der bestymmeden Innyngen stesslich geordent vnd entlich derkanth vnd uthgesetteth. Des to merer warer Sichericheit vnd tuchenisse hebbe wy upgnante Borgermeister vnd Radtlude to konigisberge voser Stadt Secret meth guder withschap neden ahn dissen bryst hengen vnd sesten laten, de gegenen isz Na christi vosers beren geborth dusent vissunderth dar nha Ime Szonenden Jare, donresdach Na Sundach Jubilate.

Rach bem Driginale bes Königsberger Stadtarchives Ro. 308.

CCCXLIX. Aurfürst Joachim verspricht ber Stadt Königsberg ein Lehngut von etwa 500 Gulben Werth zu vereignen, falls sie solches erwerben sollte, am 10. September 1507.

Von gotts gnaden etc., Bekennen vnd thun kund offintlich mit difem Brieue vor vns, vnser erben vnd nachkomen vnd Sunst Allermenigklich, die In sehen, horen oder lesen, Das wyr vnserm lieben getrewen Burgermeystern vnd Rathmannen vnser Statt konigsperg aus besondern gnaden vnd in Ansehung Irer vleystigen willigen dienst, auch Zu sordrung der Statt nutz vnd hestes, gnedigklich zugesagt haben vnd Sagen Inen auch zu, Inn krasst vnd macht die Briues, Inen oder Iren nachkomen auf Ir surder ansuchen ein gut, das in lehn vnd zu kawst steen vnd sein wyrt, an Heubtsumme auf Ve gulden hoch vngeuerlich, so bald Sy das kawss weyse an sich bringen, gnedigklich zuuereigen vnd des daraber vnsern eygenthumbs Brieue vnd verschreybung, wie gewonlich vnd herkomen, zugeben, vnd damit versorgen zu lassen, on alle weygerung, doch behalten wyr vns sur vns vnd vnser Erben vor, das ein Solich lehen gut, so sie aust beruerter Summa Ve gulden kawsten vnd zu sich bringen werden, aus einen leyb, vnd also an vns angesels weys zuuerledigen nicht steen soll, daryn vns vnd der herrschast das Ansall entbrochen werden mocht, getreulich vnd on geuerde. Zu urkunt etc. Datum etc., am Freytag nach Nativitatis marie Anno etc. Septimo.

Relator Nicolaus thum, Rentmeyster.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXXI, 221.

CCCL. Kerstian Steinbef zu Woigtsborf verkauft bem Rath zu Königsberg eine Rente, am 25. Februar 1512.

Vor allen mennichlich unde vorbath vor allen dhen ghenen, die destzen open brieff szyn, horen esse lezen, Bekenne Ick Kerstien Stenbeke, to vojtdorp Erszeten, meth Sampt myner kynder, alfze Cafpar vnde Jurgen, vor my, mynen eruen vnde ok erffnemers, dat yck meth ripen rade myner frunde vorkoft hebbe vnde jeinwordige vorkope vp alle myne hufen, tynfze vnde pechten, die ick nhw hebbe vnd noch byr namals mach krygen, in krafft vnde macht dyffes brifes, achte marck geistliger tynsze deme Erszamen rade to kongesberch alsze vorstandere tho deme beneficio belegen In Sunte Nicolaus kerke vnde Er Gregorio Millaff alze vicarius demo altare vnde fzynen Nakomelingee vor eyn X schok merckescher munthe, die fzy my to getelt hebben to sulker genüge, Geschreuen vornemlich vp den host, den nu der tydt beszitteth Jacob Bandt to vehtorp wanastich unde up die husen dar to belegen. Dessze vorgeschreuen VIII mark scol de benomende Jacob Bandt vnde alle szynen Nakomelingen alle Jar to deme hose vnde husen desszen ergeschreuen vicarien Er Gregorio Missass unde szynen Nakomnlingen alle Jar In fzyme hufze bynnen koningesberch vpe Sunte Mathias dagh, des hilghen Apostelen, van Jare to Jare bereyden unde betalen, alle de wyle ik myne erwen unde erfinemeren under bebben wol to dancke szunder jennich behelp. Vnde geschege deme szo nicht, dat dy vorbenomeden ratmanne vnde den vicarien des altars darvmme ennygen schaden vmme deden, die wehre grot esste kleyn, den lawe ik kerstien stenbeke meth mynen Erwen vnde Erssnemeren ehn to benemende by guden truwen vnde sasten gelowen, Edder ik wil dat meth mynen leenerwen szo vorschicken, dat die genne, de den hoff beszyttet, ehm den schaden schal benemen, Esste szy mogen dar vmme panden esste panden laten den suluen Inwonern des hoses edder inhebbers, dat szie in dorperen, jn selde, wegen effte steden, gelick szie dat meth Rechte irsordert hedden vnde dy pande vorkopen to Cristen edder to joden, des Ik vnde myne erwen nicht verhinderen esste wheren. Vortmer osse dyste hoss vorwustede van sures wegen esste lantscaden, dat die Inwanere des hoss
vor vnstede esste vor armede Esse affrunttich worde, so scholen die tynszen manen na der vorgeschreuen wysze vib mynen unde myner leenerwen redesten guderen, war wy die bebben. Ok wil ik meth mynen leenerwen den hoffssummen meth der renthe vortreden unde den Inwhoner des hoses beschermen unde bowen szyne plege nicht beswaren meth dynsten esste unplicht. Ok esste ick effe myne leenerwen desses kopes wedder komen wolden edder die radt van koningesbergh nicht lenger wolden (laten) by vns laten stan, dat schal eyn dem andern to vorne eyn balts Jar to vorne vorwytlighen vnde den vp negest tokomende Sunte Mathias dach bereiden, beyde bosstul vnde renthe, bie guden trwen vnde sasten gelowen, Vnde wy truwen medelouers Joach im swartenholth in Retdorp, Clawes bolke in mantel vnde sfredderyk wedel in Raddun beszetten, louen vnde seggen Ja meth eyner zamender hantd gelich deme Szakeweldygen desizen brieff in allen stukken stede to holdende by guden trwen vnde sasten gelowen. To orkunde bebbe ik kerstien Steynbeke szakeweldigen vnde borgen vorgeschreuen vnsze Ingeselege eyn Jderman dat fzyne meth wifchop vnde willen festen vnde hengen laten Nedden an distzen brieff. Die gegeuen vnde gescreuen is Na christi vnses heren gebort, duszent vysfhundert vnd XII jar, Am daghe Mathie des hilgen Apostolen.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 307.

CCCLI. Kurfürst Joachim giebt ber Stadt Königsberg zur Befestigung ber Stadt ein Quartal bes Biergelbes auf 4 Jahre zu Hulfe, am 30. November 1524.

Wir Joach im etc., Bekennen offentlich mit difem Briue vor allermennigelich, Nachdem vnsere liebe getrewen Burgermeister und Rathmann unser Stadt konigszberg dieselbe unser das wir aus gnedigen wilden und Iren nachkomen das Biergelt, so underselber Trinitatis anzuheuen und so forder und denselben viertell Jar das Biergelt zu hulff und stewer derselben surgenommen gepew zugestalt und einzunehmen vergonnt und nachgeben haben, und wir zustellen, vergonnen und nachgeben Inen solichs In crafft und macht dits Briues, also das sie und Ir nachkomen und der selben Quatember Trinitatis bisz uff Crucis das Biergelt, so ul uns des zukomen mag, vier Jar lang zu hulff der gepew an sich nehmen, einbehalten und zu den gepewen gebrauchen sollen und mogen, un unter des Jars bey Inen gesallen, zu iglicher czeit uberantwortten und gleichwoll zu Iren Register das Biergelt der quatember Trinitatis bis uff Crucis, So sie also wie obstet einbehalten, anczeigung than, Alles getreulich und ungenerlich. Zu urkunt etc. Datum am tag Andres Im XXIIII Jare.

Rach bem Churmarfifchen Lebuscovialbuche XXX, 261.

CCCLII. Der Rath zu Königsberg bittet ben Bischof Erasmus von Camin um bie Wereinigung eines geiftlichen Lehens mit seinem Syndicat, am 11. Januar 1529.

Reverendo in christo patri, domino ac domino Erasmo, dei et Apostolice sedis gratia Caminensi Episcopo, — Nos proconsules et Consules Opidi Koninghesberch Nove Marchie —. Qum respublica tunc honorisice viget, cum eam sapientes et experti gubernant, etiam opidorum Magistratus non nisi ex his, qui in essementur, prout communiter, reguntur, inter quos non semper sapientes et experti sicuti deceret reperiuntur, hoc reliqum est, vt aliquis Sindicus et scriptor, qui prodesse patest negotiis, inquiratur, qui non gratis nec propriis sumptibus laborare aut militare cogitur, sed secundum sacultatem sue scientie aut sacunditatis procurari honestum est. Hinc, reverende pater, Cum nostri opidi respublica multis et variis agitatur negotiis etiam quoque arduissimis, non semper doctos et expertos, sicuti cause exigent, ad Magistratum eligere in nostris ciuibus — invenire possumus. Nec ex bonis communibus nostris Sindicum et scriptorem legalem et nobis condecentem procurare non sussicimus. Est apud nos in ecclesia parochiali quoddam simplex beneficium in honorem sancti Sebastiani et Fabiani in Capella sancti Georgii sundatum, quod quidem egregius et Venerabilis dominus Johannes Suaue, viriusque Juris doctor, prout nunc jure possidet, cum jus patronatus ad nos pleno iure dinoscitur pertinere. Einsdem benesicii redditus annuales ad officium nostrum Sindicatus, vi eo doctiorem haberemus, annecti incorporarique perpetue di-

gnum duximus, vti manuale quoddam, quamdin idem findicus effet in officio eius beneficii redditus et emolumenta, perciperet, eo amoto nichil juris in eo haberet fi fuccessor sumili jure vel modo redditus obtineret. Nichilominus diuina in eo benefitio consueta fiant, nos et nostros successores perpetuo obligemur. Quamque temporibus transactis a predecessore vestre paternitatis similem confirmationem obtinuimus, sed per incurium nostram est amissa. Reverende pater, cum his omnia et singula absque ordinarii diocesis confirmatione nullum habent robur et sirmitatem. Supplicamus humiliter vestram reverendam paternitatem, quatenus velitis huiusmodi vnionem, annexionem et incorporationem dicti Beneficii reddituum ad officium sindicatus nostri confirmare et autorisare, vt perpetue habeat sirmitatem, ab omnium largitore premium recepturi. Datum Konigesberge, vndecima Januarii Anno MDXXVIIII sub secreto nostri Opidi Koningesbergensis.

Die bischösliche Confirmation ersolgte Colberge decima octana Januarii MOXXIX. Rach dem Originale des Königsberger Stadtarchives Ro. 208.

# CCCLIII. Wolf von Uchtenhagen stellt für Busso Sydow einen Schuldbrief aus, am 11. November 1529.

Ich Wolff von vehtenhagen, zum Nigenhoffen gesellen, bokenne offentblich mydt dyssem mynen offen brybe vor mych, myne erben vnd erpnemeren vnd fzunst vor allermenichlich, dy den sehen, horen adder lesen, Das ich dem Erbarn und vhesten Bussen Sydow, erffles zue Goffen, synen erben vnd erpnemeren schuldig byn geworden vissenthlicher schult vff eynen widderkouff alle sechs guldene renthe vor eynhundert guldene hoptsvmma, welche Svmma er mich vff myn ahnszuchen gudtwillich geligen vnd dy myr ahn guten Merchschen groschen yo zwe vnd dryffig vff eynen gulden zw der genuge zwgeczalt vnd vberreicht, welche ich yn myn vnd myner erben nudt vnd from gewant habe, welche fechs gulden zeinse ich vorsprechche gemelten Bussen Sidow, fynen erben und erssnemeren neben mynen erben yn krast dits bryues alle iare ust Martini vs mynen redelten pflechten vhovorzoglich zw vorrechen und yhn fyne wanunge zw vorfchaffen also lange das solch einhundert golden hoptzymma nicht widder abe gegeben wyrt. Wheres och, das gemelter Busse Sido, syne erben vnd erpnemere solche vorgeschribene Summa nicht lenger by myr lassen wolde odder ich sy nicht lenger nheben mynen erben vad erbnemeren vorrenten wollen, follen wier abn beiden teylen mechtig fyhn eyner dem andern folch eynbundert gulden hoptsvmma eyn syrtell iaer zu vor villagen, vnd dar na vif den negest kommenden Martini tagk foll vnd will ich gedachter Wolff von vohtenhagen odder myne erben. Ihm, fyne erben vnd erpnemern gewislich vnd getrevlich solch eynhundert gulden hoptsvmma sampt der vnd aller vorsessener renthen vorreichen und bozalen. Wer es och, das vilgemelter Busse Sido odder syne erben etzlichen schaden teden odder thun odder vorkurzt worden ahn der bozalung hoptsummen vnd renthen, dy howieslich were, den selsstigen gelobe ich Wolff von vchtenhagen, myno erben vnd erbnemere zw bonemende vnd vízusteliende ahne alle ynsage geystlichs odder weltlichs recht nicht zw hulsse zw nhemen hern gebot, heren kriech, beren geleite, rechttage, noch nodt

150

des landes, Och nicht zw hülffe zu nhemen, das dysser bozalunge hoptsvmmen und renthen schaden magk geben, dissen briep och nicht zu brechchen mydt eyden, quidtbrywen adder szunst mydt eynigernley bohelst und argelist, why menschen syhn erdencken muchten, szunder gherne zw dancke ust gemelten termin anhe wideren vorzock getrwlich zw bozalen. Dys also sessiblich zw halten, habe ich dysse nachsolgigen zw bürgen, mydtlobere und selbschuldigere vorbenant alse dem Erbaren und uhesten Valentin von Czieser, erpses zur Buko, und plaull Barsse zw konrstorsfund wy itzt gemelte bürgen gelaben sacheweltig und selpschuldig semptlich und szunderlich nheben unserm hoptman Wolfs von uchtenhagen alle dysse artickel unvorrükt und sessiblich zw halten anhe allen bohelst geisthlichs und weltlichs gericht nichts usgenommen, und dys zw urkundt habe ich Wolfs von uchtenhagen neben mynen bürgen, eyn ichlicher vor sich, syn eigen ahngeboren Sigill unden ahn dyssen briest lassen truckken, dy gegeuen ist nach christi gebort M. sunsspheren Sigill unden ahn dyssen briest lassen truckken, dy gegeuen ist nach christi gebort M. sunsspheren Sigill unden ahn dyssen briest lassen truckken,

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 309.

## CCCLIV. Markgraf Johann bestätigt ber Stadt Königsberg ihre Rechte und Freiheiten, am 28. Januar 1536.

Von gots genaden Wir Johanns, Marggraue zu Branndenburg, zu Stettin, Pomern, der Cassuben und Wenden Hertzog, Burggraue zu Nürenberg und fürste zu Rügen, Bekennen offentlich mit difem volerem brieue fur vas, volere erben vad Nachkomenden Marggrauco zu Brandenburg vnd funft vor Jedermeniglich, Nachdeme vns vnfere lieben getrewen Bürgermeyster vnd Rathmanne valer field konigsperg undertheniglich angefucht und gebetten, Das wir Inen alle Ire Privilegien, froyheit vnd gerechtigkeit auch alte gute gewonheiten. Damit sie von vnsern vorfarenden bericharften befreyet und begnadet, gnediglich wolten Confirmieren und bestettigen, haben wir angesehen Ire gehorsame pitt, Auch vnderthenige trewe dinst, so sie vns vnd vnsern vorsarn Marggraffen zu Brandenburg vleyfig vnd willig gethan, binforder dester williger thun sollen vnd mogen, Vnd haben gemelten vnfern lieben getrewen Burgermeyster, Rathmanen, Wercken und gantzer gemeine der berürten voler stadt koningsporg, die nw sein vod in zukunstigen zeitten sein und komen werden, Consirmieret, bevehltiget und bestetiget, Consirmiren, beuhestigen und bestettigen In crast dis vosers brieues alle Ire Privilegien, gerechtigkeiten, freyheyten und alle gutte gewonheiten, so sie vnd Ire vorfarn rechtmesig vnd woll herbracht vnd bisher In gebrauch, vbung vnd besitz gehabt vnd noch baben, vnd wollen sie auch bleyhen lassen bey Ehren vnd gnaden In aller mass, Als sie damit an vns gekommen sein Vnd als wir sie gesunden baben. Wir wollen Inen ouch halten alle Ire privilegia vod brive, die fie haben von fürften vod fürftynnen, vofern vorfarn, vnd der sie sich bissher zymlichen und redlichen gebraucht und noch Jizt in vhung und gebrauch baben und alles, wes wir Inen von Rechts wegen bevhestigen und Consirmiren sollen und mogen; Doch vas, vafera erben vad nachkomen an vafer oberkeit vad rechten vad funst einem Jederman an feinen rechten one schaden. Zu urkhunt mit vnferm anhangenden Infigel befigelt und geben

zu Cüftrin, Freytags nach Pauli Bekerung, Nach christi geburt Im sünstzehenbundersten vod darnach im sechs vod dreysligsten Jaure.

Commissio propria Illustrissimi principis etc.

Frantz Nawman, Cancellarius.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stadtarchives Do. 310.

CCCLV. Der Rath zu Rurnberg bittet ben Rath zu Königsberg, einen Nachlaß herauszu= geben, am 22. Januar 1537.

Voser freuntlich willig dienst zuuor. Ersamen und weysen, besonder lieben freunde. Die ersamen vnnsere lieb getreuen, Burgermeister und Rathe dess marckts zw Eschenaw, haben uns ein schreiben, so eur lieb vergangner tag dess todtlichen abgangs halben eins mitbürgers Eberlein hürlivelz an sie haben auszgeen lassen vnd dorinnen begert, solichs seine pruder hanse a hür liuelz oder destelben nachgelassnen Erben zu ossenbarn behendigt, welichs wir alles Innhalts vernommen und mogen E. L. fürfz erst nit verhallten, das bemelter hanns hürliges, wie unfz die vnfern berichten, mit todt abgangen und fein cewiertin und drey eelich kindter binder Ime verlassen. Gleichwol so ist die wittib in großem allter, kranckheit und unvermügen, das sie aigner person oder durch verleg eins andern berürts Eberlein hürliges Irs hauszwirts bruders und drey kinder verlaffne erbschasst nit envordern und einbringen mag, Ire kindlein auch zw solichin noch weniger versehen mit bith vod anrussen, das wir gedachter wittib vod Iren kindlin mit voser furdorung an E. L. erscheinen sollten. So wir dann ungezweiselt seind E. L. vergonnen difer armen frawen und Iren kinden angefallner erbschafft und des, das Inen von naturlichen und euerm Stattrechten eidenlich gebürth, wie wir eur freuntlich schreiben vnd anzeigen dahin vermercken, So wollen wir vos getroften E. L. werden die gedachte hanns hürliges wittib vod Ire kindlein Irs vnuermogens nit nachtheil tragen lassen vnd selbs ausz oberkeit souil verordnen, das alle hab vnd güter, wie sich gebürth, Inuentirt, beschrieben, die schuldiger bezallt und, So den armen wittib und waifen etwas aufz billicheit gebürt, folichs denfelben einzuweifen woll willen, dorjnnen fie auch das vertrauen E. L. haimstelln, vnd wir wolln das vmb E. L. In aller Freuntschafft widerumb verdienen. Datum dinftags XXII January Anno etc. XXXVII.

Burgermeister vnd Rathe zw Nürmborgkh.

Den Erfamen vnd weyfen Bürgermeiftern vnd Rathe zw königfberg jn der newen Marckhe, vnlern befondern guten freunden.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtarchives Ro. 311.

CCCLVI. Rurfürfiliches Erfenntniß in Sachen bes Rathes zu Königsberg wiber bie Gebrüber Bald wegen Fischerei im Mantelfee, vom Jahre 1545.

In Supplication sachen Sindicum des Raths zu Köningsberg Supplication eins, Claus Moritz und Nickell, den Balcken, gebrüdere, zu Lütkenmantel Supplication anderstheyls, Erkennen von Gots gnaden Wir Johans, Marggraff zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden und in Schlesien zu Crossen Hertzog, Burggraff zu Nürmbergk und Füst zu Rügen. Das die Supplication in sormalibus bestendigk, derhalb dieselb zu gebürlicher Rechtsenigung an unsern host gewachsen. Der Materialia halben ist in erster Instantz ubel gesprochen und wol Supplicirt und wirdt aus den acten beyder Instantz souil besunden, das Sindicus den grundt seyner Clage yn notturstt bewiesen, Derhalben so bleiben seyne Principall die von Königsberg ust den vorgelegten entschiedt und vortrag des hochgelarten Bernharten Robrs, doctors und Landtvoigts seligen, bey dem brauch der Fischerey yn dem sliest, die Mantelis, aus dem Mantelsehe yhns Rörichtt slieszendt, allein billich und sindtt die Balcken von der Fischerey ym selben slies, auch der surgenommenen verhinderung, vorgeweltigung und Inquietation abzustehen, auch die Supplicanten bey obberürten consirmirten vortrag bleiben zu lassen schuldigk, die Expens aus bewegenden ursachen Compensirendt von Rechtts wegen. Zu Vrkundt mit unserm anhangendem Ingesigell bestegeltt.

Nach dem Originale des Königsberger Stadtarchives No. 315. Auf der Muckeite mit der Notig: Dis Urtheil ist am Donnerstag na Trinitatis Anno etc. XLV eröffnet.

CCCLVII. Das Dorfgericht zu Abamsborf befundet, bag Paul von Ellingen seinen Gutsbesitz baselbst bem hans Brege zu Lippehne abgetreten habe, am 27. Oftober 1551.

Vor allen cristhen luden, dy dissen open bris sin esthe horen lezen, Bekenne wy Richter vnd schepen des dorpes Adamsthorp, wu dar is gekomen dy Rat van Konigesbergh tu adamstorp vnd hest wollen panden Pauel van Ellingen vnd hebben doch nicht gevunden tu pandeden, wenthe he hest tuvorn vorlathen sin gut bevegeliken vnd vnbeueliken hans vrege tu lippene, So he et hest tu vnsten in den vir mal bomen. Est men desseme bris nicht wolden louen, so wyl wy em ene volge dun vor wy von rechthe scholen. Des in thu tugenisse hebben wy vnses richters sygel lathen drukken up dissen openen bris. Gheschreuen tu adamsthorp, am dinsthage vor alle god hilgen Anno domini DL1°.

Rach bem Drigingle bes Ronigeberger Stabigropives Do. 323.

CCCLVIII. Der Mannrichter im Lande Stolp, Henning von Beren, ftellt einem Priefter ein Legitimatione-Atteft zu einer Erbschaft aus, im Jahre 1348.

Prudentibus viris et discretis magistris consulum ceterisque consultus in Konnigisberge benningus de benne, illustris principis domini ludowici Marchionis brandenburgensis iudex delegatus militum ac militarium terre stolpensis, honoris obsequii assidue quantum valet incrementum. Decet namque iustis desideriis sauorem beniuolum inpertiri. Supplicauit nobis notus ac religiosus dominus hinricus de luzselo y de ordine fratrum minorum de genealoya mihi nota cujusdam sacerdotis hinrici dicti skillinc sideliter expediri progeniem presati sacerdotis mihi totaliter notam, intuitu dei persustraui, sciens et inveniens non esse fratrem carnalem nec suisse in recta linea consanguinitatis nec silium fratris beredem sacerdotis predicti propinquiorem, ac heredem ad bona temporalia predicti sacerdotis memoratum dominum hinricum de suzselo y prositeor et vna mecum vnus ciuis ciuitatis angermundensis sidedignus Wilhelmus suertueger in hiis scriptis. Ob recordationem iustitie si est necesse paratus sum cum mea parentela sirmare iuramento. In quorum euidentiam sigillum nostrum presentibus duximus apponendum.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stadtarchives Ro. 328. Bgl. oben Rr. Cl.

CCCLIX. Schreiben bes Rathes zu Behben an ben Rath zu Königsberg wegen ber Anlegung von Erbgelbern (Schrift bes 14. Jahrhunderts).

Discretis uiris et honestis Consulibus civitatis konniches bergh Consules ciuitatis Ceden beniuolam ad queuis beneplacita uoluntatem. Recognoscimus presentium tenore publice protestantes, quod nicolaus linifex, lator presentium, pecuniam bereditariam suorum preuignorum minorennium et annos discretionis non habentium, in nostra ciuitate existentem, in nostra ciuitate in certam hereditatem convertit et locavit, quam sibi tempore solutionis absque dilatione et brigis instanter presentari petimus et persolui, quod merebimur loco et tempore exigente. Datum Ceden, seria sexta in die lamberti martiris et consessoris glorios.

Rach bem Originale bee Ronigeberger Stadtarchives Ro. 822.

COPROCEDE.

CCCLX. Heinrich von Siegen und bie Stadt Schwetz stellen eine Anfrage an die Stadt Königsberg (Schrift bes 14. Jahrhunderis).

Discretis viris et honestis consulibus ciuitatis Kunighesberghe hinricus de sighen, aduocatus territorii swetz, consulesquo eiusdem ciuitatis se in omni amicicio constancia et samulatu esse beniuolos et paratos. Vestra noscat igitur discretio, quod quandam causam habuimus cum alberto nighendorp vestro conciui, que suit actitata et terminata coram domino marchione brandenburgensi et super hoc vester predictus conciuis nostros conciues ad vestram ciuitatem venientes inpedit et minus iuste, quare vestram sidelitatem duximus exorandam, quatenus nobis manifestetis, si vestro suerit cum consensu et si sic, nos tum aduocate (sic) consilium domini marchionis super isto petemus, vestris conciuibus ad nostras metas seu ad uestram ciuitatem venientibus id idem cum iuris exigentia saciendo, et quicquid uestre uoluntatis seu intentionis vestre fuerit nobis presentem banilatorem rescribetis.

Rad bem Originale bes Ronigsberger Stabtardives Do. 829.

CCCLXI. Ulrich Megow erflärt sich für ben Fall ber Nichtbefriedigung seiner Forderungen für einen Feind ber Neumark (Schrift aus bem 14. Jahrhundert).

Mynen fruntliken grot, alse it nu gelegen is. Wetet gy ersamen borgemeister vnde rat to konnygesberge, dat ik bin des vagedes von der nyen Marke unde iuwer und des ganttzen landes vient umme myns gudes willen, dat my de olde voget, her rauenstenir, und her borstorp, en borchgreue was to dresen to den tiden, genamet und van den henden gebracht bebben und en ny kunde as manen dage edder recht und sitten my dage und recht sy vor und de andere vogede na. Hirumme gy ersamen bidde iff iw noch, dat gy iuwen heren, den voget, underwisen und berychten, dat he my schick geleide to Piritze, dar wil ik wesen myt mynen unden, so vernne alse be my wil betalen myn gut und mynen schaden weder leggen na redelicheit, des wil ik gerne boren iu und den sold insischen und den annswoldesschen und syme rade und mynen urunden. Wen auer dat dat nicht schin mach und nicht don wil lik und wandel, so en kan ik et nicht gebeteren, so schole git weten, dat ik mot anheuen ros, mort und brant, dat ik so lange ny wolde anheuen und noch ungerne dede, so lange dat my lik und wandel schut: wente gy scholen alle wege dage und aller redelicheit ouer my mechtich wesen und des begere ik van in en brissk antworde, geschreuen under myme langesegel.

By my olrik megow.

Rach bem Originale bes Renigeberger Ctabtardives Do. 339.

- L- 1

CCCLXII. Ein Burger aus Arenswalde berichtet bem Rath zu Königsberg über verschiebene Borfälle (Schreiben aus bem 14. Jahrhunbert).

Wist lieben vrund, alz vns di rattlute von Berlin vndpoten haben von uwer weghen vnde ouch der andren stete, das wir solden gewezen nu am dinstage, der nest weg ist, tzu Lippene mid tzerunge, alz wir tzu deme Konighe solden getzoghen haben. Dez bin ich do gewesen vs dem tag, do vant ich nymande, wen sie warn vort tzu landesberg, do volgete ich nach. Dun ich do quam, dun warrn si wedir tzu rughe getzoghen. Des haben mich di von Landtzberg vnderwized, alzo das der von Strele habe vnsen hern den marggraben heymelich hin vs keghen Bemen gesurt vnde di dedighe, da arnt von der oust uch allen hait, die vorvolgen sich alzo nycht. Hir vmme liben vrunde wist, das ich mid hern arnd von uch tenhain vnde mid hanze von schibelben tzihen ust tzu den heren vnde di von lantzberg vorweisin, op es uch nu geraten duchte sin, das ir di Stete zuzamen vorbeit vnde uch do vmme Beraten, das ir von Stade an nach volgedet alz ich bin vnderwizet, zo weren vns allen vnde lande vnde luten nutze vnde gut. Was uch nutze duchte sin, dat tut. Do mid pleghe iuw god. Datum Custrin, In die katherine virginis meo sub sigillo.

Hennighus vom grabe, Ciuis In Arnzwald, vester totus fautor.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Ctabtarchives Do. 835.

CCCLXIII. Die von Rebern, Birgholz, Schlaberntorf und Richenbach bitten bie Stabt Königsberg um Bermittelung gegen bie Stabt Stargarb (Schrift aus bem 14. Jahrhundert).

Wnfer dinft zeu allen gezeiten, wisst er getruwen Rathern, das dy von stargarn, dy Ratlude alt vnd nuwe, dy bozen vngetruwen schelke, vns globet han vnd habin vns des eren offin bris mit der stat ingesegil gegebin vnd haldin vns nicht vnd tuen doran alzo boze vorhyte Tlimege, eers berren vaden schukin, koczen vorredter vnd alz cyrlose schelke, das clage wy vch eyr getruwen Rathern vnd betin vch, daz yr sy welt vnderrichten, dy salschen bozen schelke, das sy vns weldin haldin, das sy vns in truwen vnd yn eren gelobt han, daz welde wy vch vmmer dankyn, wen sy werdin vns leistelos vnd cyrlos vnd wyr habin yn wol globt wen sy globeten vns dy nuwe Rat vnd ouch dy alde vnd hattins gar gewys, sy suldin vns wol haldin, hettin sy dy selbin Ratlude von stargarn dy cyrlosen schickin meren schelke cyr ingesegil cyner ko vor dy tüt gehangen, so dorste wyr sy nicht beredin vm yr bozheit.

boffe vnd otte von den Redern, konz vnd hynrich von der birgholz, hans von flaberndorf, heyneke von Richinbach.

Den eyrbaren und den getruwen Rathern zeu Konigsberg.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 336.

Local C

CCCLXIV. Lippolt von Bredow, Hauptmann ber Mittelmark, forbert bie Stadt Königsberg auf, bem Guno Görig wegen einer angeblichen Verläumbung Genngthuung zu gewähren (Schrift aus bem 14. Jahrhundert.)

Mynen vruntliken grut tuvorn. Weret dat Cune gorytz vnd Clawes, fyn sone, wolsint by my gheweset vnde hebben my wol berychtet, dat ghy em hebben bryue ouer screuen tu
den ratmannen tu premtzelow vnd tu den vyr werken vnde tu den meynen borghere tu
premtzlow met hochuart vnde met vorsat, des sy vnschuldych synt, dy em drapen an ire gude
gheruchte vnde an ire ere, alse sy sik des noch tyn an juwe bryue vnd hebben em met vorsate
na ghereden bette vppe dy odere vnd hebben sy wyllen vp tu holdende, vnd hebben my ghebeden, dat ik ju bydden scal, dat ghy em lik edder recht werden tu Odersberghe vor juwes
heren houetman, dy van Donnyghen, odder vor my, wenne ik eres liken odder rechtes wol
mechtych byn. Weret dat ghy des nycht en deden, kunde ik em denne tu iren rechten saken
wes helpen, dat wolde ik dun vnde wyl eren rechte byligghen, vnde weret, dat ghy em wolden
tu eneme daghe riden, alse hyr vorscreuen steyt, so scryuet my den dach so tydighen tu, dat ik
dar mach tu komen. Ghescreuen tu Cremmen vnder mynem ynghesegel an deme pingest auende.

Her lippolt van bredow, rydder,

ouerste houetman in der nyen marke to brandenborch.

Den wysen lüden, den Ratmannen der stat tu konyngesberghe fort heten.

Rach bem Originale bes Konigeberger Stadtarchives Do. 830.

CCCLXV. Die Kirchenversammlung zu Basel theilt bem Rathe zu Königsberg auf beffen Antrag ihre wegen Beschränfung bes Interdicts gefaßten Beschlüsse mit, am 5. September 1435.

Sacrofancta generalis Synodus Bafylionfis — Ad dilectorum ecclesie filiorum Proconfulum, Consulum ac vaiuersitatis opidi koninges berghe Caminensis diocesis, qui tenoribus huiusmodi se in iudicio et extra afferunt indigere supplicationis instantiam, de actis ipsis extrahi et presentibus annotari secimus — hec verba. (Der Beschluss ist gleichlautend mit der Mittheilung desselben, die oben Band XI, S. 94 dieses saupttheiles davon sür Spandow gemacht ist.) Datum Basiloe, nonis Septembris Anno a nativitate domini Mo quadringentesimo Pricesimo quinto.

Jo. Swabenheym.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtarchives Ro. 324.

CCCLXVI. Die Kirchenversammlung zu Basel beauftragt ben Bischof von Lübeck mit ben Pröpsten von Brandenburg, Kamin und Soldin barauf zu halten, daß die von ihr zur Beschränkung bes Interdicts gefaßten Beschlüsse auch in Königsberg zur Anwendung gebracht werden, am 21. Juli 1440.

Sacrolancta generalis Synodus Bafilienfis, in spiritu fancto legitime congregata, vniuerfalem ecclesiam representans, venerabili Episcopo Lubicensi (sic) et dilectis ecclesie siliis Brandenburgensis et Soldinensis et Camin. dioc. ecclesiarum Propositis — exhibita nobis nuper pro parte dilectorum ecclesie filiorum cleri et vniuerstatis opidi konighesberge Cam. dioc. petitio continebat, sepius Opidum ipfum pro eo, quod ad illud perfone uariis processibus interdum apostolica aliquando uero ordinaria auctoritatibus babitis aut per provinciales seu synodales constitutiones excommunicate et quibus ingressus ecclesie est interdictus commedendi, bibendi, pernoctandi seu alias sua negotia pertractandi causa declinare et alique in ea moram trahere pro tempore consueuerit etiam absque culpa seu causa Cleri seu Vninersitatis predictorum aut officialium seu dominii temporalis dicti opidi ecclesiastico interdicto supponi contingat et huiusmodi inibi interdictum etiam interdum post personarum earundem abinde receffum seu satisfactionem illis, ad quorum instantiam excommunicate uel suspense habentur impensam, per plures dies observari et in parochiali ac aliis ecclesiis et capellis dicti opidi a divinis cellari mandetur in ftatutorum et ordinationem nostrarom (cf. No. CCCLXV) buiusmodi uilipendium divini cultus detrimentum animarumque dispendium ac scandalum plurimorum. Nos igitur — discretioni vestre — mandamus — quatenus statutum et ordinationes nostra buiusmodi — ubi, quando et quoties expedire uideritis aut pro parte Cleri et Vniuersitatis predictorum communiter uel diuisim requisiti sueritis, auctoritate nostra solenniter publicare curetis, non permittentes contra eorundem statutorum et ordinationum formas et tenores in dicto Opido illiusque ecclesiis pro tempore positum interdictum aliquatenus observari etc. Datum Basilee, XII. kal. Augusti Anno a nativitate domini Millelimo quadringentelimo quadragelimo.

Rach bem Driginale bes Ronigeberger Stadtardives Ro. 825.

CCCLXVII. Herzog Onto von Stettin schreibt wegen Nahausen und wegen eines ihm von bem Kurfürsten brohenden Angriffes an ben Rath zu Königsberg, im Jahre 1461.

Otto, van godes gnaden to Stettin, Pomern Hertogh etc. vnde furste to Rugen. Vnse gunst vnde ghuden willen thouorn, Ersamen liuen besunderghen. Willet weten, dat vns vnse oheim de marggraue ghescreuen hest, he vnse land angrisen wil laten vth inwer Stad Koninghesberge mit nhamen Nahusen, dat vnseme leuen oheim, dem marggreuen, van hans van bredow ist angerichtet, wy dem suluen hans van bredow dat gegheuen scholen hebben, des

wy em dogh nichten stan, de dar vmme das willen . . . . to namende, wat dar to nabusen is etc. So bidden unde begheren wi lesliken — — Anno domini etc. LXI<sup>mo</sup>.

Fragment eines nur jum geringen Theile noch lesbaren Schreibens Do. 338. bes Ronigsberger Ctabtardives.

CCCLXVIII. Marggraf Johann forbert bie Stadt Königsberg zur Kriegsbereitschaft gegen Bommern auf, am 12. Mai 1470.

Johans, von gods gnaden Marggraue to Brandborgh etc. vnd burggraue to Nurenberge. Vnsen grud touorne, Ersamen, lieuen getruwen, vns isz eine warnynge vorkundigt, wü de Stettinschen vnd Pommern eine Samelinge hebben vnd sik degeliken sterken seholen. Wordat up gelt, konen wy eigentliken nicht weten. Begern von Jw in allem slite von vnses hern vnd veddern vnd vnser wegen slitiken biddende, dat gy Juwe saken deste bath in acht hebben vnd gewarrent sien. Wy senden Jw hirmit twe briue, einen an den landrider, esst des worde behuest sien, dat he als balde de gude man vmme Jw mit de eren mit weren to Jw hen yn vorbade iw konigszberge helpen to warende, den andern an de man suluen, alse gy vernehmen wordet, den willet ock, dede des behuss, an sie laten gelangen. Wy hebben ok ouermals in desser stunde ein sulket den bisschoppen lubus vnde brandborg verwitschoppet, de de lande in aswezende vnses heren vnd vedderen Marggraue fredericks mit beuolen sint, ernstliken begernde, dat sie hulpe vnde rat her bestellen scholen, deme se ok so doen werden. Wezet in Juwen dingen slitig vnde seht deste bath myt to, so wy Jw getruwen, dat willen wy nesen vnsen gnanten vedderen vmme iw gnedigliken verschulden. Datum Custrin, ame Sonnauende vor Jubilate Anno etc. LXX.

Den eisamen, vosen leuen getruwen Borgermeistern von rathmannen voser stat konigszberg.

Rach bem Originale bes Ronigeberger Stabtardives Do. 312.

CCCLXIX. Markgraf Johann weist die Stadt Königsberg an, bem Lebusischen Domeapitel zu Fürstenwalde die ihm verpfändete Hebung aus der Urbede zu verbriefen, am 12. April 1478.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggraue zu Branndburg, zu Stettin, Pomern etc. Hertzog, Burggraue zu Nuremberg und furste zu Rügen, Entbieten Borgermeistern und Ratmannen unser Stadt Konigszberg unsern grus zuwern. Lieben getrewen, wir thun euch zu wissen, das

wir den wirdigen und andechtigen volern lieben getrewen Thumbrobst, dechant, Thumberren und genzem Capittell der kirchen lubus zu furstenwald gelegen, zwen und virtzigk gulden von der Orbete bey euch, so ir vus vff fant walpurgen und Merteins tag Jerlichen zu geben pflichtig seut, eff ein widerkauff verschriben und versetzt haben, und nachdem wir solch gelt in volern anligenden noten cylents baben und gebrauchen mülzen, Schicken wir euch hirmit ein pergamenen unuerfigelten brine in ewrm nahmen geschriben, dorinn Ir bekennet, das Ir solch zwen und virzigk gulden Jerlich von der Orbete obenberürt von vnser beuelhnus und geheufz wegen den gnant Thumbern und Capittell Jerlichen vff zeit gebenberurt geben und bezalen wollet, desz wir euch auch also zu thun den brine zusigeln solch gelt alle Jar wy obenberürt zu geben vod dy weyl wir den widerkauff nicht thun das volgen zu lassen, heysten und beuelhen und euch auch darzu des schadlosz halten wollen In vnd mit crasst dits briues vnd wollet desz alle Jar vsf iglich frist von den gnant Thumberren Quitanzien vff folch bezalung nehmen, So lang bifz wir folch zinfz von den gnant Thumherren wider abkauffen, vnd fagen euch folcher zinfz vor vns, vnfer erben vnd nachkomen, Marggrauen zu Brandburg, dyweyl wir folch ablofung nicht than, quidt, ledig vnd lofz. In vnd mit craftt dits brives. Zeu vrkunt mit vnserm zuruck vfigedruckten Innligell verligelt vnd geben zu franckfurt, am Suntag Jubilate Anno etc. Im acht und Sibenzigsten.

Rach bem Driginale bes Renigeberger Stadtarchives Do. 318.

CCCLXX. Jacob Grote zu Frankfurt bekundet, daß ihm der Rath zu Königsberg das Vermögen seines Stiefsohnes verabfolgt und er dies auf Sachsendorf versichert habe, am
4. Dezember 1481.

Vor allen denjhenen, de dissen apenen bref feben, horen edder lesen vnde vorbat vor allesweme, Bekenne ick jacob grote, inwonende borger to franckenforde, dat ick mit willen unde vulbort myniz gnedigen heren, heren Johaniz, marggreuen to brandenborch etc. gelegen, vpgebort vade entfangen hebbe van den ersamen borgermeisteren vade rathmhannen to koningesberch in der nyhgen marcke sulke verhandert gulden, alze Melchor schonesett myn stifzone, van synem vaderliken erue by en vp dem rathusz liggen hadde, welkere verhundert gulden ick in myne vnde myner eruen genot vnde fromen gebracht hebbe, na mynem besten vormoge. Dar vor ick den vorgescreuen borgermeisteren unde Rathmannen vorsettet unde vorpandet hebbe myn halue dorp Saffendorp mit aller gerechticheyt, dat ick deme vorgescreuen melchor fchonefelt dar genuch vor don wil, de wyle ick ofte myne eruen my der verbundert gulden bruke vite vaderhebbe beneden synen mundigen Jaren: vade wen he kummet to synen mundigen Jaren, vnde wen he fodanen fummen geldes by my nicht lenger wil fan laten, So schal vnde wil ick jacob grote ofte myne rechten eruen em ofte fynen rechten eruen de fuluen verhundert gulden gutliken vnde wol to dancke betalen funder jenigerleye infeggent vnde dem obgemelten rath ane allen schaden quidt vnd nothlosz holden vor alle namanunge vnde sy scholen dat sulue halve dorp Saffendorp to lange holden to eyne vorwissenge vade pande na inholde mynsz gnedigen heren vulbordes bref, dat melchar schoneselt mundich wert vnde kummet dar vor gerichte vnde leth as van sodanem vaderlikem erue. Weret ock, dat melchar vor synen mundigen jaren dodes haluen asgynge, so schal vnde wil ick jacob grote oste myne rechte eruen synen rechten eruen so sulkomen holden vnde betalen de verhundert gulden vnde eren willen dedingen vor de tyd ick my der gebruket hebbe, also ost he suluest leuede. To warer bekantenise bebbe ick myn Ingesegel laten hengen vnde vesten vnden an dessen bref. Datum koningisberch ipso die barbare, Anno domini LXXXI.

Rach bem Originale bes Ronigsberger Stabtarchives Do. 314.

#### XII.

#### Aloster Marienwalde.\*)

I. Die Markgrafen Otto und Konrad schenken bem Kloster Kolbat 500 Hufen beim See Starut und die Seen Gr.=Schlaw, Rebbentin, Bernsee, Starut, Cossin, Berbenick, Restubbe, Steinvorbe und andere, am 17. September 1286.

In nomine fancte et Individue trinitatis Amen. Nos fratres Otto et Conradus, Dei gratia Marchiones de Brandenburg, vniuersis Christi fidelibus presens scriptum visuris salutem in perpetuum. Ad plantandam et edificandam vineam Domini Sabaoth, Ad capiendas vulpeculas, que candem vineam fatagunt demoliri, prudens paterfamilias antiquo et vero confilio vinee fue, que est fancta vaiuersalis Ecclesia, falubriter providit, cum ipsam nova ac multiplici ordinis Cysterciensis prole seliciter secundavit. Quare cum hanc secunditatis ubertatem probate rei didicerimus argumento, Dignum est vt quorum sentimus spiritualis resectionis assuentiam, Eorum subueniamus indigentie et vt a nobis reficiantur cibo corporali quedam temporalia largiamur, Quia ex eorum fancta conversationis gratia et multe dulcedinis babundantia sic nobis Interne dilectionis affectibus connectuntur, vi secure audeamus dicere, quod tota domus Dei Religio nec primam similem visa est nec habere sequentem. Ea propter notum esse volumus, tam presentibus quam soturis, Quod nos Fratres Otto et Conradus, Marchiones de Brandenburg, aflante nobis Johanne Marchione, filio Conradi Marchionis, et vna nobiscum condonante, ob Remedium animarum nostrarum et patris nostri pie Memorie et matris nostre et nobilis Domine Constantie matris iam dicti Johannis marchionis et omnium parentum nostrorum et in restaurum damni, per nos et per nostros vasallos et aduocatos Ecclesie Colbacensi illati, trecentos mansos aptos ad agrum colendum inxta Stagnum et nemus Staruz et ducentos manfos defertos apud Idem Stagnum pro pascuis conserimus et donamus dilectis nobis in Christo fratribus de Colbatz ordinis Cysterciensis

<sup>\*)</sup> Bu ber bedeutenden Bervollständigung ber Band XVIII. mitgetheilten Urfunden des Klofters Marienwalde, wie solche hier vorgelegt wird, hat besonders ein im Beckmann'schen Nachlasse vorgesundenes Copialbuch ben Herausgeber in den Stand geseht. Das Copialbuch ift bald nach ber Resermation angesertigt, wie die folgende Notiz besagt: 1553 am tage Elifabeth hab Ich Johann Laub diese abgeschriebene Brief presentirt. Actum Marienwalde.

ad Jus vere proprietatis pro novo Monasterio fundando et ibidem construendo cum omni Juro et vtilitate, que nunc est vel in suturum haberi poterit, libere possidendos. Preterea hec Stagna videlicet magnum Slawe, Reddentive, Bernsec, Staruz, Cossin, Berbenick, Nestubbe et alia Stagna infra terminos dictorum manforum fita et riuulos intra eofdem terminos defluentes. Et piscationem per ascensum Drawe a vado qui dicitur Stenuorde per miliare et dimidium supradictis fratribus damus feliciter ad fruendum et quiete. Insuper supradictis fratribus damus aduocatiam liberam et vt Judicia maiora et minora per suos Occonomos in dicta exerceant proprietate. De cetero omnes libertates et Immunitates, quas predicti fratres de Colbatz in aliis spis bonis habere nofcuntur, scilicet in villis, agris, syluis, cultis et Incultis, pratis, pascuis, fluminibus. riuulis, stagnis, aquis, piscationibus, molendinis conferimus fratribus supradictis. Vt autem hec nostra solennis donatio, coram multis astantibus facta, rata in perpetuum permaneat et inconquisa, Presentem paginam cum figillorum nostrorum appensione secimus communiri. Testes autem huius rei et donationis funt Dominus Hermannus abbas Colbacenfis, frater Jacobus et frater Henrious de Brakele, monachi eiusdem, Bernardus, notarius noster, Theodericus de Hez-Storp, Hasso, Zulitz, Ludeko, Henricus de Dosse, noster aduocatus, Henricus de Mellentin, Betekinus Mifnere, milites, et alii quam plures fide digni. Datum Fredeberg per manus nostri Notarii Bornardi, Anno domini Mo. CCo. LXXXVI, Epacta quarta, Concurrente septimo, Indictione quarta decima, quiotodecimo Calendas octobris, In die beati Lamperti Episcopi et Martyris.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 1.

# II. Ritter Heinrich von Doffe gründet seinen Eltern eine Gedächtniffeier bei bem Kloster Marienwalbe, am 29. September 1293.

Vniuersis Christi sidelibus presentem paginam visuris H. miles de Dosse, salutem in eo qui est omnium vera salus. Cum teste apostolo non habeamus hic manentem Ciuitatem, Necessarium est, vi in sutura quando suspirantes inquirimus, nobis nostrisque locum bonis operibus preparemus. Quare tam presentibus quam suturis, notum esse cupimus, Quod instinctu dinine pietatis moti compassione circa fratres habitantes in loco, qui Marien walde dicitur, Contulimus ob suturi commodi retributionem decem mansos seudales in villa Lascou cum omni Jure. Dicti nihilominus fratres in eodem loco Deo samulantes, memoriam patris nostri domini Theodorici et matris nostre domine Alburgis et patruorum nostrorum Joannis, Friderici, Hugonis, Rudongeri, Wilhelmi et omnium amicorum nostrorum nostramque perpetuo celebrabunt. Preterea dicti fratres anniuersarium patris nostri in die Vrbani pape et anniuersarium matris nostre in die sancti Mathei Apostoli missis, vigiliis et orationibus singulariter peragent et deuote. In ipsis aut anniuersariis de bonis iam prenotatis omni occasione et excusatione quiescente fratribus due sient procurationes quelibet die suo. Has autem procurationes ne processu temporis Officialium minuat vel insringat Austeritas, quo sieri modo debeant, presentibus duximus inserendum. Diebus igitur prenotatis fratres

habebunt panem Triticeum, vinum bonum, Cereuisiam bonam, sturionem, strumulum, Oua, pisces bonos, cum competenti piperis condimento. Super hoc vero donatione et ordinatione ne in posserum dubietatis scrupulus oriatur, presentem paginam sigilli nostri testimonio duximus roborandam. Datum anno domini Millesimo CC°. Nonagesimo tertio, Kal. Octob. tertio, hoc est in die fancti Archangeli Michaelis.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 127.

# III. Abt Hermann von Kolbat bestätigt die Stiftung des Nitters Heinrich von Dosse, am 29. September 1293.

Vniuersis Christi sidelibus presentem paginam visuris Hermannus dictus Abbas in Colbatz, Totusque Conventus ibidem, cum denotis orationibus falutem in filio virginis gloriofe, Cum divine legis ac naturalis Juris requirat auctoritas parentum profectibus filios infudare, Dignum penitus else dinoscitur, vt quod viuis offerre debuerant, etiam defunctis impendere non omittant. Notum igitur else cupimus tam prefentibus quam futuris, Quod illustris miles dominus Henricus, dictus de Dossa, inspiratione divina preventus de rebus a domino sibi Collatis sibi suisque vtiliter in futurum prospiciens parentumque suorum defunctorum curam gerens Nouelle plantationi, que Marienwalde dicitur, in remissionem peccatorum suorum et salutem animarum parentum suorum, Contulit decem mansos feudales in villa Lascou ad subsidium fratrum et divini cultus promouendam teneritudinem pleno Jyre, Dicti vero fratres ne tante gratie, quod ablit, existant ingrati, Jam dicti domini Henrici parentum, boc est patris sui domini Theoderici et matris sue Domine Alburgis et patruorum suorum Joannis, Friderici, Hugonis, Rudengeri, Wilhelmi et omnium parentum suorum et suam memoriam perenniter ac solemniter celebrabunt. Preterea dicti fratres anniuerfarium patris sui in die Vrbani pape et anniuersarium matris sue in die Sancti Mathei Apostoli missis et desunctorum officiis peragent et in ipsis anniuersariis fratres de supradictis bonis procurationes habebunt duas, quamlibet die suo. Habebunt autem in ipsis procurationibus panem triticeum, vinum bonum, cereuisiam bonam, Sturionem, Strumulum, Oua, pisces cum competenti piperis condimento. Nec constitutionem huiusmodi quisquam presumat minuere vel mutare, Ne vero super bac donatione in futurum cuiquam dubietatis forupulus oriatur, prefentem literam Sigilli nostri testimonio roboravimus. Datum Anno domini Mo. CCo. nonagefimo tertio, Kal. Octob. IIIo., quod est in die fancti Archangeli Michaelis.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 128.

IV. Die Markgrafen Otto, Konrab, Heinrich und Johann überlassen bem Kloster Marienmalte bas Dorf Meusborf, am 7. Dezember 1297.

Otto, Cunradus, Henricus et Johannes, dei gratia Brandenburgenfes et de Landisbergk Marchiones, vaiuerfis Christi sidelibus has literas inspecturis salutem in domino. Que in rebus humanis fiunt, Ideo literis inferuntur, vt que humana fragilitas diu mente non recolit, ad memoriam revocet, quando velit, et vt factorum feries etiam posteris sicut presentibus nota sat. Nos igitur eisdem de causis subjecta tradimus scriptis publice protestantes. Quod dilectis nobis satribus ordinis Ciftercienfis de nemore fancte Marie degentibus pro octoginta marcis argent Brand, villam Meufdorff vendidimus, que in agris et merica timul fexaginta quatuor manfos continebit. Donantes eisdem fratribus predicte ville tam in agris quam in lignis, aquis, paludibus, pratis, pascuis, piscationibus et aliis omnibus vtilitatibus, que in predictis bonis haberi poterunt, omnem proprietatem Jure perpetuo possidendam. Volentes hanc nostram venditionem sine donationem s cunctis postris successoribus sue heredibus ratam et gratam inviolabiliter observari. Sed ne cuiosquam figlia et vana prefumptio hanc audeat vel valeat violare, prefentem paginam figillorum nolvorum forti munimine duximus roborandam. Ceterum vt vadique peruerlis malignandi tollatur occasio, etiam buius facti testes idonei subscribuntur: Fridericus de Eckstedte, Joannes de Oldenflit, Romolo, Hafso, Zulis et Ludolfus, fratres, dicti de Wedele, Bufso de Cocstede, Joannes de Sydow, Henricus de Dossa, Gherardus de Falckenberg, Benricus Mortsin, Joannes Bloc, Blumeco, Theodericus de Hetzdorff, Jacobus de Wolgaft, Milites, et Busso de Cocstede, tunc temporis noster aduocatus et alii quam plures fide digni. Actum et datum supra Grimnitz, Anno domini Mo. ducentesimo Nonagesimo septimo, VII. idus decembris. In octava videlicet Sancti Andree Apostoli, et data per manum domini Joannis de Kleppelsbagen, nostre Curie Notarii et Cappellani.

Aus bem Marienwalter Copialbuche. Fol. 141. Deuß ober Meneborf war im 16. Jahrhundert eine mufte Gebrart

V. Hasso von Webel schenkt dem Rloster Marienwalde 10 Hufen in Regenthin für seine Aufnahme in das Grabgewölbe des Klosters und die Gemeinschaft aller guten Werke, am 6. Juli 1305.

Vniversis Christi fidelibus presens scriptum visuris Dominus Hasso, dictus de Wedele, in Castro Drysen residens, salutem in perpetuum. Cum testante scriptura nihil intulerimus in bunc mundum nec cuiquam hominum sane mentis dubium, quin etiam nihil de omnibus laboribus, reditibus ac bonis temporalibus post hanc vitam deportemus et nihil aliud reperiemus, nisi quod in visu pauperum et ad honorem et laudem Dei et omnium sanctorum suorum est expensum; Quod aus sideliter ex diuini muneris instinctu recognoscimus et perpendimus, in remedium et resrigerium et salutem anime nostre, vxorum, siliorum et siliarum, patris et matris et omnium amicorum nostrorum

Claustro, quod Marien walde nominatur, in quo sepulturam elegimus deuoti, Contulimus in villa nostra Reddentin decem mansos cum omni Jure ad altare beatorum angelorum, in quo singulis diebus vel ad minus semel in heptomada debet missa pro desunctis iugiter celebrari tali Jure, vt in illis nullam grandiam construant et illa interposita Cautione, quod si nos vel nostri beredes dictos mansos redimere decreuerimus, LX talenta Brandenb. denar. exsoluemus pro eisdem, Cum aut XXX talenta exfoluerimus, quinque retinebimus manfos; Postquam vero alia XXX talenta dederimus, integraliter ad nos reuertantur. Extuno ad predictum altare alios X manfos apponere non retardent. Insuper nos et omnes parentes nostros non folum participes esse secerant mille illius altaris antedicti, Sed omnium missarum, que singulis diebus ad gloriam et honorem Clementissimi Dei in dicto Claustro legantur et canuntur et omnium orationum et operum misericordie, que ab eis et in suturum a posteris corum ad reverentiam Saluatoris nostri et gloriosissimi genetricis sue et omnium sanctorum fuorum suffragantur sen persoluuntur. Testes huius donationis sunt dominus Jo. prepositus de Curicou et dominus Benricus, prepolitus de Bernstein et Dominus Petrus de Kulitzdorff. Sacerdotes et dominus W. de Wedele, senior, et dominus Hasso de Wedele in Kremtzo, milites, et Ludouicus de Wedele, filius Ludolfi de Wedele, senioris, et alii quamplures fidedigni. Ne igitur in posterum aliquibus scrupulus aliquis seu dubium super ista donatione oriatur, In buius rei testimonium presens scriptum nostri Sigilli munimine secimus roborari. Datum anno domini Mo. CCCo. quinto, in octavo beatorum Apostolorum Petri et Pauli,

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 98.

VI. Markgraf Wolbemar bestätigt bem Aloster Marienwalbe bie Begabung seines Baters und vereignet bemselben bie Güter Klosterfelbe, Bernsee, Abteshagen, Meusborf, Neuen Plagow, Nechentin und Lamprechtsborf, am 25. September 1305.

Woldemarus, dei gratia Brandenburgensis, Lusatie et de Landesbergk Marchio. Vniuersis presens scriptum visuris seu audituris salutem atque noticiam subscriptorum. Necessaria est rerum gestarum descriptio, no posteri obliuione moti denegare valeant maturo priorum consilio stabilita. Quapropter constare volumus vniuersis, tam presentis quam suturi temporis, et ad singulorum noticiam tenore presentium peruenire. Quod nos considerantes esse pium et salubre indigentibus subuenire et maxime biis, qui ob amorem et dilectionem Dei seculo et voluntati proprie renunciarunt. Propter quod quidem in remissionem nostrorum peccatorum et salutem animarum nobis carorum, videlicet dominorum Conradi patris et Johannis fratris nostri, quondam de Brandenborch Marchionum selicis recordationis, dedimus et donamus dilectis nobis in Christo fratribus ordinis Cysterciensis in Claustro Marienwolde penitentibus larga donatione vniuersaliter singula et singulariter vniuersa ea bona scilicet Trecentos mansos agrorum iuxta stagnum et nemus Starutz. Et ducentos mansos iuxta idem stagnum pro pascuis habendis, que carissimi Nobiles videlicet domini Otto, patruus, et Conradus, pater noster eisdem fratribus iusto ac legitimo proprietatis titulo liberaliter donauerunt, eodem titulo possidenda perenniter et habenda. Recognosci-

mus etiam quod predictis fratribus proprietatem villarum dedimus subscriptarum scilicet Closterfelde. Berensehe, Abbetessbagen et proprietatem ville Meusdorp, quam iidem fratres erga predictos patruum et patrem nostrum pro octoginta marcis argenti iusto emptionis titulo compararunt. Et eadem villa manfos fexaginta et quatuor retinebit. Item proprietatem ville Nienplawen ipsis fratribus donauimus, quam sideles uiri Hasso, Zules et Ludolphus, milites, de Wedele dicti, sue ecclesie donarunt, que etiam Sexaginta et quatuor mansos habebit. Predicta vero villa Menidorp in mirica et aquis tot manfos habebit. Protestamur etiam, quod predictis fratribus proprietatem stagnorum eroganimus subscriptorum scilicet Stagnum Starutz, Cossin, Berbenick, Netzstube, Bernsobe, magnum Zlawe, Reddentiwe, Et contulimus iisdem alia Stagna inter terminos predicte proprietatis fita et ripulos iuxta eosdem terminos desluentes et piscationem per ascensum Drawe a vado, qui dicitur vulgariter Steinwort, per miliare et dimidium obtinebunt. Item dedimus ipsis liberam facultatem habendi Judicia Ita vt tam maiora quam minora per suos economos exercere valeant Indicia in prehabita proprietate. Demum omnes libertates, quas fratres de Colbatz in suis noscuntur, habere bonis, scilicet in villis, agris, cultis et Incultis, siluis, pratis, pascuis, fluminibus, Riuulis, stagnis, aquis, piscationibus, molendinis, damus supradictis fratribus, Et concedimus vt in fuis bonis easdem habeant et hoc prefentis scripti patrocinio confirmamus. Ceterum profitemur, quod predictis fratribus in Marien wolde donauimus proprietatem villarum Reddentine et Lamprechtsdorff, Quarum quelibet fexaginta et quatuor manfos habebit, et eo Jure ipli fratres iplis perfruentur, quo superius exprimitur et babetur. Hoc duntaxat excepto, Quod Joannes, de vogedeszdorff dictus, in Lamprechtsdorff aliquos mansos feudales habens, de quibus nobis seruicium exhibebit. Quos si vendiderit, cum pecunia sibi de cisdem cedente Idem alias feudum sub nostro dominio comparabit, de quo nobis vt prius pensum saciet seruitutis. Cum forfan eidem aliud feudum contulerimus, tunc ad buiusmodi emptionem nullatenus aftringetur. Collatio tamen eiusdem seudi predicte ecclesie perpetuo remanebit. Vnde si ipsum Joannem vel aliquem suorum successorum, quem predictum seudum contingere poterit, absque herede mori contigerit, extuno idem feudum ad predictam ecclesiam devoluetur. Item concedimus licenciam dictis fratribus, vt in molendino in terminis Arnfwalde fito cum vna rota adhuc abfque pachto libere valeant apponere vnam rotam. In quorum testimonium presens Scriptum duximus nostri Sigilli robore muniendum presentibus testibus idoneis, videlicet nostris sidelibus Ludolpho de Wedele, Benrico de Stegelitz et Nicolao de Buck, nostre Curie Dapisero, et Haffone de Wedele, Aduocato, militibus, et aliis quampluribus fidedignis. Actum et datum Dubognewe, Anno Dominini Mo. CCCo. Vo., in Sabbato ante festum Sancti Michaelis.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 2.

1 - h

VII. Bergleich bes Klosters Reet mit bem Aloster Marienwalbe über ben Wasserstand in bemt Ausflusse bes Sees Prigen, vom Jahre 1306.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis Amen. Nos Heinricus, prepolitus fine provifor Sanctimonialium in Retz, et Margareta, Abbatifsa, et Alleid, priorifsa, et Tybb. Cellaria, totusque ibidem Conventus, Nec non et Brunighus de Segeneldt et Albertus, frater fous, omnibus in perpetuum prefens scriptum visuris, salutem in omnium Saluatore. Quoniam ea, que geruntur in tempore, ne fimul cum tempore labantur, Necelse est testimonio literarum roborari: Eapropter ad notitiam fingulorum, quorum interest Seu quibus nosse fuerit oportunum, cupimus deuenire prefentibus protestando. Omnem actionem seu Impetitionem, quam habuimus seu habere poteramus Contra venerabilem patrem dominum Abbatem de Nemore fancte Marie et eiufdem loci Conventum fuper Inundatione five exaggeratione rivuli, qui fluit ex stagno Prytzen in terminos, agros, prata nostre proprietatis et possessionis, que etiam Inundatio riuuli singulariter est nostri molendini fiti in hildem terminis nostris iuxta villam nostram Selnou magnum obstaculum seu nocumentum, decisam else penitus et sopitam in bunc modum, predictus siquidem Dominus Abbas Nemoris Sancte Marie et luus conventus promiferunt, se id sideliter acturos et in perpetuum feruaturos, quantum ad ipfos pertinet, feu pertinere poterit, ne predictus riuulus inftangnetur altius aut exaggeret, Sed ipfius inundatio stabit inperpetuum ficut per infixionem pali cuiusdam ex communi confensu in sesto beati Martini duximus statuendum. Preterea sepe dictus Abbas et saus conventus dederunt nobis et ex integro foluerunt XXV marcas leuium Denariorum nomine pene et ad eximendum inperpetuum omnem exactionem et impetitionem, que contra predictum Abbatem et fuum conventum per nos et nostros successores, aut aliquem aut aliques nomine nostro seu alterius cuiuscumque suboriri possit aut esse in suturum. Nos vero renuncciamus expresse exceptioni pecunie non numerate, non tradite, non folute, non recepte, exceptioni doli mali, lefionis, omnibus exceptionibus realibus et personalibus loci, temporis, facti, Juris canonici et ciuilis et omnibus aliis exceptionibus, que possunt oriri contra hoc instrumentum vel sactum. Nec contra compositionem vel conuentionem per nos vel per alios veniemus Aut faciemus Jure aliquo in futurum. In huius rei testimonium presens scriptum nostri Sigilli munimine et Abbatifse dicti loci et Bruningi de Segofelde fecimus communiri. Testes huius rei sunt Dominus Gherbardus, plebanus in indagine. Dominus Jo., plebanus in Plawe, Sacerdotes, et dominus Hafso, miles, de Wedele, nunc dictus de Vrylen, et dominus Godekinus, miles, dictus de Herfleue, Reinekinus et Albertus, frater fuus, vafalli, dicti de Segeueld. Datum Anno domini Me. CCCe. Sexto.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 111.

VIII. Lubolph von Mebel schenft zum Seelenheil seines Brubers Julis bie "Stowinge", bie aus bem See Prigen kommt, bem Kloster Marienwalbe, am 1. Mai 1308.

Vniuersis, ad quos presens scriptum peruenerit, Ludolphus, miles, dictus de Wedele, cum siliis nostris, et Hasso, silius fratris nostri Zulis selicis memorie, cum fratribus suis, videlicet Betekino et Henningo salutem in vero et omnium saluatore. Ne ca, que in tempore geruntur, simul cum tempore excedant et a memoria hominum, que res est labilis et fragilis, euanescant, necesse est scriptis autenticis ea sirmiter roborari. Hinc est, quod ad maiorem nostri sacti notitiam et cautelam, notum esse volumus omnibus tam presentis temporis quam saturi, Quod nos Inundationem aque, que vulgariter dicitur Stowinge, que de nostro stangno quod Prytzen vocatur essuit et descendit, Ecclesie in Marienwalde donamus, Jure perenni precipue propter Doum et in remedium et salutem anime dicti fratris nostri Zulis, vniuerse viam Carnis ingressi, nec non nostrarum animarum nostrorum omniumque parentum, Conditione attamen hac adiuncta, vt dicta Inundatio nunc et in posterum nec eleuetur nec in aliquo deprimatur. Vt autem dicta nostra donatio Inundationis a nobis et nostris heredibus ac posteris, sirma, stabilis et inuiolabilis maneat ac jugiter perseueret, presens scriptum dicte ecclesie contulimus nostrorum sigillorum munimine communitum. Datum Anno domini Mo. CCCo. VIIIo., kal. Maii in sesto Philippi et Jacobi Apostolorum beatorum.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 112.

IX. Das Kloster Reet macht bem Kloster Marienwalbe Zugeständnisse wegen ber Stauung bes Ausflusses aus bem See Prigen, am 10. August 1310.

Vniuerlis Christi fidelibus presens scriptum visuris Heinrious, primus prepositus sue prouisor Sanctimonialium in Retze, Gertrudis, Abbatisa, Margareta, priorisa, et Margareta,
Cellaria totusque ibidem Conuentus, salutem in omnium Saluatore. Cum ex Impotentia naturali et
desectu animus humanus sit fragilis et labilis, singula singulatim memorie commendare, ut sine
obliuione possit cuncta retinere; Necesse est ea, que in tempore geruntur ne a memoria hominum
euanescant testimonio literarum roborari. Inde est, quod notum esse cupimus omnibus tam presentis temporis quam suturi. Quod venerabili patri, Domino Abbati in Marien walde et conuentui suo
Inundationem seu exaggerationem aquarum ex stagno Prytzen derivantem et egredientem et per
prata nostra, agros sine terminos nostros descendentem, in quantum iam dictos agros nostros, prata
et terminos dicta Inundatio aggredit et attingit, predicto Domino Abbati et suo Conuentui, provi
necesse habuerunt, elevandi ac declinandi plenariam conferimus libertatem. Omni Impetitione, infestatione et contradictione per nos et nostros successores postposita et semota. Quam libertatem
Inundationis presatus dominus Abbas et suus Conuentus viginti quinque marcis leuium denariorum,
nobis datis et receptis et ex integro persolutis, sibi compararunt. Vt aut predicta Inundatio a no-

bis et nostris successoribus jugiter sirma sit et stabilis, ac in perpetuum perseueret, Presens scriptum conscribi secimus, Et nostri Sigilli munimine ac Abbatilse seu Conventus eiusdem loci communiri. Testes huius sunt Bruningus, miles, dictus de Segeuelde, Joannes, plebanus in antiqua Plawe, Fredericus, plebanus in Mandelkou, Joannes, plebanus in Sarzit, et alii quam plures sidedigni. Datum Anno Incarnationis Christi Mo. CCCo. Xo., in claustro Retze in die Laurentii Martyris et Leuite.

Mus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 119.

X. Ritter haffo von haselow raumt bem Kloster Marienwalbe bas ausschließenbe Recht ber Stanung bes Wassers ber Seen Starut und Cossin ein, am 15. August 1310.

In nomine domini Amen. Ego Hafso de Hafelowe, miles, omnibus ad quos prefens feriptum defertur falutem. Actiones quas mundus ordinat et disponit sepe delet successus temporum, si non firmis literarum Characteribus muniantur, vade discretorum virorum peritia solet eas per literas eternare. Hinc est quod notum esse cupimus tam presentis temporis quam suturi, quod reuerendus dominus Abbas ordinis Cisterciensis in Marienwalde, totusque eiusdem loci conuentus a nobis suis denariis talem libertatem compararunt, Quod Inundationem, que vulgariter Stowingo dicitur, stagnorum ipsorum videlicet Cossin et Staritz, nostros terminos seu agros attingentem, libere et absque vila Impetitione in perpetuum possidebunt, Nec nos siquidem, nec herodes, 'nec successores nostri seu quicunque possunt suboriri aliquod molendinum infra nostrum stagnum Bukow et iam dicta stagna struere debeamus nec quicquam, quod predicte inundationi stagnorum est aliquo modo impedibile vel nocinum. In huius ergo sacti sirmiorem memoriam presentia conscribi secimus nostri sigilli munimine roborata. Testes vero huius rei sunt dominus Ludekinus Senior de Wedele, Dominus Thidericus de Hytzdorss, Dominus Anshelmus et Thydekinus, fratres, dicti Block, et alii quam plurimi satis digni. Datum Anno domini Mo. CCCo. Xo. In die assumptionis virginis gloriose.

Mus bem Marienwalber Copialbude. Rol. 81.

LOTTED LE

# XI. Markgraf Wolbemar verkauft bem Rlofter Marienwalbe bie Freiheit von Steuern und Diensten für alle seine Besitzungen, am 22. Januar 1313.

Noverint vniversi, ad quorum notitiam presentis scripti series desertur, Quod nos Woldemarus, dei gratia Brandenburgeofis, Lufatie et de Landsberg Marchio, Tutorque Mufiris Johannis de Brandenburg Marchionis, religiofis viris et Dominis Abbati atque eigs fratribus in cenobio Marienwalde Deo famulantibus dimilimus et per prefentes literas dimittimus quamlibet precariam tam annone quam denariorum ac aliarum rerum fuper omnibus bonis eorum et proprietatibus, ftanguis atque villis, et cum hoc feruitia curruum et vecture, que fub nostro habent Dominio, libera penitus et soluta. Proinde dicti fratres nobis quingentas marcas in parata pecunia perfoluerunt, de quibus ipfos omnino dicimus in perpetuum quitos per prefentes. Conditione tamen huiulmodi appolita, Quod non folum pro pecunia vendidimus feu dimilimus, led ob reuerentiam omnipotentis Dei et salutem animarum nostre et progenitorum nostrorum ad emendationem Claustri donavimus sev dimisimus ac monasterii paupertatem inspezimus presatam precariam perpetuo obtinendam fratribus ibidem Deo famulentibus dedimus prefentibus et futuris. Dantes iplis fratribus in huius nostre dimissionis ac perpetue donationis euidens testimonium presentes literas nostri Sigilli munimine de nostro consensu et scientia roboratas presentibus testibus scilicet nostris sidelibus Hassone de Wedele, Redekino, nostre Curie Marschalco, Egberto Romelo, Henningo et Syfrido de Bentz, militibus et aliis quam pluribus fidedignis. Datum et actum in villa Henrickfdorff, Anno dominice Incarnationis Millelimo Trecentelimo decimo tertio, In die Beati Vincentii Martiris.

Mus bem Marienwalter Copialbuche. Gol. 5.

### XII. Revers ber von Sanit fur bas Aloster Marienwalde über Besitzungen in Lamprechtsborf, vom 24. Februar 1314.

Cum hominum memoria et cogitatio naturaliter labilis sit, infirma et caduca, Necesse est ea, que in tempore geruntur, ne simul cum tempore dilabantur, testimonio scripturarum eternari. Inde est quod nos Sysridus, llenricus et Mezeke, dicti de Sanitz, ad maiorem nostri facti memoriam et cautelam tam presentibus quam posteris dignum duximus declarandum, Quod a domino nostro Abbate in Marien walde et a suo conuentu per Intercessionem nostrorum amicorum et quorundam sidelium virorum et per precum nostrarum Interventum vix obtinuimus, vt liceat nobis frumentum nostrum in eorum molere molendinis. Eo quod per insipientiam nostram ac negligentiam eis intuleramus aliquantulam molestiam, In hoc, quod redditus octo mansorum in villa Lamprechtsdorss, contra voluntatem eorum absque collatione retinuimus tribus annis, quos Justicia exigente perdidimus. Sed ipsi apud nos misericorditer agentes cosdem nobis nunc rite contulerunt. Vt autem donatio corum et nostra promissio a nobis et a nostris heredibus sirma sit ac Jugiter perseueret, su

-

per hoc facto nosmet ipsos sponte et voluntarie constrinximus et obligations sub hac pena, Quod si maligno spiritu instiganto Jam dictum promissum a nobis seu a nostris successoribus suerit violatum, Extunc vt nunc redditus predictorum octo mansorum in presata villa de nostris redditibus sibere et absque vlla contradictione ad ipsum dominum Abbatem et suum conventum revertentur. Ne igitur scrupulus aliquis, seu aliquod dubium, aliquibus super isto sacto oriatur, presens scriptum conscribi secimus et non solum nostro Sigillo, Sed et strenuorum virorum sigillis videlicet domini Henrici, dicti de Mortia, et domini Gerardi, dicti de Spenighe, militum permismus communiri. Testes huius rei sunt predicti milites, Johannes, dictus Glume, Joannes, dictus de Dossa, et patrui nostri scilicet Mewes et Henningus, dicti de Sanitz, et alii quam plures sidedigni. Datum anno Incarnationis Christi Mo. CCCo. XIIIIo., In die beati Mathie Apostoli.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 17.

# XIII. Markgraf Wolbemar vereignet bem Kloster Marienwalbe bas Dorf Alt-Plagow nebst 64 hufen, am 22. September 1314.

In nomine domini Amen. Hominum facta quantumcunque licet legaliter celebrentur in obliuionem per temporis lapfum folent decidere si non scripturarum adminiculo in posterorum noticiam, deducantur. Hinc fiquidem est, quod nos Woldemarus, dei gratia brandenburgensis, Lufatio et de Landisberg Marchio, recognoscimus serie presentium literarum. Quod personis in Christo deuotis Michaeli, Abbati, et Conventui in Marien walde, ordinis Cisterciensis dedimus propter deum et damus donatione libera in biis scriptis ville antique Plawe proprietatem liberam et plenam, et omnium ad ipsam villam pertinentium, videlicet agrorum colendorum et cultorum, pratorum, pascuorum, lignorum, paludum, aquarum, sluentorum, riuulorum, stagnorum et simpliciter omnium corum, que intra metas et distinctiones scilicet LXIIII mansos habentes quomodolibet funt contenta, Nihil nobis nifi servitia et precariam vt prius in villa prehabita conservantes. Verum si dictus Abbas et Conuentus, aliqua bona ibidem, in quibus nostra seruicia et precarie resident, processu temporis duxerint comparare, Id nostre infinuabunt notitie, vt huiusmodi pecunia, alias sub nostro dominio relocetur. Et virtute huius nostre pure donationis, dictus Abbas et conuentus dimiferant et nunciauerant nos. Antecefsores nostros et quoslibet successores absolutos de quinque et sexaginta mansis et stagnis intra mansos merice contentis, quos impetebant, et renunciauerant folenniter omni actioni, quam habere potuifsent in premiffis. Et omni incommodo, fi quod in dicti monasterii bonis vel molendinis nos vel nostri Antecessores vel quiconque alii ipsorum vel nostro nomine, commissimus vel commissionat, sicut ipsorum Abbatis et Conuentus literis possumus lucide demonstrare. In quorum omnium euidentiam certiorem et firmitatem perpetuam, nostro sigillo muniri Jussimus presens scriptum. Testes quoque ad hoc vocati sunt Nobiles viri llermannus de Barby, Guntherus, Comes de Keuernberg, nostre dapifer Curie, Henningus de Stegelitz, Grefeko, milites, Slotheko, prepositus Diminensis, Thidericus, prepositus de Grandzoy, Euerbardus, prepositus de Stolp, Segerus, prepositus ecclesie Stendalgensis,

nostri Cappellani et alii plurimi sidedigni. Actum et datum in Turgelou, per manum Hermanni de Luchowe, nostri Clerici, plebani de Ozzetz, in nostra presentia Anno domini Me. CCC. XIIII., die beatorum Mauricii et suorum omnium sociorum.

Mus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 96 .:

#### XIV. Markgraf Wolbemar vereignet bem Kloster Marienwalbe bas Dorf Driversborf, am 26. Mai 1316.

In nomine domini Amen. Actiones, quas mundus ordinat, sepe delet successus temporum, nisi muniantur sirmo Charactere literarum. Est igitur, quod nos Woldemarus, dei gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, recognoscimus et ad vniuersorum notitiam Tenore prefentium publice volumus peruenire, Quod religiosis personis, scilicet domino Abbati, Priori, totique Conventui fratrum ordinis Cystertiensis in monasterio Marienwalde deo famulantibus tam prefentibus quam posteris vniuersis dedimus et damus, donauimus et per presentes literas donamus, Integram villam Driversdorff, distinctam omnibus suis terminis et limitibus tam in agris cultis et Incultis, lignis, aquis, pratis, palcuis, paludibus, molondinis, quam in omnibus aliis fuis pertinentiis et Juribus, provt nobis, dum nostra suit, competebat, debito et consueto proprietatis titulo perpetuis temporibus possidendam, Renunciantes simpliciter in presentibus literis pro nobis nostrisque heredibus, si quos Deo annuente procreauerimus, et successoribus, omnibus Juribus, proprietati et actionibus, que in dicta villa hactenus habuisse dinoscimur vel possent competere in suturum. predicti fratres tam prefentes quam futuri in ista vita transitoria, quamdiu vixerimus, nostri gereat ot habebunt memoriam specialem, Orationes et quicquid boni secerint, vt arbitrati sunt, nobis liberaliter Impendendo, Et nihilominus Jugiter annis fingulis duntaxat (in feria fecunda post octavas pasche 1) in sero, corum in ecclesia solemnes decantabunt vigilias et (in sequenti die 3) missas pro defunctis, secundum exigentiam personarum celebrabunt, nostri dum opus suerit nostrorumque progenitorum, videlicet patris, matris, patruorum et fratum memoriam deuotifsime faciendo (Et in quints feria ante festum Pasche, hoc est in cena domini, singulis annis 3), dimidium chorum siliginis in pane pisto et sex modios Brasei in cerevisia consectos pauperibus distribuent elemosinarum nomine largiendo. Et ne huiufmodi nostra donatio per nos rite facta possit in posterum aliqualiter immutari, presentes literas desuper dedimus nostri sigilli munimine roboratas Presentibus testibus Ebellone de Viddechow et Henningo Bothel, militibus, Theoderico in Grandzov, Segero in Stendel et Everbardo in Stolpp, prepolitis, nostre curie tunc capellanis, cum pluribus aliis fidedignis. Actum et datum in Gramzowe, Anno domini Mo. CCCo. XVIo., feria quarta ante festum penthocoftes proxima.

<sup>5)</sup> in octaus pasche. Original. 2) in crastino eiusdem Octaue. Original. 3) Eademque die. Original. Aus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 142. — Bu Beiten ber Abfaffung bes Copialbuches war Driversborf als



eine wufte Feldmark bekannt. — Das Original biefer Urkunde befindet fich im Befit der Königl. Universitate Bibliothet zu Berlin. Es zeigt weiter keine erhebliche Abweichungen von ber vorstehenden Copie, als in der Zeitbestimmung der Jahresfeier. Der abweichende Inhalt ift in den Anmerkungen angezeigt. Anstatt der ( ) eingeschlossenen Stellen der Copie lieft man im Original die in den Anmerkungen angegebenen Beitbestimmungen.

XV. Das Kloster Marienwalbe verleiht an Conrad Stym und seine Hausfrau 20 Hufen, einen Krug, bas halbe Schulzengericht und bas halbe Kirchlehn zu Lamprechtsborf, am 1. August 1317.

Vninersis banc literam inspecturis Frater Michael, abbas in Marienwolde, totusque eiusdem loci Conuentus salutem in domino sempiternam. Cum ad memoriam rei geste descriptio valeat literalis, Vestre igitur recordationi subscriptorum serie declaramus, Quod Conradus, dictus Stym, et vxor sua Juncta XX mansos in lamprechtsdorfs cum omni Jure tabernamque, vnam quoque medietatem ibidem Juris patronatus bonorum et ecclesse, cum medietate Judicii presecture ab Heinrico, dicto Glum, cum omni Justicia, secundum quod ipse a nobis habuit et dinoscitur habuisse, per emptionem ad vsum vite sue legitime contraxerunt, Quod confirmanimus eis sauorabiliter conferendo: quoad et quamdiu alter eorum supervixerit, ipsum ex integro possidebit. Quod si antedictum Conradum Stym solum superviuere contigerit et aliam vxorem duxerit atque heredes inde procreaverit, Tunc vt exigit legalis Justicie Tenor et iam dicti heredis, licet solus sucrit an plures, totum iam dicti benessicii Impensom Jure hereditario possidebunt. Quod si sepedictom Conradum absque liberis mori omnino contigerit. Tunc ad vsum nostre ecclesse dicta bona liberaliter sunt cessura. Hoc nostri sigilli munimine duximus inviolabiliter roborandum. Datum Anno domini Mo. CCCo. XVII, vincula Petri.

Mns bem Marienmalber Copialbuche. Fol. 18.

XVI. Henning Blume befundet bas Miteigenthum bes Klofters Marienwalde an ber Mühle zu Regenthin, am 14. September 1317.

Vniuersis hanc literam percepturis Henningus, Blume condictus, salutem cum omni obfequio samulatus. Memorie vestre duxi perenniter innodandum, Quod domini mei monachi in Marienwalde medietatem habent in fructu et visitate molendini, quod ex sauore eorum in redontin edificaui. Et istam iam dictam medietatem molendini tollere debent, perenniter possidendam, quamdiu prius nominata villa redentin, per me vel per liberos meos non vendetur. Nam quandocunque vendi contigerit videlicet dicta villa Redentin aut per me aut per proprios meos silios vterinos, Tunc presatum molendinum, quod nec vendi potest nec aliquo modo alienari, dictis do-

minis cedit cum pleno fractu et vtilitate ex integro, conditione Inuiolabili omni occasione postergata perpetualiter obtinendum. Et si ante nominati filii mei post mortem meam se in bonis procedent dividendos, Quicunque ex tunc partem suam, quam habuerit in Redeatin, vendiderit, pars eius si quam obtinuerit in molendino sepius presatis dominis meis cum omni Justicia est derivatura. Hoc mei et proprii sigilli munimine ac cautione testium solicitius communiui. Testes vero sunt Abbas in Marien walde frater Michael, cuius signaculum et est appensum et eiusdem loci frater Woltherus, prior, Atque Theodericus de Cammis, Insuper Jo. de dossau, Arnoldus Sac et Heinricus Merkist, testes. Datum anno domini Mo. CCCo. XVIIo., in die Exaltationis sancte Crucis.

Ans bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 99.

XVII. Markgraf Wolbemar ertheilt bem Kloster Marienwalde bas Recht, die Stauung im See Briben beliebig zu erhöhen ober zu erniedrigen, am 25. Januar 1318.

Ad geste rei memoriam perpetuam Nos Woldemarus, dei gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, Recognoscimus publice in hiis scriptis, Quod ob reverentiam omnipotentis Dei et falutem animarum nostre et progenitorum nostrorum ad emendationem Claustri Marienwolde dedimus et per presentes literas donamus fratribus presentibus et suturis, ibidem Deo samulantibus, liberam facultatem faciendi Inundationem stagni Prytzen, que vulgo dicitur Stawinge, in longum et latum ad quedam stagna adiacentia et ad rivulos influentes. Poterunt quoque predicti fratres, presentes aut suturi, vt dictum est, absque omni Impedimento et vara ac gravamine predictam Inundationem augmentare, diminuere, provt ipforum necessitas seu vtilitas exigit et deposcit. Hoc etiam addito, quod ipsi fratres, partem Inundationis, que de ipso Stagno Prytzen effuit, possint effodere et deducere in ipsorum bonis et pro vtilitate sue ecclesie, sine omni impedimento et obstaculo quolibet, vel vt magis commodius et vtilius videbitur expedire. Et vt huiusmodi donatio, denota mente per nos rite facta, perpetuum vigorem obtineat, prefentes in huius rei teftimonium dari julsimus literas et noltro sigillo communiri. Testes quoque sunt nostri sideles, Nobilis vir Guntherus, Comes de Keuernberg, Hafso de Wedele, Rodolphus de Liuendal, milites, Reinricus Steindalgenfis Ecclefie Docanus . . . . . . et Bbirbardus, Grandzoyensis et Stolpenlis prepositi, llermannus de Luchawe, nostri Cappellani cum pluribus sidedignis. Actum et Datum Tomplin, Anno domini Mo. CCCo. decimo octavo, Die Conversionis Sancti Pauli Apostoli.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 118.

XVIII. Warpun und hermann, bie Prugen, verfaufen bem Mofter Marienwalbe bie Mühle zu Driversborf, am 28. August 1318.

In nomine fancte et Individue Trinitatis Amen. Cum natura fit labilis et infirma, Necesse est ea, que in tempore geruntur, no simul labantur cum tempore, testimonio literarum perhennari, Nam fidelem memoriam retinet testimonium literarum. Vode ad maiorem cautelam et tutelam nostri facti Nos Warpun et Hermannus, dictus Prutze, notum else volumus tam prefentibus quam futuris, Quod nostrum molendinum situm Driverstorp simul et locum et sundum Domino Abbati et Conventui in Marien walde, rationabiliter et rite vendidimus pro triginta talentis Brandenburgenfium denariorum feu leuium fexaginta, Ita duntaxat, quod nec nos nec ipti nec aliquis in perpetuum, quicunque emerit feu fuccefserit in tali loco et flumine, libertatem feu facultatem molendinum babebit conftruendi, Nec aliquod molendinum ligneum, quod poisit a vento moueri feu circumferri. Item fi aliquod obstaculum seu Impedimentum ipsorum molendinum habuerit, de predicto flumine exflirpare et remouere possunt vique ad terminos diffinctionis nostre line aliqua Impetitione feu Contradictione. Item habebunt libertatem de villa Lamprechts, dorff per agros nostros víque ad corum molendinum viam faciendi. Infuper 6 nos aut heredes nostros contigerit vendere villam nostram Driversdorff, non aliter vendemus nifi domino Abbati presenti et suo Conventu, ne aliqua dissensio oriatur inter nos et predictum Abbatem et suum Conventum de venditione presati molendini. In hoius rei testimorium presens scriptum secimus conscribi, Sed quia proprio sigillo caruimus sub sigillo Consulum Cinitatis Dubegniroe et sub tigissis vasallorum Henningi, dieti de Slavia, et Michaelis, dicti Kratz, fecimus roborari. Testes huius rei sunt viri Idonei, qui placitis Interfuerunt, videlicet dominus Gerardus, plebanus in Closteruelde et Consules prefate Ciuitatis Dubegniroe, et Henningus de Slavia, ac Michael Kratz, famuli suprascripti Henningus Glume dictus, Syfridus et Hentzekinus de Sanitze et alii quam plures fide-Datum anno domini Mo. CCCo. XVIIIo., In decollationis Joannis Baptiste vigilia.

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Rol. 143.

## XIX. Herzog Dito von Stettin vereignet bem Kloster Marienwalbe 10 hnfen in Gr.-Lastow im Lanbe Bernstein, am 28. Juni 1320.

In nomine domini Amen. Otto, dei gratia dux felauorum et Cassubie, omnibus in perpetuum. Ne actus pii principum, piis viibus addicti, in obliuionem aliqualiter deueniant, Necesse est eos testibus et scriptis autenticis muniri et posterorum memorie commendari. Juxta quod scire volumus tam posteros quam presentes, Quod Abbati et Conuentui Monachorum ordinis Cisterciensis in Marienwalde, proprietatem decem mansorum in magna Lascou sitorum in territorio nostro Bernstein dedimus cum omni Jure et Jurisdictione, omni precaria quocunque censeatur nomine et qualitercunque indicta suerit et petita, omni vtilitate et vsusructu, perpetuis temporibus duratu-

- Loyoola

ram, Dominium nihilominus et omnem potestatem, quod vitra dictos decem mansos habuimus et habere possemus in dictos Abbatem et conuentum integraliter transferentes. Ne igitur alicui super eo dubium oriatur et ne huiusmodi nostra donatio ab aliquo vel aliquibus impediatur vel aliqualiter insringatur, presentem literam dari Jussimus nostro communitam sygillo in testimonium euidens predictorum. Cuius testes sunt Ludouicus et Ludolphus, fratres, de Wedele dicti, Henningus de Hagene et Henricus, frater suus, Hermannus de Grapau, Kerstianus Morsin, Wernerus Mortsin, milites, cum pluribus aliis sidedignis. Datum et actum in supradicto Claustro Marien walde, Anno domini Mo. CCCo. XXo., in vigilia beatorum Apostolorum Petri et Pauli, per manus Johannis Lentzen, nostri Notarii.

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 129.

#### XX. Ritter Hennefin von hagen stiftet seine Gebächtnißseier bei bem Kloster Marienwalbe, am 4. Juni 1322.

Nos Hentzekinus, miles dictus de Indagine, presentibus protestamur, Quod a religiosis viris Abbate, Priore totoque conventu in Marien walde emimus viginti vnum manfum et cenfum vnius taberne in villa Lafcou, cum omni Jure temporibus nostre vite possidendum tali tamen conditione adiecta, vt post mortem nostram, Gertrudis vxor dilecta, solum modo viginti mansos possideat ad tempora sue vite. Preterea in falutem anime nostre vxorisque nostre predicte, predictis viris Abbati, Priori totique conuentui post mortem nostram XII mansos in predicta villa Laskou, quos nobis comparauimus rita emptione damus perpetuo possidendos. Porro in remedio nostrorum peccaminum et medela animarum sepe fatis viris, Abbati, Priori totique Conuentui loci memorati donamus ac in testamento assignamus LXXX tal. slauicorum denariorum, Jta vt in tempore dissolutionis nostre vite L tal. et in tempore migrationis Ghertrudis nostre vxoris XXX tal. de nostra hereditate erogentur. In cuius nostre donationis certitudinem presens scriptum contulimus nostri Sigilli munimine confignatum. Testes buius sunt dominus Theodericus Bloch et Lodouicus de In dagine et in maiori euidentia sigilla corum presentibus sunt appensa. Nos quoque Consules cinitatis Arnfwalde, ex rogato sepedicti militis domini Hencekini de Indagine, ad maiorem certitudinem presentibus sigillum nostrum duximus apponendum. Datum et actum Bloxdorff, Anno dominico Incarnationis Mo. CCCo. XXIIo., proxima feria fexta ante dominicam Sancte Trinitatis.

Uns bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 129.



XXI. Ludwig von Hafelow entfagt Anspruchen, die er auf Besitzungen bes Mosters Mariens walbe gemacht hat, am 25. November 1333.

Vniuersis Christi fidelibus presentia visuris Ludouicus de Haseloue, quondam domini Hassonis militis filius, dicti de Haseloue, in vero saluatore salutem. Actiones, quas homines ordinant, ne cum tempore labescant, solent testimonio scripturarum roborari. Hinc est, quod recognosco, me sauorabiliter et concorditer resormatum cum domino Stephano, Abbate et suo Conuentu de quadam sinistra Arrestatione et iniusta Impetitione videlicet Meustorp sue ville, vitra XXXVI annos ab illustribus principibus scilicet Ottone cum telo et Conrado, Marchionibus patenter et rationabiliter empte et ab eisdem suis literis et sigillis ab omni Impetitione seu Guarratione roborate. Insuper Impetii hoc stagnum nomine Cussin, coniacens iam dicte ville Meustorp, quamuis antea idem stagnum et cum ceteris bonis iam dudum in prima fundatione sue ecclesie suerat collatum. Ea propter nunquam per me nec per meos heredes seu consanguineos predicta bona vilo modo iteranda vel repetenda. Testes huius rei sunt dominus Henningus, miles, de Kranscin, Jacobus Mortsin, Gunter von der Heide, Herman Röbel, Henzekinus de Zautze cum duobus suis fratribus Henningo et Sysrido, vasallis. Datum Anno domini Mo. CCCo. XXXIIIo, In die Catarino virginis et Martyris.

Ans bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 144.

# XXII. Henning Pocherow quittirt bas Kloster Marienwalbe wegen des Kaufpreises für Besitzungen in Lamprechtsborf, am 17. Januar 1336.

Nos Henningus Pocherou, provifor et protutor ex affinitate confanguinitatis et Jure bereditario Henningi et Henrici, fratrum, filiorum domini petri pocherou, militis, pie recordationis, per prefentes publice protestamur, Quod dominus Stephanus, Abbas in Marien-walde, cum suo conventu pro omnibus bonis, que predictus dominus petrus pocherou habuit in villa Lamprechtsdorff, persoluerit veris heredibus antedictis ad tres terminos anni indictos et deputatos trecentas marcas vinconum et decem marcas plenarie et honeste. Testes sunt dominus Jacobus, plebanus in villa Rockit, Cusche, presectus in Woldenbergk, Hermannus Creuet, Cunach, ciues ibidem et Henricus Wulff, in villa Driversdorff armiger. Datum seria IIII post octavam Epiphanie, Anno domini Mo. CCCo. XXXVIo., In cuius rei testimonium presens scriptum dedimus nostro sigillo consignatum. Igitur nos Consules in Fredeberg et in Woldenberg ex rogatu vtrorumque venerabilium virorum et inductu ad maiorem evidentiam et certitudinem predictorum nostra Sigilla duximus apponenda.

Que bem Marienwalber Copialbuche, Rol. 18,

XXIII. Der Anappe Jacob Mortin befundet eine bon ihm mit ber halfte bes Batronats ber Rirche zu Schwachenwalbe bem Kloster Marienwalbe gemachte Stiftung, am 21. September 1350.

In nomine Domini Amen. Memoria hominum provide confideratur. Dum rei geste veritas linguis testium et scripturis roboratur. Hinc est quod ego Jacob Mortin, samulus, literas olim Abbati ac conventui Marien wolde datas ad maiorem evidentiam modernorum, vt a nullo instingantur, postmodum in presentia Swageri mei Fritzen de Zuke et meorum villanorum de Torne intendi innovare, Quod dimidiam partem collationis ecclesio seu benesicii Swaken wolde, dudum ad salutem anime mee et progenitorum meorum in honorem beato Dei genitricis et virginis Marie pro testamento Monasterio Marien wolde benevole assignavi. Ita vt post obitum meum nullus nisi abbas dicti monasterii collationem illius dimidii benesicii sibi audeat vsurpare, Cum nunquam Henningo Zegewelde, nec patruo meo Gunthero Guntersberg vendere volui hanc collationem benesicii neque resignare. In cuius rei testimonium Sigillum Fritzen de Zucke vna cum sigillo meo presentibus est appensum. Testes sunt Arnoldus piscator, Arnoldus Guleke, Ludeke Guleken, Nicolaus Weisendal et alii quam plurimi sidedigni. Datum Torne, Anno domini Mo. CCCo. Lo., in die Mathei Euangeliste.

Aus bem Marienmalber, Copialbuche. Fol. 63.

XXIV. Der Landvogt Albert Wolfstein und Cone Sad entscheiden Streitigkeiten über 12 hufen zu Lastow zwischen bem Aloster Martenwalbe und ben von hagen, eirea 1350.

Nos Albertus Wolfesstein, miles, illustrissmi principis domini Ludovici Marchionis Brandenburgensis trans Oderam Aduocatus, Cone Sac, samulus, Ad notitiam vniversorum presentes literas Intuentium volumus pervenire, Quod maturo Consilio et bona libertate vtrorumque videlicet inter honestos viros priorem totumque Conventum monasterii Marien walde ordinis Cifterciensis parte ex vna et inter samulos samosos Tydericum et Marquardum, fratres dictos de Hagen, parte ex altera, placitavimus in hunc modum. Ita quod de duodecim mansis in villa Lasekou sitis, quos prius Abbas et totus Conventus dicti monasterii Invexaverunt et Impetierunt, Quatuor mansi nunc ad tempus beati Michaelis proximum venturum ad dictum monasterium in perpetuum redundabunt. Alii autem octo mansi Pezekou Schullebolten, cum vxore sua, sorore Tiden et Marquardi, dictorum de Hagen, ad tempora ipsorum vite vtrorumque observabunt. Post ingressum vero seu discessum vniverse carnis ipsorum amborum predicti octo mansi ad antedictum monasterium in perpetuum redundabunt. In cuius rei testimonium nostrum sigillum cum sigillo Consulum Civitatis Arnswalde et Cone Sac presentibus est appeasum.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol, 131.

XXV. Markgraf Lubwig gewährt bem Kloster Marienwalde Steuer = und Dienstfreiheit fur bie Dauer von 8 Jahren, am 7. Oftober 1351.

Ludouicus, dei gratia Marchio Brandenburgenfis et Lufatie, Sacri Romani Imperii Archimarschalcus (sic), Comes palatinus Reni, Bauario et Karinthie dux, Tirolis et Goricie comes, Nec non Aquilegienfis, Tridentinenfis et Prixinenfis ecclefiarum Aduocatus, honorabili viro fratri Henrico, Abbati, vel qui pro tempore fuerit et conuentui monasterii Marienwolde, ordinis Cisterciensis, Caminensis diocesis, deuotis sibi dilectis gratiam suam et omne bonum. Ad relevandum egestatis et Inopie onera, quibus vos perplexos sore nouimus, vos et vestros subditos, colonos et pauperes quoscunque in bonis vestri monasterii residentes a sesto Beati Martini proxime venientis vitra per octo annos continuos ab omni donatione et onere cuiuflibet feruitutis et tallie qualitercunque nominate nobis faciende et feruitio curruum prefentibus liberamus, fic quod nec nobis nec vlli officiatorum nostrorum ad aliquam donationem nec servitutem dictis octo annis durantibus aliquaterus teneantur, volentes etiam quod homines et rustici noualium vestrorum, si que alias excolucritis et plantaucritis, iplis octo annis in vestra proprietate sine lesione qualibet etiam iplo durante tempore gaudere predicta libertate et gratia potiri poterint et debebunt. Preterea ob reuerentiam omnipotentis Dei et salutem animarum nostre et progenitorum nostrorum ad emendationem vestri claustri omnia Jura et libertates, que vel quas ab antiquis olim Marchionibus predecessoribus nostris habuiltis, vobis presentibus nunc Deo samulantibus ac suturis presentibus confirmamus. Insuper etiam volumus, li predicti abbas et fratres aliqua bona in proprietatibus fuis emerint vel redemerint in futurum, quod eadem bona sub omnibus Juribus, gratiis et honoribus suprascriptis debebunt pacifice sempiternis temporibus possidere. In cuius rei testimonium presentes dari secimus Sigilli nostri appensi munimine sirmiter communitas, presentibus strenuis viris Friderico de Lochen, Capitaneo nostro, Wolfshardo de Satzenhossen. Curie nostre Magistro, Halsone de Falckenburg, Wilhelmo de Bombrecht, nostro pincerna, Perchtoldo de Ebenhausen, magistro Coquine, Betekino de Oft, militibus, et Ottone Mörner cum ceteris pluribus fidedignis. Datum in nou a Berlin, Anno domini millesimo CCCo, quinquagesimo primo, feria féxta ante festum beati Dionifii Confessoris.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 5.

XXVI. Der Abt zu Kolberg gestattet bem Abte bes Klosters Marienwalde bas Recht zu Erwerbungen in Laskow und Schönwerber, am 5. Januar 1352.

In nomine domini Amen. Gesta mortalium citius in obliuionem redduntur si non ea testibus et literis sigillaris solidentur. Hinc est quod nos frater Goswinus. Abbas, totusque Conuentus in Colbatz volumus presentibus sore notum, Quod domino Henrico Abbati, nec non Conuentui Nemoris sancte marie ac successoribus eorum, dedimus et concessimus in villa La-

fakou et Schonenwerder, quantum vel qualiter possunt liberam emendi sacultatem. Ita tamen vt quicquid emerint vltra XXXV mansos in Lasekou et X mansos in Schonenwerder redimere a domino Abbate et Conventu predicti monasterii pro tali pecunia poterimus, pro qua ipsi emere curauerunt, Exceptis X mansis in Schonenwerder ac XXXV mansis in Laskou, in quibus prius proprietatem et possessionem pacificam habuerunt. Quod nostri sigilli et nostri Conventus appensione secimus roborari. Datum Colbatz, Anno domini Mo. CCCo. LII., In vigilia Epiphanie domini.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 130.

XXVII. Markgraf Lubwig ber Romer vereignet bem Kloster Marienwalbe bie Dorfer Rackow, higborf, Gohren und Kolzig, sowie ben Hof Wilbenow, am 30. September 1354.

Nouerint vniuers — Quod nos Ludowicus Romanus — dedimus — abbati et conuentui fratrum monasterii in Mergenwold villas subnotatas videlicet Rakow, bitzdorph, Görn,
Goltzk et curiam Wildenow cum omnibus suis agris — cum censu, pachta, precaria denariorum, frumenti et carnium, cum Judicio etc. Presentibus strennuis viris Johanne de want sleuen,
Bussone de Arcsleuen, Nicolao de kokeritz, curie nostre magistro, Petro de Breidow,
Ottone de Slywen, nostro Aduocato, et Gelfrido de krebis, militibus, necnon Gunthero
de Gunthersbergh, Johanne de wedel, camere nostre magistro, necnon Thiderico Morner, preposito Bernowensi, nostro prothonotario, cum ceteris pluribus sidedignis. Datum
Arnswold, anno domini Millesimo Tricentesimo Quinquagesimo quarto, In die beati Jeronimi.

Rach bem Originale der Ronigl. Universitats. Bibliothef in Berlin — jur Ergangung bes nach einer ichlechten Ab: forift, Band XVIII. G. 25, gelieferten mangelhaften Abbrude biefer Urlunde.

XXVIII. Wolfram Roweber empfängt von bem Kloster Marienwalbe ein Gut zu Rackow zu Lehn, am 12. Marg 1355.

Ich Wulfferam Roweder Bekhenne vnd thu wislich alle den Jenen, die diesen Brieff sehen, horen oder lesen, Das Ich mein guth in dem Dorsse zw Rackau habe entpsangen von dem Abbte vnd von dem Conuente zw S. Marienwalde, vnd meine Rechte Erbnhamen die sollen auch nach meinem thode ihr guth von dem Abbte entpsahen. Des hat der Abbt vnd das Conuent mir vnd meinen Erbnhamen nach meinem thode sünff husen bedde, die Ich selbst pflüge, auss meinem hose gelegen. Wer es aber, das Ich oder meyne Erbnahmen die sünff husen zw pachte theten.

1,000

so follen sie bede geben. Vortmer so sol sch haben frey legerholtz mit einem wagen auss meynem hose in ihrer heide. Darvmb sol sch vnd meine Erbahamen dem Gottshause mit allen treuen dienen. Das die stett vnd veste bleibe, Des hat Günter von Güntersberge vnd Lodewig von Haseloue ihre Ingesiegele gehangen an diesen brieff, dan Ich selber keins hatte. Zeugen sindt dieser ding die vorgenanten Hermen von der Heyde, Henning Röbel, Wilhelm von Guntersberge vnd andere fromme Leute, die wol Zeugnisse wert sein. Dieser brieff ist gegeben nach Gottes geburth Tausent Jhar dreibundert Jhar in dem sünst vnd sünstzigsten Jhare, an dem tage S. Gregorii.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Gol. 85.

XXIX. Ludwig Hafelow nimmt ein früher vom Markgrafen zu Lehn gehendes Gut in Ractow von bem Abte des Klosters Marienwalbe zu Lehn, am 11. November 1356.

In Gottes nhamen Amen. Ich Lodewick Haseloue Bekkenne offenbhar in diesem briese, Das Ich mein guth in dem dorsse zw Rakow habe entpsangen von dem Gottshause zw Marienwalde, in allen stucken, als Ich das vor hatte von den Edlen Fürsten, den Marggrasen von Brandenburg. Hiervmb hat mir das Gottshauss vnd meinen Erbnhamen geliehen die Bede vber Sechszehen husen, Lagerholtz in der heyde, Sechs stehende treuge beume alle Jhar, die sol mir der heyde Reuter weisen, welch Zeit dar mast wirt in der heyden, So mag Ich meine Schweyne auß meynem hose darinnen treyben. Zeugen dieser stücke seint Günther Falckenwalde, Ludike Block, Ebel Bertekowe, Wislowe Bentin. Dieser briess ist gegeben nach Gottes geburt Tausent Jhar dreihundert Jhar in dem Sechs vnd sünstzigsten Jhare, an S. Mertens tage.

Mus bem Marienmafber Copialbuche. Rol. 85.

XXX. Ebel und Martin Bertekow nehmen bas bisher von bem Markgrafen lehnsrührige Dorf Highborf vom Kloster Marienwalbe zu Lehn, am 23. Marz 1357.

Wir Ebel vnd Mertin, brüder, Bertekowe genant, Bekennen offenbar in diesem briese, Das wir haben empfangen von dem Abbte vnd von dem Gotthause zw Sanct Marien wal de das dorst zw Hystors an wasser, an holtze, an ackere, mit aller gerechtigkeit, alse wir das vor haben gehapt von den Edlen sürsten, den Marggrauen von Brandenburgk. Vortmer so geloben wir vor vosere andere Brüder in trawen, welch zeit sie mündig werden. Das sie sollen auch ihr guth von voserm herrn dem Abbte vnd von dem Gottshause entpsahen. Wer es, das wir voser guth zw

Hystorff wolden verkeusen. So sollen wir das vnserm herrn dem Abbte und dem Gottshause erst anbieten, was zwene unserer freunde und zwene des Gottshauses freunde kyesen, das das guth wirdigk sey, dar sol das Gottshause es umb behalten, ob es ihm gadet. Ists aber, das unser herr der Abbt und das Gottshause nicht wollen das guth kaussen. So sollen wir das verkaussen Einem Redelichen Manne, der das von unsern herrn dem Abbte und dem Gottshause entpfange, Das hat gethedigt Günter von Guntersberge und Lüdicke Mellentin. Zw Einer gantzen vestinge, So haben sie auch ihre Ingeliegel mit unsern gehangen an diesen brieff. Zeugen sindt Christosfel Badelow, Czabel Badelow, Brunninch Segeueldt, Otte Glumen, Otto Valwen, Herman und der Heyden, Kune Hersteuen und andere fromme Leute, die wol gezeugnis wirdigk seint. Dieser brieff ist gegeben nach Gottes geburth Tausent Jhar dreyhundert Jhar in dem Siben und sunszigstem Jhar, des dornstags nach Mittsatenn.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 75.

XXXI. Die Gebrüder von Segefeld verfaufen bem Kloster Marienwalte auslöslich 10 hufen zu Gohren, am 16. April 1357.

In dem Nhamen Gottes Amen. Wir Ebel, Fritze vnd Janeke, Brüder, von Segewelde genant, Bekennen offenbare und bezeugen in diesem brieffe, Das wir mit einem beratenem Muthe vnd mit gantzem willen haben dem Abbte vnd dem Conuente zw Marien walde vorkaust in Einem Rechten kausse zehen husen in dem dorsse zw Gorne vor dritthalb hundert marck mit allem Nutz vnd mit aller gerechtigkeit, als wir Ge vor hatten von dem Edlen Fursten, den Marggrafen von Brandenburgk. Das hat auch der Abbt vnd das Conuent durch Gott vnd durch vnfers dinftes willen vnd auch durch vnfer freunde willen volkommene macht vns gegeben, Wer es, das wir dem Abbate und dem Conuente zw Marienwalde drittehalb hundert marck nu zw Sanct Mertens tage fort vber zwei Jhar widergeben zwsammene vsf eyne stunde vnd vsf denselbigen tagk. So wollen sie vas die zehen bufen wider mit willen lassen, also ferner, als wir dieselben mögen behalten. Wer es auch, das wir bie einem andern wolten vorkaussen oder ein ander lösen solte, Das sol wesen sonder macht. Vortmber ists, das wir die zehen busen nicht lösen ver den vorsprochenen bescheiden tag, So sol das des Abbats und des Conuents ewiger Rechter kauff sein ahne eyniger hande ansprache. Geben wir aber die dritthalb bundert marck in eyner stundt vff Sanct Mertens tagk, als vorgesprochen ist, So sol der Abbt und das Convent doch jo den pacht von dem Jhar vffnhemen vor eine latinge vnd eine waringe: vnd alle ftücke, als fie vorgenant feint, zu haltende, gelobet mit vos Heinrich von Kalbe, vofer Bruder Tide von Segeweldt, vofer vetter Wylhelm von Günterszberge, Ebel von Bertbekowe, vnser Schwager, vnd haben auch zw zeugnis vnd zw einer bestetigung ihr Ingeligel mit vnsern gehangen an diesen brieff. Dieser brieff ist gegeben nach Godes bort tausent Ihar dreyhundert Ihar in dem Siben und sunfzigsten Jhar, des Sontages nach Paschgen.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 51.

5-000

XXXII. Der Rath zu Konigsberg befunder eine Erwerbung, welche bas Kloster Marienwalbe in Gr.-Lasfow gemacht bat, am 18. Marz 1358.

Coram omnibus prefentia infpecturis Nos Confules Ciuitatis Konigsberg lucide profitemur protestantes, Quod robustus vir Petrus Schullebolte et proba et honesta domina vxor eiusdem legitima, In domo cuiusdam difereti viri Betkini Hallen, nostri conciuis, Anno domini Mo. CCCo. LVIIIº, ipfa die dominica proxima post Letare venerabili in Christo patri ac domino Henrico de Aken, Abbati in Marienwalde, viva voce nostra in presentia ac plurimorum virorum samoforum ad nutum fuum totiusque Conventus in Marien walde, octo manfos in villa Lafcou cum omnibus prouentibus, Jure ac Justitia, sicut ipse prius possedit suaque vxor Gertrudis ad vitalicium habuit, Refignauerunt et reliquerunt qualibet praua cautela femota vel Impetitione in futurum facienda. Pro quibus idem dominus Henricus, Abbas, frater in Marienwalde, codem die dominico buic Petro Schullebolte et sue vxori Gertrudi prius dictis persoluit centum marcas et viginti marcas Vinconum promptis denariis et pagauit amice, In cuius rei testimonium Sigillum secretum nostre Civitatis est appensum. Testes huius sunt Johannes Golbin, Henrich Selre, Blume, Henning Rudenger, Hans Perfenou, Andreas Bleker. Heyne Kiwethou. Tytze Kunou, Tylmannus tunc temporis Confules et discreti viri Ludolphus Schiltberch. Henningus, prefectus in Grelle. Betekinus Halle, prenominatus, et quam plures alii famofi et fidedigni. Datum eodem die post Incarnationem domini prescripto.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 131.

#### XXXIII. Pete Stym versetzt bem Kloster Marienwalde sechs Hufen zu Lamprechtsborf, am 1. Mai 1359.

In Gottes nhamen Amen. Wir Abbt Heinrich und das gantze Conuent zw Marien-walde Bekennen offenbhar In diesem briese, Das uns Petze Stim von Lamprechtsdorff hat Ingesatzt mit gutem willen und mit beratenem Muthe sechs busen in dem dorsse zw Lamprechtsdorff in seinem redisten guthe mit aller gerechtigkeit und mit allem Nutze, der dar abe kommen mag, Also ehr sie dar hatte, vor suns und siebenzig margk vinckenougen. Diese Satzunge sollstehen Also nu kompt zw Sanct Mertens tage vort über vier Jhare. Vber das sollen wir heben alle das, das dar sellet von den husen an bruchen, an gehiete und an allen stucken, die darabe sallen mügen, nu nach Sanct Walpurgen tage wente zw Sanct Mertens tage, der nu kompt, vort über vier Jhar, ane den pacht alleine, der nu zw Sanct Mertens tage sellet, den sol ehr selbst bören. Vortmer wher es, das ehr uns die stunst und siebenzigk marck nicht wider gebe binnen diesen vier Jharen ust eine stundt und ust einen tag in einer Summa, So sollen die Sechs husen unser Ewiglich bleiben ahne einiger hande were und ahne einiger hande ansprache. Vortmer wer es, das ehr uns widergebe sunst und zwanzig marck nu zw Sanct Mertens tage. So sollen die zwu husen wider

- comb

seine sein. Wer es aber, das ehr vns die sünst und zwanzig marck nicht wider gebe nu zw Sanct Mertens tage. So sollen die vorbenanten sechs husen zwsammene sten, Also das vorgesprochen ist. Vortmer wer es, das das gud zw nichte würde, das Gott nicht gebe, So sol ehr uns vorguden von dem andern gude, das ehr dar hat. Zw einer bezeugunge also dieser stuck, die hieruor beschrieben sindt, So haben wir unser Ingesigel mit dem Ingesiegel unser Conuents gehangen an diesen brieff. Dieser brieff ist gegeben nach gottes geburth Tausent Ihar dreyhundert Ihar in dem Neun und sunszigsten Ihar, an Sanct Walpurgen tage.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 19.

XXXIV. Die Gebrüber von Segefelb verfaufen bem Kloster Marienwalbe vier hufen zu Gohren wiederkauflich, am 6. Januar 1360.

In Gottes Nhamen Amen. Wir Ebel vand Janeke, Bruder, von Segeuclde genennet. Bekennen offenbare vnd bezeugen in diesem briese, das wir mit einem beraten muthe vnd mit gantzem willen haben dem Abbte und dem gantzen Conuente zw Marien walde verkaufft zw Einem Rechten kauffe vier hufen in dem dorffe zw Görne vor bundert marck vinckenogen met aller nutz vnd mit aller gerechtigkeit, also wie sie hatten von dem Edlen Fürsten, dem Marggrafen yon Brandenborch. Des hat der Abbt und das Conuent durch Gott und durch vofers dienftes willen vnd auch durch vnfer freunde willen volkommene macht vns gegeben, Wer es, das wir dem Abbate und dem Congente zw Marien walde hundert margk vinckenougen nu zw Sanct Mertens tage vort vber zwey Jhar widergeben zwfammene vff eine ftunde vnd vff denfelben tag so wollen sie vas die vier husen wider mit willen lassenn, also ferne wo wir sie selber mügen bebalten. Wer es auch, das wir sie einem andern verkaussen wolten, oder ein ander losen solde, Das sol wesen sonder macht. Ferner ists, das wir die vier husen nicht losen vif den versprochenen bescheidenen tag, So sol das des Abbats und Conuents ewiger Rechter kauff sein ane Einiger handt ansprache. Geben wir aber die hundert marck zwsammen in einer stundt vif Sanct Mertins tag. als vor gesprochen ist, So sol der Abbat und das Conuent doch den pacht von dem Jhare uffinhemen. Vor eine latinge vnd eine waringe aller stücke, als sie vorgenennet seindt, zw halten gelobet mit vas Hennig von Kalbe, vafer Bruder. Des hat ehr auch zw Einer Zeugnisse vad zw einer vestinge sein Ingestegel mit unser beider Ingestegel gehangen an diesen brieff. Dieser brieff ist gegeben nach Gottes geburt Tausent Jhar Dreybundert inn dem Sechszigsten Jhare, an dem zwelften tage nach weynachten.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 52.

XXXV. Ludolph von Mellentin u. A. entscheiben als Schiebsrichter über Ansprüche Brunings von Segefelb und Albert Ruthers an bas Kloster Marienwalbe in Betreff ber heibe zu Driversdorf, am 8. März 1361.

Vninersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis Nos Ludolphus de Mellentin, Cone de Hertslo et Conradus, dictus de Cremzou, famuli, et Henningus, presectus in Fredeberg, cupimus fore notum liquide protestantes, Dissensionem fuisse inter dominum Joannem, Abbatem de Marienwalde et Conventum suum ordinis Cistertiensis parte ex vna et strenuos famulos Bruningum de Zegeuelde et Albertum Ruther, parte ex altera, occasione cuiusdam molestationis et vexationis facte indebite per Bruningum et Albertum, predictos in metis et terminis merice ville Driversdorff, pertinentis ad proprietatem et possessionem dominorum de Marienwalde. Pro qua supradicta molestatione seu vexatione componenda et terminanda, preparratus venerabilis pater et dominus Joannes, Abbas de Marienwalde seu predicti Bruningus de Zegeuelde et Albertus Ruther nos humiliter exorarunt et nos ad eandem caufam finiendam tanquam amicabiles arbitros feu arbitratores elegerunt. Nos vero attendentes, Quia non bene colitur auctor pacis, nisi tempore pacis, bonum pacis inspicientes, causam suprascriptam ad nos tanquam arbitri seu arbitratores amicabiles assumentes et secundum Juris exigentiam et honestorum ac discretorum virorum informationem composuimus et terminauimus In bunc modum, videlicet. Quod mete et termini merice ville Driverstorp primo incipient versus meridiem iuxta flumen, quod effluit a ftagno quod dicitur Wozick, Deinde ad locum vergunt mete, vbi vna pimus est sita et signata, in qua apes habitant, et dicitur vulgo eine Beuthe. De illa pino ad quercom, que est terra circumdata, post hec ad montem, vbi est Stipes terra circumdatus. De illo Stipite ad vibicem terra circumdatam. De illa vibice ad vibicem angularem que vulgariter dicitur Hornizbaum. De illa ad aliam fignatam. De illa vibice vergunt mete trans montem ad quercum ante paludem terra circumdatam. De illa quercu ad vibicem trans paludem terra circumdatam. De illa vibice ad aliam vibicem lignatam. Deinde ad pinum terra circumdatam. Deinde vergunt mete vltra fex vibices terra circumdatas et fingulariter positas vna post aliam. Deinde ad aliam vibicem terra circumdatam et terminos ville Driversdorp et ville Wosic distinguentem. De illa vibice ad monticulum ante paludem versus occidentem situatum. Et in hac ordinatione metarum et distinctionum sit omnis dissensio, controversia et lis de sepedictis metis inter partes suprascriptas hactenus habita totaliter et eternaliter finita et omnis Impetitio postergata. Testes huius ordinationis et compositionis sunt honorabiles viri et strenui samuli Ludolfus de Wedel, morans in flystorff, Gottfridus de Zegefelde, Jaen Valwe et Michael Snewolff, ciuis in Fredeberg, et alii quam plures fidedigni. In cuius rei euidens testimonium presens scriptum nostrorum figillorum munimine duximus roborandum. Actum in metis suprascriptis et datum ibidem Anno domini Mo. CCCo. Sexagelimo primo, feria fecunda proxima post dominicam, quando domino letare decantatur.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 145.

XXXVI. Ludolph von Mellentin u. A. enischeiben als Schiedsrichter über Ansprücke Janeke's und Hennings von Segefeld an das Kloster Marienwalde in Betreff ber Heibe bes Hofes Meusdorf, am 29. März 1361.

In nomine domini Amen. Vaiuersis Christi sidelibus presens scriptum cognituris Nos Ludolfus de Mellentin, Conradus de Hertflou, Conradus de Cremptzou et Bruningus de Zegeuelde, Recognoscimus presentibus publice protestando, Dissensionem suisse inter reuerendum patrem et Dominum Johannem, Abbatem de Marienwalde et Congentum fuum ordinis Cystertiensis parte ex voa et strenuos samulos Janeken et Henningum, dictos de Zegeweldt parte ex altera, occasione cuiufdam molestationis et vexationis per Janeken et Henningum predictos facte indebite in metis merice Curie Meuftorff pertinentis ad proprietatem et possessionem domini Abbatis et sui Conventus de Marienwalde prenarrati. Hanc dissensionem et vexationem componendam Ambe partes suprascripte ad nos retulerunt et ad candem terminandam in nos tanquam in arbitros seu arbitratores compromiserunt. Nos donum nostri Saluatoris attendentes, per se ipsum donantis et dicentis, pacem meam do vobis, pacem relinguo vobis, vtilitatem pacis Intuentes, Caulam memoratam ad nos tanquam arbitri feu arbitratores pacifici allumplimus et fecundum diferetorum et honestorum virorum informationem et Justicie formam eam compositionus et terminauimus in hunc modum, videlicet, quod sepedictus Abbas Joannes vna cum conuentu sno obtinere et pacifice possidere debet, vexatione et Impetitione postergata vaiuersa, omnes fines et terminos, metas et distinctiones, sicuti antiquitus sunt distincti et distincte et in suis locis locati et locate et ficut sepedictus dominus Joannes, Abbas, et Conventus suus iam dictas distinctiones et metas, fines et terminos habuit in litteris Jacobi Mortfines scriptas et scriptos et literam ciusdem Jacobi habet supra sepedictas metas et distinctiones scriptam et suo sigillo sigillatam. Preterea ad confirmationem et stabilitatem supra dicte amicabilis compositionis iam sepedictus dominus Joannes abbas cum Conuentu fuo, memorato Janeken vnum altare afsignauit in ecclefia fua. In quo memoria parentum fuorum et fratrum et fororis et fui ipfius in perpetuum peragatur. Nec non eundem Janekon participem fecit plene fraternitatis et omnium bonorum operum, que apud iam dictum monasterium, si admiserit Clementia saluatoris. Et in hoc omnis Impetitio et moleftia. Lis et Controuersia a sepedicto Janeken sacta in metis et terminis merice Curie Menstorff contra predictum Conventum de Marien walde constat et est terminata totaliter et sopita. Actum et datum super Molendinum Wogarde, Anno domini Mo. CCCo. Sexagesimo primo, seria secunda infra octave pasche, Presentibus et testibus Janekino et Henningo, dictis Zegevelde. Petro, dicto de Sallentin, et Sichow, dicto Stein, et fratre Joanne Staffeld, cellario in Marienwalde, et fratre Andrea, magistro equitature ibidem et aliis quam pluribus sidedignis. Postremo vi hec amicabilis compositio rata et firma maneat et Inconvulsa presentem paginam nostrorum sigillorum munimine validissime roboramus.

Aus bem Marienmalter Cepialbude. Rel. 146.

XXXVII. Pege Stym und sein Bruber, ber Schulze in Wolbenberg, verfaufen bem Kloster Marienwalbe 20 hufen zu Lamprechisborf, am 21. Marz 1361.

In nomine domini Amen. Ad rei geste memoriam sempiternam Vniuersis Christi sidelibus presentia Cognituris Nos Consules Civitatis Woldenberg recognoscimus publice protestantes, Quod Peze dictus Stym et vxor eius Katherina vna cum fratre eius Gyfone, prefecto in Woldenbergk Ciuitate predicta, matura confilio prebabito, non coacto modo, fed bona et libera voluntate, vendiderunt presentibus et vendunt, relignauerunt et in hiis scriptis relignant religiolis et reuerendis viris domino Joanni, Abbati in Marienwalde, totique conventui ibidem viginti mansos sitos in rampis et metis ville-Lamprechtsdorff cum omnibus pertinentiis fuis et vtilitatibus via fructibus fuis, pactu, pullis fumalibus et pactualibus cum collatione ecclefie cum medietate Judicii prefecture cum vno taberno (sic) et si aliquid in precaria habuerunt, Aut si vxori prenarrati Pezen, Katharine prescripte, aliqui mansi ex pretactis viginti mansis suerint in dotalicium collati totum vendiderunt et relignauerunt. Et ipla prenominata Katherina beneuole et benigne relignauit cum tali Jure, sicut ipsi et parentes eorum sepe dictos vinginti mansos in Lamprechts dorff possederont, pro quadringentis et viginti quinque marcis monete Stetinensis, Et in hac venditione tota briga et controuersia inter predictos religiosos et reuerendos viros dominos de Marienwalde et sepedictum Petzen Stym habita erit totaliter concordata, sedata et sopita, In cuius rei testimonium nostre Civitatis publicum sigillum presentibus est appensum. Actum et datum in Woldenberg, Anno domini Mo. CCCo. Sexagesimo primo, dominica die in ramis palmarum. Prefentibus et testibus Arnoldo de Osten, Ludolpho de Mellentin, Gunthero de Guntersberg et Conrado de Crempzou, famulis strenuis, et Nicolao Hoine, Petro Lentzen, Conrado Doberpol et aliis quampluribus fide dignis.

Ans bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 20.

XXXVIII. Die Stadt Wolbenberg befundet, daß ber Abt zu Marienwalde das Kaufgelb für Peter Stym's Gut zu Lamprechtsborf vollständig gezahlt habe, am 20. April 1362.

Vniuersis Christi sidelibus, Ad quorum notitiam presens scriptum peruenerit, Nos consules Ciuitatis Woldenbergk recognoscimus presentibus publice protestantes, Quod reuerendus vir srater Joannes, Abbas in Marienwalde, vna cum conuentu suo persoluit et pagauit integraliter et numerauit Trecentas et quinquaginta marcas monete Stetinensis petro dicto Stym, nostro ciui dilecto, pro mansis suis omnibus et bonis aliis suis, quos mansos et que bona predictus Petrus Stym in villa Lamprechtsdorfs predicti domini Joannis Abbatis et sui conuentus quondam habuit et possedit. Nec non sepedictus petrus Stym vna cum vxore sua predictos mansos cum omni Jure eorum et cum omnibus pertinentiis suis, quocunque nomine censeantur, libere et beneuole resignauerunt. Preterea prenarratus Petrus Stym et vxor eius omnes promisores seu

fideiussores domini Johannis Abbatis et sui conventus sepius memorati et eundem dominum Johannem Abbatem cum conventu suo de Marienwalde a promissione seu solutione ac quietatione trecentarum marcarum et quinquaginta marcarum dimist liberos penitus et solutos. In cuius testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Woldenbergk, Anno domini Mo. CCCo. LXIIo., Feria quarta infra octavas pasche, presentibus et testibus Nicolao Oine, Petro Lentzen, Conrado doberpol, Johanne Hugert, Joanne Stubbow, Conrado Hauelandt et Nicolao Zachou et aliis quam pluribus sidedignis.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 21.

XXXIX. Abt und Convent zu Marienwalbe leihen Nicolaus von Wildenau hufen und Koffathen zu Lamprechtsborf fur seinen Hof Wilbenau, am 24. Oftober 1362.

In nomine domini Amen. Ad rei geste memoriam sempiternam vniuersis Christi sidelibus, ad quorum notitiam prefens feriptum peruenerit, Nos frater Johannes, abbas in Marien walde, totusque conventus ibidem Recognoscimus publice presentibus protestando, Quod contulimus presentibus et conserimus discreto viro et honesto Nicolao dicto Wildenaw, nostro sideli omagiali, et suis veris et legitimis heredibus. Quinque mansos cum tertio dimidio cossato sitos in metis ville Lampreebtsdorff cum omni Jure in campis, pratis, pascuis, fructibus, villitatibus, sicut alii mansi ibidem lituati dinoscuntur babere, libere possidendos. Etiam fauemus eidem, vt currum suum mittat pro tempore et pro sua necessitate ad nostram mericam pro lignis siccis jacentibus colligendis. Btiam sibi dabimus ligna ad sua edificia construenda, si pro eis rogaverit benigne et obnixe. Cum hoc habebit minationem outum, quamdiu ipfe predictos quinque manfos possidebit. Si autem contigerit vi prenarratus Nicolaus venderet ac permutaret prefatos quinque manfos, Tunc pretacta minatio onium nulla erit fed mortua. Et emptori et successori cedere debet aut conferri modo nullo. Quos quidam quinque manfos sepe dicto Nicolao contulimus ratione permutationis, recompensationis et iulti tituli emptionis dimidiotatis curie wyldenau fite infra terminos nostre merice et ville Költzich cum omnibus pertinentiis et possessionibus et omni Jure In campis, syluis, nemoribus, pratis, pascuis, stagnis, metis, fructibus, vilitatibus, violructibus, sicut memoratus Nicolaus et parentes sui pretactam curiam actenus possiderunt. Preterea quicquid sepedictus Nicolaus in villa Koltzich habuit in possessione et Jure aliquali in stagnis, cossatis et tabernis et quicquid successone hereditatis paterne succedere sibi poterat, nobis totaliter resignavit. In coius rei testimonium ligilla scilicet nostrum et nostri conveutus presentibus sunt appensa, Presentibus et testibus discretis et honorabilibus viris Domino Nicolao, plebano in Plawe, Ludouico Hafeloue, Ludolpho et Bennigo dictis de Mellentin, Bruningo de Zegeuelde, Johan Valwe, Petro Sallentin et Nicolao, presecto in Closterselde, et aliis quam pluribus sidedignis. Actum et datum in Marienwalde, Anno domini Mo. CCCo. LXII, Feria fecunda ante festum Simonis et Jude Apoltolorum beatorum.

Aus bem Marienmalber Copialbuche. Fol. 23.

# XL. Chel von Segefelb verfauft bem Rloster Marienwalbe eine hufe mit 3 Roffathen in Gohren, am 10. Dezember 1362.

In nomine domini Amen. Ad rei geste memoriam sempiternam vaiuersis Christis sidelibus presentia cognituris. Ego Ebel, dictus de Zegheuelde, presentibus recognosco publice protesando, Quod vendidi presentibus et vendo, Resignavi et in hiis scriptis resigno, Reverendo domino Joanni, Abbati in Marienwalde. Totique Conventui ibidem vaum mansum cum tribus cossatis et cum tertia parte vaius Cossatis situm et sitos in villa Görne cum omnibus libertatibus suis et fructibus, vtilitatibus, pertinentiis et vsus tam in lignis, Stagnis, aquis, paludibus, pascuis, pratis, metis et quibuscunque aliis pertinentiis suis, sicut pater meus et ego predictum mansum et predictos cossatos dinoscimur babuisse. Renunccio etiam litera in presenti omni Juris adminiculo quo predicta venditio et resignatio possit infringi per me et per meos beredes in suturum quocunque modo. In cuius rei testimonium presens scriptum mei sigilli munimine et fratris mei Henningi dicti de Kaluen duxi roborandum. Actum et datum in Marienwalde, Anno domini Mo. CCCo. LXIIo., Sabato proximo post sestum Conceptionis Beate Marie virginis. Presentibus et testibus honorabilibus viris et discretis Henningo dicto de Kaluen prenominato, Cuarado dicto de Kremsou et Everbardo dicto Rethsin, samulis strenuis, et aliis quam pluribus sidedignis.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 58.

## XLI. Janefin von Segefelb verfauft bem Kloster Marienwalde die ihm noch übrigen 7 hufen und 8 Koffathen in Göhren, am 30. Januar 1364.

In nomine domini Amen. Actiones, quas mundus ordinat, sepe successus temporis delet, nis muniantur sirmo caracteri literarum. Hinc est, quod ego Janekinus dictus de Zegeselde vniuersis Christi sidelibus, ad quorum notitiam presens scriptum peruenerit, cupio sore notum, Quod maturo consilio prehabito et iusto venditionis titulo vendidi presentibus et vendo. Resignaui et in hiis scriptis resigno reuerendo viro domino Abbati in Marienwalde totique Conuentui ibidem septem mansos et octo Cosatos mibi adhuc superstites in villa Görne cum omni Jure supremo et insimo, cum omni libertate, liberos a seruitio dominorum meorum illustrium principum Marchionum, cum omnibus pertinentiis suis in agris, metis, pascuis, pratis, lignis, rubetis, siluis, aquis, riuulis, stagnis, prouentibus, fructibus, viusructibus, pullis sumalibus et pactualibus et cum aliis viilitatibus et pertinentiis suis quibuscunque. Ita plane et singulariter, quod nec mibi nec fratri meo remansit set pertinentiis suis quibuscunque, lta plane et singulariter, quod nec mibi nec fratri meo remansit set remanet aliquid seu possessionis seu Juris in villa Görne antedicia. Et sicut ego et pater meus dinoscimur iam dictos mansos babuisse, pro centum et quadraginta marcis monete Stetinensis mibi integraliter numeratis et pagatis et in euidentem meam villitatem conuersis et expensis, Renuncians etiam in premissis omni Juris adminiculo tam legis et Canonis, quo predicta venditio per me aut per meos beredes infringi poterit quoquomodo. In euidens testimonium omnium premissorum sigil-

lum meum vna cum Sigillis patruorum meorum scilicet Henningi, Ottonis et Ebellen et Nicolai nominatorum de Zegeubelde presentibus est appensum. Presentibus et testibus honorabilibus et discretis viris Ludolpho dicto de Mellentin, Bruningho dicto de Zegeselde, Conrado dicto de Cremzou, Conrado dicto de Bertslou, Euerhardo, Arnoldo et Henrico dictis Retzin et Juniore Ludovico de Haselowe et Petro, presecto de Lamprechtsdors, et aliis quam pluribus sidedignis. Actum et datum in villa Görne suprascripta, Anno domini Mo. CCCo. Sexagesimo quarto, Feria tertia ante sestum puriscationis Marie virginis gloriose.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 53.

XLII. Webego von Webel sichert bem Kloster Marienwalbe in Betreff des ihm von bem Maitsgrafen Ludwig bem Romer vereigneten Dorfes Schwachenwalde seinen Schutz zu, am 29. September 1364.

Omnibus et singulis, ad quorum notitiam presentia peruenerint, Cupio sore notum, Quod ego Wedeko de Wedel in Melne honorabilem dominum Abbatem totumque conventum monasterii Marienwalde a tempore, quo Illustris princeps dominus Ludovicus Romanus predicto monasterio proprietatem ville Swackenwolde contulit impedire non presumpsi, predictum abbatem et conventum iuxta omnem Justiciam, sicut predictus dominus meus, Dominus Ludovicus Marchio Brandenburgensis mihi commissi, observando. In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Datum Arnswalde, Anno Domini Millesimo Trecentesimo Sexagesimo quarto, Ipso die Michaelis Archangeli.

Aus bem Marienmalber Copialbuche. Fol. 64.

LXIII. Beteke von bem Borne verkauft bem Kloster Marienwalde zwei Seen bei higborf, am 11. November 1369.

In Gottes Nhamen Amen. Vor alle denjenigen, die diesen briest sehen oder hören. Ich Beteke von dem Borne mit meynen Sohnen Thydeken und Beteken Bekenne ossenbar in diesem briese, Das Ich mit meyner Freunde Rath und meiner Sohne volwort habe verkausst berrn Heinriche, dem Abbati und dem gantzen Convente zw Marien walde zwene Sehe. Der eine Sehe heist der Bukow, der ander Sehe heist der Klöden, die dar legen bey dem dorsse zw Hystorsse mit beiden vieren, mit dem viisse zw reumende und zw sharende aus dem einen Sehe

-

in den andern vnd mit einem wege zw vnd abe auf dem zw Hyftorff, sonder allerley hindernisse vnd vier husen vst dem solde zw Hyfdorff mit zweyen husenböuen vnd mit zweien kosten
in dem dorste zw Hystorff mit allem Rechte, als Ich Beteke vorgenanth entpsangen habe, die
vorbenanten Sehe vnd husen von dem vorgenanten Abbte vnd von dem Gottshause zw Marienrienwalde friedsamlichen ahne allerlei Ansprache vnd sonder wernisse Ewiglichen zw besitzen.
Diese zwene Sehe vnd die vorbenanten husen vier habe Ich dem Abbte vnd dem Gottshause vorgenant vorkausst vmb hundert marck psenninge, die mir albereit betzhalet seindt, die Ich habe gegeben zw Stargardt, do Ich schuldig whar. Die Zeugen dieses kausses seindt diese bederuene
Leute, die hierin geschrieben stehen in diesem briese, als berr Jan Pyritz, Hennig Brutzenitze, Heyne Schonenselde unde Gereke Radun und viel andere guthe Leute. So ist
dieser briess gegeben und geschrieben zw Arnswalde, nach Christus geburt Dreyzehenhundert
Jhar, darnach in dem Neun und Sechzigsten Jhare, an Sanct Mertens Tage, unter meynem und
meins Sohnes Tydekens Ingesiegel, die an diesem briese hengenn.

Aus dem Marienwalder Copialbuche. Fol. 76.

## XLIV. Gunther von Gunthersberg verfauft bem Kloster Mariemwalde 16 hufen zu Bernfee, am 25. Juli 1370.

Ich Gunter von Gunterfsberg zw Cratzenick Bekhenne offenberlichen in diefem kegenwertigen briefe, das Ich habe verkaust und gelassen dem Erborn vater in Gott und herren, Abbie Heinriche zw Marienwalde und seinem Conuente Sechszeben husen zw Bernsee an Lande vnd an Mölen, an dorsse vnd an felde, an grasse, an wastern vnd an weyde mit aller gerechtigkeit und mit allen zubehörungen und alle die güter, die mein vater, dem Gott gnade, und Ich mit meinen Brüdern aldo zw Bernsee gehat haben, vnd mit dem Gelde habe Ich gegolten meins vaters redliche schulde. Vortmber wir Jacob, Voget dem Edlen herren Hertzogen Bugzslaue, und Matzeke und Junge Jacob, geuettern, geheissen von Güntersbergk, geloben mit einer gefampten handt dem vorbenanten Erbarn vater in Gott und herren Abbt Heinriche und seinem Convent zw Marien walde, das die Brüdere des vorbeschriebenen Günters, unsers vettern, wan sie mundich sindt, lassen sollen die vorbenanten Sechtzehen husen zw Bornsee und alle die güter, die Günther, ihr vater, dem Gott Barmhertzig fey, vnd feine kynder dar zw Bernfee gehayt baben, als bier vorbeschrieben stehet. Wer es auch, das voserer vorbeschriebenen glaubiger einer stürbe, Eher die kindere die husen und die guter vorbeschrieben gelassen hetten, fo geloben wir andern lebendigen Louere mit einer gefampten handt Einen andern gleichen Louere in die Stadte des thoden zw fetzen, als dick als es noth ift, binnen den nechften vier wochen nach dem thode des Louers Zw Zeuge dieser thedinge und gelouetes So habe Ich vorbenanter Günter, Sachweldiger, von mein felbs wegen und meiner Brüdere mein Ingeliegel hengen laßen an diesen brieff mit den Ingeliegeln meiner und meiner Brüdere vorbeschreuenen Loueren. Vber dieser thedinge seint gewest die Ehrhasstigen Manne, die diese thedinge gethedingt haben, Virich, Henning, Jonas, Merten, alle geheissen von

Links .

Güntersberg, Gise Blanckensche, Gise Schildtbergk, Vlrich Solnitz, Bürger zw Arnswalde, vod viel mher Ehrwirdiger Leuthe, die zw diesen thedingen gebeten wharen, den wol zu glauben stehet. Gegeben vod geschrieben ist dieser brieff nach der geburth Christi dreizehen hundert Jhar in dem Sibenzigsten Jhare, an S. Jacobs tage des heiligen Apostels.

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 88.

# XLV. Barut Meißner verfauft bem Abte bes Klosters Marienwalde ein Gut in Ractow, am 23. Marg 1374.

Vniuerlis Christi sidelibus presentia cognituris Ego Barut Meisener. Residens in Rakou, publice recognosco, quod domino Abbati sunque Conventui vendidi propter meorum debitorum solutionem, quibus Bandelou in Ryreke moranti sui obligatus, tres mansos cum duabus curiis et cum vno Cossato in villa Rakou cum omni Jure supremo et insimo, veluti a predecessore Abbate in seudo tenui, pro quindecim marcis denariorum vinconensium, cum quibus mihi totaliter per dictum dominum Abbatem solutis presato Bandelou debita mea persolui. Illos tres inquam mansos pro presata quindecim marcarum pecunia vendidi prenarrato domino Abbati cum omni Jure scilicet cum pascuis, pratis, lignis, paludibus, aquis, Illos tres mansos contingentibus, libere sicuti ego possedi hactenus possidendo. Testes Ludouicus Haselou, Heine Haselou, Beteke de Bornim, Henricus Solnitz, Coppeke Falckenbergk et cum pluribus aliis sidedignis. Datum Arneswalde, Anno domini Mo. CCCo. LXXIIIIo., Feria quinta ante sestum Annunciationis beate virginis Marie, meo sigillo.

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Rol. 86.

# XLVI. Die Gebrüder Hafelow verkaufen dem Kloster Marienwalde Besitzungen in Rackow, binnen 2 Jahren auslöslich, am 9. Dezember 1378.

Vor allen Christen Leuten, die diesenn brieff sehen und hören lesen, Bekenne wir Lude-wig, Claus und Heinrich, Brüdere, geheisten Haselouen, Das wir mit beratenem muethe rechtlichen und redlichen verkausst haben dem Abbate und dem gantzen Conuente zw Marien-walde sünstzehen husen in unserm guthe zw Rakau mit allem Rechte, mit wassern, mit weiden, mit grase, mit beide, mit dem vierden theil kirchlenes, Das vierden theil des Schultzen Ampts, den vierden theyl des Berges und den vierden sisch der wassere, als unser vater uns das geerbet hat. Alle dis Thune, wie die husen von den sünstzehenen, die hieroben geschrieben stehen. Die stehen

vns zwei Jhar zw lösen. Wer es, das wir die husen nicht losen binnen zweien Jharen von den herrn von Marie nwalde, So sol es sein von vns ihr rechter erkauster kaust. Gegeben ist dieser briest nach Christus geburt Dreyzehenhundert Jhar, darnach in dem acht vnd Siebenzigsten Jhare, des nechsten tags Conceptionis Marie. Zw einer ewigen Zeugnisse dieser sache So baben wir voser Ingesiegel gehangen vor diesen briest. Die Zeugen dieser sache seint diese guden Leute, die hier geschrieben steben: Tydeke Bylrebecke, Vlricus Zolnisse vnd Peter Meydeborch vnd viel mher guter Leute, Bürgere zw Arnswalde.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 86,

## XLVII. Die von Borf verfaufen bem Kloster Marienwalde ihren Theilbesit an higborf, am 23. Juni 1380.

In Gottes Nhamen Amen. Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen, hören oder lesenn, Bekennen wir Bruder Kone, Borchart, Beteke und Günter, zwgenamet Borcken, Das wir und vulere Rechte Erbnhamen mit gutem vorlatz und wolberatenem Muthe rechtlichen und Redlichenn zw ewiger zeit vorkaust haben und vorkeuffen den geistlichen Leuten, herrn Wylbelm, dem Abbte, vnd dem gantzen Conuente des Closters zw Marienwalde vnsern Antheyl des guthes zw Hystorss an wisen, an wenden, an holtze, an acker, an wastern binnen dorsses vnd ausfer dorsfes, mit allem Rechte vnd mit aller Zwbehörung, als wir das gehatt haben von Gotte und dem vorbenanten Gottshause, von aller Ansprache frey, vor vierbundert marck Stetinischer psennig, die zweyhundert marck sollen be bereiten Thide Byllrebocken binnen Arnswalde vif Sanct Mertens tag nu zwkommende, die andern zweihundert marck follen lie bereitten demselbigen Manne in derselbigen Stadt vsf Paschen darnach, Nach ausrichtung der brieff, die wir von Marienwalde den Borcken vorgenant darvst gegeben haben. Vortinher wan die von Marienwalde bereittunge thun vnd gedan baben. So geloben wir ihn wider zw geben ihre briefe vnd auch quittiren sonder verdacht und einigerlei argelist. Hiermit sol wesen Endet und lendet alle Zwsprache, Ansprache vnd Zwytracht, die gewesen ist zwischen vns vnd ihm, Sie sein von was fachen, und wollen sein des Gottshauses Förderer und Freund und desgleichen von ihm nhemen. Zw einer offenbaren und Ewigen Zeugnisse haben wir Brüder alle vier mit gewisser wissenschafft vnfere Ingeliegel gehangen vor diesen brieff, Der gegeben ift nach Gottes geburth dreyzehenhundert Jhar in dem achtzigisten Jhare, an Sanct Johannis Baptisten abendt. Zeugen vnd Tedinges Leute dieses kauffes seint gewesen Hans von Schiuelbein, herr Heinrich Roweder, ein priefter. Tideke Bylrebecke, Bornth von dem Hagen, Hartwig Roweder, Erbare Leute, Viricus, Henning von dem Grauen, Henning Rosenuelde, Rathmanne der Stadt zw Arnswalde, vnd viel mher guter Leute, dorzw gebeten vnd geheischet weren.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Rol. 77.

XLVIII. Burchard Borfe läßt fich mit bem Kloster Marienwalde über bessen Besitzungen in Sigborf vergleichen, am 28. August 1380.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen, horen, lesen, Bekenne Ich Burckhart Borcke, Das alle schelinge, Zwytracht und Zwspruche, die Ich hatte zw dem Abbte und Conuente des Closters zw Marienwalde nach der Zeit, da Ich und meyne Brüder ihm und dem Closter unser guth zw Hystorff vorkausst hatten, gutlich und freundtlich berichtet haben Die Ernwerden Leute Tydeke Bylrebecke, Heynrich Rosenseld, Peter Meydeborch, Bürger, besessen auch der Stadt uss siehe weiße, Das der Abbt von Marienwalde mit seiner arbeytt sollassen wenden zw saet pflügen und mit seinem korne sehen das Landt, das Ich usst dem selde zw Hystorff gebrachet habe, und sol die helste darahne nhemen und mir die helste lassen, wan das korn reisse wirdt. Hiermit sol Ich und wil von stadenan ahne verzug den von Marienwalde Reumen Erbe und Lehen, host und gesesse, das Ich zw Hystorff habe gehatt, Nimmer die von Marienwalde daran zw hindernde oder ahn zw thedeginde. Zw Einer Ewigen vestinge So habe Ich Burckhardt vorgenant mein Ingeliegel mit wissenschaft lassen hengen an diesen brieff, Der gegeben ist nach Gottes geburth dreyzehenhundert Jar in dem achtzigisten Jhare, an dem tage Sanet Augustins des heyligen Bischoss. Zeugen dieser ding seindt Tydike Bylrebegk, Henning Rosenseldt und Peter Meydeborgk, die dis gethedinget baben.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 76.

XLIX. Die von Webel verfaufen bem Kloster Marienwalde ben See Prigen, beffen Auslösung sie sich für 3 Jahr vorbehalten, am 9. Juni 1381.

Wir Hans der Elde ste vnd Zulis vnnd Hasse, Hanses Sohn, vnd Junge Henning, berrn Wedegken Sohn, vnd Ertmar, Hennig, Brumetz Sohne, veddern, alle geheten von Wedele, Bekennen offenbhar in diesem kegenwertigen briese vor alle diejenigen, die diesen briess sehen oder horen lesen, Das wir haben vorsetzet zu Einem plande deu Prytzen den See mit den werdern, die derselbige See besleuft, holtzen, grase, Rör, mit Ausstissen vnd Einslissen, als nu sindt, mit sischen, mit aller nut vnd zubehörung, als wir den See gehapt haben, mit zweien gewanden alle Iberlich, die wir alle Jarlick pslegen zw heben von demselbigen Sehe, Den geistlichen Leuten Abbat Wilhelm und den Brüdern und dem Gottshause zw Marienwalde vor ein geldt, das sie uns betzalet haben zw genüg in der Stadt zw Arnszwalde, Den wir lösen mügen vor sollich geldt, als sie uns darauss hereidet habenn und sie mit uns eingedragen haben, zwischen hier und Fastelauendt nechstkommendt vor über drey Jhar. Wer es, das wir den See ust den Enghtasstigen Fastelauent nicht loseten, So sol der See, der Pritzen, mit aller Zwbehorung, als hier vor beschrieben stehet, mit zweyen gewanden alle Jarlick, ein weises und ein grawes, der vorbenanten harren und des Gottshauses zw Marienwalde ein Recht gekausster kauss sein und Ewiglichen

bleibenn dem Gotshause zw Marien walde, Sonder allerlei Ansprache und Hindernisse. Wer es. das darvber der vorbeschriebne Sehe, der Pritzen, und die zwei gewandt und alles das, das zw dem See gehört, als das hier vor beschrieben stehet, von Jemande angesprochen würde, Ehr were wer Ehr were, Die Ansprache sollen wir vorbenanten von Wedele und unsere Erbnhemen und wollen voranthworten und freyen Sonder allerley hulffrhede. Wer es, das wir das nicht thetten, wolchen schaden die herrn und Brudere und das Gotshauss zw Marienwalde darumb nhemen. Ehr were groß oder klein, den sollen wir und unsere Erbnhemen und wollen gentzlichen ausstan vnd legen fonder Einigerlei argelift. Hiruor geloben wir Rathmanne vnd vnfere Nachkommende Rathmanne der Stadt zw Neuen Wedele, von derfelben Stadt wegen zw Neuen Wedele, dem vorbenanten herrn Wilhelm, abbate, den Brudern und dem Gottshause zw Morien walde alle diese vorbeschriebene Ding gantz stett vnd veste vnd vnuorruglich zw halten, Sonder allerlei hulffrede, vnd haben des zw Zeugen bey vnser vorbenanten herren Ingeliegel, der Stadt Ingeligel zw Neuen Wedele mit beratenem muthe vnd wissenschafft vnd mit gantzer volwort hengen lassen an diesen brieff. Der gegeben ist zw Arnswalde, nach der geburt Christi Dreizehenbundert Jhar in dem Ein und Achtzigsten Jhare, an dem achten tage der Ossenbarung unsers berren Jhesu Christi. Die Zeugen dieser ding findt die Ehrwirdigen Leute Tideke Bilrebecke, Vlrich von Solnitz, Hennig von dem Graue, Thide Wegker, Kerstian Landelbergk vnd Peter Meydeborch und viel mher guter Leute, Bürger zw Arnswalde, den wol zw glauben stehet.

Aus bem Darienwalder Copialbuche. Gol. 115.

#### L. Zweite Redaction ber vorstehenden Urfunde mit etwas veranderten Klaufeln.

Wir Hans der Eldeste und Zulis und Hasse, Hanses Sohn, und Junge Hennig, berrn Wodeken Sohn, und Ertmer, Hennig. Brummetz Sohne, vettern, alle geheissen von Wedele, besessen zw Neuen Wedele, Bekennen offenbar in diesem briefe vor alle die, die diesen brieff sehen oder hören lesenn, Das wir vorsetzet haben zw Einem pfande den Prytzen den Sche, der belegen ift an der Wedelischen beyde, mit alle den werdern, die in dem Sehe liegen, mit allen holtzen, die dar nu vff stehen vod noch vff wachsen mugen vnd alles das, das der See besleuft, Es sey Ror oder grafs oder was das sey, das man geniessen mag, mit aller zubehorung vnd mit allem Nutz, als wir den See gehapt haben vnd alle Jharlick zwey gewandt, eins graw und eins weifs, die wir alle Jharlick batten von den von Marienwalde von demfelben Sehe, den geistlichen Leuten, herrn Wylhelm dem Abbte vnd dem Gemeynen Conuent des Closters zw Marien walde vor sunssbundert margk vinckenpfenninge, die sie vas in der Stadt zw Arniwalde mit bereitten pfenningen zw dancke betzalet haben, vff eine folche weifs, Das der abt vand die gemeynen Brüder des Closters zw Marienwalde gebrauchen sollen des Sees und alles des, das der See besleuft, wan und wie dicke sie wollen, gliker weiss als ihrer Eigen Sehe und gutes von dieser zeit biss zw Fastlauendt vort vber drey Jhar. Wer es, das sie Jemandt binnen diesen dreven Jharen hinderte oder beschedigte an dem vorbeschriebenen Sehe oder das der See

besleuft, Das sey werdere, holtze, vische, Rör, guts oder alle das, des sie geniesen mügen darve, Dar sol wir vad wollen den Abbt vad Brüdere des Closters zw Marien wolde bey Rechte behalten und beschermen Gleich unserm Eigenen guthe ahne argeliste. Wers, das wir diesen See wider löfen woltenn binnen diefen dreyen Jharen, Das follen wir dem Abbat und den Gemeinen Brüdern des Closters zw Marienwalde zuwern fagen oder Entbitten an Sanct Michelstage nu nechst kommendt vort vber zwei Jhar vnd follen dem Abbat vnd Brüdern des Closters zw Marienwalde den geben zwiammendt funffhundert margk Finekenaugen in der Stadt zw Arnswalde, den nechsten Faltennauenden nach dem vorbeschriebenen Sanct Michelstage. Wer es, das wir das zw der zeit, als hieruor beschrieben stehet, nicht vfffageten oder vff sagen liesen, so fol vas der Abbat und die Brüder zw Marienwalde zw Faltenauent nu nechftkommende vort wher drey Jhar bereiten in der Stadt zw Arnfswalde hundert marck vinckenpfenninge. Wan die bereidinge geschehen ist, So sol der See, der Prytzen, mit aller Zubehörung, Fischen, Werdere, Holtzen, Bor, grafs, mit allen aufflissen vnd Einflissen als nu findt, vnd alle das, das der Sche befleuft, mit den zweien gewanden alle Jarlich, die die von Marienwalde vos pflegen zw geben alle Jherlich von dem vorbenanten Sehe, des Abbats, der Brüdere und des gemeynen Conuents des Closters zw Marienwalde ein Recht gekaufft kauff sein und bleiben ewiglichenn des gotshaufes zu Marienwalde, und follen dann dem Abbat und den Brüdernn des Closters zw Marienwalde laffen den Sebe vorbenant mit allen zubehöringen, als hieruor geschrieben stebet, vor voferm berren dem Marggraffen, als wir den See gehatt haben und beseissen, und sollen dem Abbate, Brüdern und Conuent des Closters zw Marienwalde Latinge und wharinge thun der Sebe mit aller Zubehöringe, als das ein Landtrecht ist, vor alle Ansprache, die den Sche vorbenanth apfprechen mügen. Vor alle diele vorbeschriebene Thedinge, Setlinge, kauff, bezhalunge, Lasfunge vnd warunge geloben wir Ebel Schadeback zw Arnswalde, Janike Wolterssdorff. Heinrich von Goltz, Günnter von Kratzenigk, Buffe Belling, Henning Zuliftorff vnd Tideke Forstenuelde in treuen mit einer sammeten handt den vorbenanten geittlichen Leuten, herrn Wilhelm, Abbat, den Brüdern und dem gemeynen Convent des Closters zw Marien walde. Vff das alle diese vorheschriebene ding gantz und unuorrückt werden gehalten. Des baben wir vorgenanten von Wedele vor vns vnd vnsere Erbnhemen dieser sache Sachweldigenn vnsere Ingesiegele mit den Ingesigeln aller vnserer vorbenanten Loueren hengen lassen an diesen brieff zw einer bezeugunge aller dieser vorschrifft. Die Zeugen dieser Dinge findt die Ehrwirdigen Manne Matheus von Heinsberg, Schultels zw Arnfwalde, Tideke Bilrebegk, Vlrich von Selnitz, Hennig von dem Grauen, Peter Megedborch, Vicko Krüger, Schackhe, Borger zw Arnswalde, und vele mher guder Leute, den wol zu glauben stehet, die vher diesen thedingen kegenwerdiglichen gewesen findt. Gegeben ist dieser brieff nach der geburt Christi Dreyzehenbundert Jhare in dem Ein vnd Achtzigsten Jhare, an dem achten tage der offenbarunge vnfers herren Jhefu Christi.

Aus bem Darienwalber Copialbuche. Fol. 116.

( ) ( )

LI. Die von Borf quittiren bas Rlofter Marienwalbe wegen bes Kaufgelbes fur Sipborf, am 5. August 1381.

Wir Kune, Burckhardt, Beteke und Günter, brüdere, geheisten Borcken, Bekennen offenbhar in diesem briefe vor alle die Jhenigen, die diesen brief sehen oder hören lesen, Das herr Wilhelm, ein Abbt, und das gantze Conuent zw Marien walde uns zw dancke und zw genüge betzhalet habenn vor unsere güter, welcherlei sie wharen, die wir und die unsern zw Hystorff hatten, vierhundert marck vinckenpsenninge, Der lassen wir den verbenanten Abbat Wylhelm und Conuent ledig und loss gentzlichen in diesem briefe, und haben lassen bengen unser Ingesiegel mit wissenschaft an diesen brieff, der gegeben ist zw Arnswalde, nach der geburt Christi dreyzehenhundert Jhar in dem Ein und Achtzigisten Jhare, des Sontags nach Sanct Peters tage seiner Bennde.

Hus bem Marienmalber Copialbuche. Rol. 78.

LII. Haffo von Webel zu Neuwebel quittirt bas Kloster Marienwalbe wegen seines Antheils am Kaufgelbe für ben See Prigen, am 31. Januar 1385.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen vod hören lesenn, Bekennen wir alde Hans und Hasse, sein Sohn, geheisten von Wedele, beselsen zw Neuen Wedel, offenbar in diesem briese, Das die geistlichen Leute Abbat Wylhelm und das gemeyne Convent des Closters zw Marien walde uns bereitet und betzhalet habenn unsern antheyl, das uns gebüret von den Sechs hundert marcken, dar wir und unsere vettern mit Eintracht dem Gottshause zw Marien-walde verkausst haben den See, den Prytzen, und lassen sie mit unsern Erben des geldes ledigk und loss in diesem briese, und haben zw Zeugen unsere Insiegel lassen hangen an diesen briest. Der geschrieben ist nach Gottes geburth Dreyzehenhundert Jhar an dem Fünf und Achtzigsten Jhar, des Montages vor Purificationis Marie.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 118.



LIII. Hans von Webel ber Aeltere, Haffe und andere Familienglieber quittiren das Kloster Marienwalbe wegen ihres Antheils vom Kaufgelde für ben See Prigen, am 24. Februar 1385.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen oder hören lesen. Bekennen wir alde Hans von Wedel, Fridrich von Stegelitz, Hasse, alde Hanses Sohn, und Hasse von dem Tütze, Erbherrn zw Neuen Wedel. Das uns die geistlichen Leute Abbat Wylhelm und das gemeyne Convent des Closters zw Marienwalde bereidet und betzalet habenn zw genüge hundert marck bereiter psennige, die sie uns pslichtig waren über die sünst hundert mark, die se uns vor bereitet haben uff den Pritzen, als unsere brief utweisen, die sie haben un uns, und lassen sie mit unsern Erben ledig und loss des geldes und sollen des von uns und von unsern Erben vogemhanet bleiben, und haben zw Zeuge unser aller Ingesiegel lassen hengen an diesen brief, Der gegeben ist nach Gottes geburt Dreizehenhundert Jhar in dem sünst und achtzigstem Jhare, an Sanct Mathias tage des heyligen Apostels.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 119.

LIV. Der Bogt ber Neumarf, Arnb von ber Oft, entscheibet Streitigkeiten bes Klosters Marienwalbe mit benen von Webel über ben Berkauf bes Sees Prigen, am 30. März 1385.

Vor allen Christen Leuten, die diesen briefs sehen oder hören lesen, Bekenne Ich Arnt von der Oste, Erbherr zw Dresen, vogt der Marck vff disseytt der Oder, und wir Rathmanne zw Woldenbergk gemeinlichen, Das die herren von Neuen Wedel, als alde stans und Hasse, sein Sohn, Friederich von Stegelitz und Hasse von dem Tütz bei uns sindt geblieben all Ihres Bechtes und unrechtes, als umb den kauss und betzalung von des Pretzen wegen, das sie hatten zw dem Abhate und dem Convente des Closters zw Marien walde. Auch ist der Abhate von geblieben seines Bechtenn und unrechten an beyden Seytten zw voller macht. Des haben wir getreulichen und mit vleisse angesehen ihrer beider schrisste, als zwsprache von der von Wedel wegenn und anthwort von des Abbats und Closters wegen und haben sie nach Bechte Entzweigesprochenn und Zeugen, das der Abbat von seiner und seins Closters wegenn den vorbenanten von Wedele gethan hat, alles das ihm vor Becht gesprochen wart, und haben unsere Ingesiegel lassen hengen an diesen brieff; Der gegeben ist nach Gottes geburt Dreyzehenhundert Jhar in dem sunst und achtzigsten Jhare, des Mittwochs nach Palmen in der Stadt zw Woldenbergk.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 119.

LV. Der Bogt ber Neumarf, Arnb von ber Oft, entscheibet einen Streit bes Abtes von Marienwalbe mit Burcharb Borck, am 25. Juli 1388.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brief sehen oder hören lesen, Bekenne Ich Arndt von der Ofte, vogt der marcke dieseit der Oder, Das Borckhardt Borcke ist vor mir gewesen zw Arnswaldt und ansprach zwanzig husen zw Hystorff und den hoff doselbst, die dem Gotshause zw Marienwalde gehören. Des legte Ich nach meins berren Manne rathe meynem herren, dem abbte von Merienwalde von des Gottshauses wegen, und Borckbardt Borcken nach ihrer beider wylkböre einen Rechtstagk an Sanct Jacobs tage nechst zwkommende zw Arnswalde zw haltende. An demselben tage vnd vff der vorbenanten Stette wart der Abbat von des Gottshaufes wegen Marien walde aller Zusprüche gerecht, die Burckhart Borcke vorgenant zw den bafen vnd hofe zu Hyftorff hatte, vnd wart gantz geendet vnd gelendet vor meines herren Manrechte in der kegenwartigkeit Borckardes vorbenanth. Die vrthele in dem Rechte brachten ihm meines berren Man, als Henning Kenstel, Irans von Wedel, zw Norinberg wonhaftig. Günter von Cratzenigk, Junge Hans von Brederlo, Heinrich von Goltze, Kerftian Blumigke und andere viel meins berren Monne, die darvber wharen, Ghife Blankensehe. Virich Zolnis, Schildtberch und Meydeborch, Rathmanne zw Arnswalde, vnd viel mher Erbarer vnd Bederbeuer Leute, beide meins herren Manne vnd Bürgere, die alle vber dem Rechte waren. Zw groffer Bekenthnisse und vrkunde diser ding habe Ich Arnt von der Ofte vorgenant mein Ingesiegel mit willen an diesen brieff lassen hengen. Geben zw Arnswalde, nach Christus geburth Dreytzehenhundert Jhar, darnach in dem Acht und Achtzigisten Jhare. an Sanct Jacobs tage des heyligen Apostels.

Aus bem Marienmalber Copialbuche. Fol. 79.

## LVI. Markgraf Johann zu Brandenburg und Lausit vereignet zu Kaiser Karls Gebachtniß bem Klofter Mariemvalbe ben See Propen, am 1. Januar 1389.

Wir Johann, von Gots gnadenn Marggraff zw Brandenburg vod zw Laufitz, vand Hertzogk zw Görlitz. Bekhennen vad thun kunth offentlich mit diesem briese allen den, die ihn sehen, hören oder lesen. Das wir angesehen haben der geistlichen Leute des Abbts vad der Brüder des Gottshauses zw Marienwalde großen gebrechenn vad gedacht an vaser selen seligekeit, vand haben zw einem Ewigen selegen gedechtnisse des Allerdurchlauchtigsten Keyser Karls, vasers lieben vaters, und vaser Elderna Selen, den Gott gnade, demselbigen Gotshause zw Marienwalde mit wolbedachtem Muthe, rechter wissen vad mit Rathe vaser Getreuen gnediglichen vorlieben, und leihen mit diesem briese den Pretzen, den See, mit den werdern, die derselbige See besteust, mit aller Zubehörunge und mit allen gnadenn, Freiheit und Rechten, als demselbigen Gottsbause numlich und offenbar von worte zw wortten von den Edlen Hansen dem Eldisten

-----

von Ertmern, Henrich. Brumertz Sohne, vettern, alle geheißen von Wedele, verkaußt und vorschrieben ist, und haben auch demselbigen vorbeschriebenem abbte. Brudern und Gottshause Ewiglichen von Fürstlicher krasst denselben Pretzen und See mit aller seiner Zwbehorunge, als uns zwbehort, vereygent und geerbet, zw gebrauchen, Innehaben und in Ihren Nutz zuwenden, in allermassen, als derselbige Pretzen und sie ihm und den vorbenumbten Wedelschen vorkaußt und verschriebenn und von alders herkommen ist, unschedelich doch uns an unsern Rechten. Mitt urkunth dieses brießs vorsiegelt mit unserm Fürstlichen anhangendem Ingesiegel. Geben zw Arnswalde, nach Christs geburt im Jhare, do man anhab zw schreiben dreyzehenn bundert und Neun und Achtzigk, an dem tage der beschneidung unsers berm Jhesu Christi.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 120.

#### LVII. Mifolaus Krempzow verfauft dem Kloster Marienwalde seine in Göhren ererbten Besitzungen, am 12. November 1396.

Vor allen, die diesen brieff sehen, hören und vornbemen, Bekenne Ich Nickel Kremzow yor mich vnd vor meyne Erben, Das Ich mit willen vnd beratenem Muthe vnd volwort vnd nach Rathe meiner Erben und Freunde habe vorkaust zw einem Rechten kausse den geistlichen Leuten, berren Wilhelm, Abbte, und dem Convente zw Marien walde mein Lehen und mein veterlich Erbe, So Ich das beseisen und gehatt habe in dem dorsse und veldtscheide zw Görn, mit houen, mit acker, mit weiden, mit wiesen, mit kosten, mit Rochunern, mit thegeden, mit puschen, mit holtzern vnd mit wallernn vnnd mit der helffte des Sees, Görn genennet, als die helffte zw der heyde warts vnd mit der helffte des Mourwercks, dar die Bergkfrede vff gestanden hat zw der kirchen warts, mit allem Rechte högest und niderst, mit aller Nutz, Zugehörung und Freyheit, So mein vater vor vnd Ich nach befessen haben, Mir vnd meynen Erben nichtes was zw Ewigen Zeitten darahn zw behalten, vnd habe das guth vorgenant vnd Lehen vorlaffen Meinem berrn vnd dem Abbte vad Convente zw guthe, als Ich von Rechte folte, vnd wil ihm das gewheren, so wie das von Rechte gebürt, vnd meyn herre zw Marienwalde vnd das Connent haben mir zw einer genüge dasselbige guth, Erbe vnd Lehenn mit bereitten pfennigen wol betzhalet. Zw einer vrkunde vnd zw einer Ewigen vestunge, das diese ding, die vorbeschriben seint, stedt, veste und Ewig bleiben, So habe Ich Nickel Kremptzow vor mich und vor meyne Erben mein Ingeligel mit wilfenschaft vad mit gutem willen lassen hengen vor vad an diesen brieff, Der gegeben ist nach Gottes geburth Dreyzehenhundert Jhare in dem Sechs und Neuntzigstem Jhare, in dem Nechsten tage nach Sauct Merten in der Stadt zw Stargardt, in der kegenwartigkeit der Ehrwirdigen Leute Herman Cremptzow, Henning Balcke, Claus von Schininge, Lemke Tygeler, Lemke Vryg-Schmedt, Franciscus Wylde, Claus Kucke, Ertmer Houebecker vnd mher Lude glauben vnd Ebrenwerdich.

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 54.

LVIII. Conrad Bord ertheilt seine Zustimmung zu bem Berkaufe von Hisborf an bas Kloster Marienwalbe, am 18. Oftober 1398.

Coram fingulis et vniuerfis Chrifti fidelibus, codicem prefentem videndo vel audiendo percepturis, Ego Conradus dictus Borcke patenter recognosco per presentes, quatenus Betekinus pie recordationis ac Borckhardus adhuc viuens, dicti Borcken, vna fratres mei vterini, interim quod exterius eram dudum, in Bohemia perseuerans, villam Hitzdorff, que nostrum pariter tunc pertinebat, reuerendo patri domino Abbati de Marienwalde ac claustro ibidem rite et rationabiliter absque retractatione et impetitione suimet vel heredum suorum etiam et mea irre-uocatione et meorum successorum vendiderunt, ad perpetuum emptitium perseueraturam. Pro qua quidem villa ipsis fratribus meis pretactis tandem prestita satisfactione persolutionis ad effectum gratuitatis. In cuius recognitionis signum et sidem omnium premissorum Ego Conradus Borcke, supradictus sigillum meum proprium et post cum appenso Sigillo Jacobi de Wedel in noua Wedel seci publice appendi, Comparentibus infrascriptis viris honestis Jacobo de Wedele, supradicto, Henningo Rustin, domino Cunrado Gropen et domino Joanne Berckhold, presisteris, vna testibus recognitionis premisse. Datum Nouo Wedel, die Sancti Luce Euangeliste, sob anno Incarnationis domini Mo. CCCo. XCVIIIo:

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 80.

LIX. Bekenntniß Ebels und Otto Balwe's, 8 hufen zu Lamprechtsborf von dem Abte und Convente zu Marienwalde zu ihrem Leben zu gebrauchen, empfangen zu haben, vom 6. April 1405.

Vor allen Christen Leuten, (die) diesen briest sehen oder hören, Bekenne Ich Ebel Value vnd Otto, mein Sohn, zw zeugende In diesem Jegenwertigen briese, Das der Abbt vnd das gantze Conuent des Closters zw Marienwalde mit gutem willen haben gegeben vns beiden alleine zw vnser zweyer Leibe, nicht sort zw Erbende den kyndern oder vettern oder nicht zw uorkeussende oder zu uorgebende, acht husen zw Lamperszdorss, vnd wen wir beide vorbeschrieben Ebell vnd Otto sterben, so sollen die vorbeschriebene acht husen wider sterben vnd bleiben mit sodanem gebewe, wesz wir lassen In dem guthe zw Lammerszdors, In dem Gotshause zw Marienwalde. Vortmher wer es, das den von Marienwalde Einiger schade zwkbeme an Raube, an sehnnde oder an solchem gleichen Tresslichen schaden, die beweislichen wheren, das sie von vnser zweyer wegen zukwemen, So sollen die von Marienwalde Ihrer husen vorbeschrieben wider mechtig sein mit zuthun, wes sie zw rathe wordenn. Vortmher sol Ich Ebel oder Otto, sein Sohn, nicht mechtig sein zw bekommernde oder zu uorpsichtende Ihre arme Leutlin binnen oder baten, Es sey dan, das es shre guter wille sey vnd der von Marienwalde. Ver diese vorbeschriebene sachen vnd stucke So geloben wir vorbeschriebene Ebel Value und Otto, sein

Sohn, Das wir pflichtig sein, dem Gottshause zw Marien walde Trewe dinste vnd das Eygenthumb zu uerthedingen, gleich dem vnsern guthe, vnd Ihren schaden zw wherende. Das wir dis gantz vnd stette halten wollen, So habe Ich Ebel Value vnd sein Sohn verbeschrieben vnsere Ingesiegel gehangen an diesen brieff, der geschrieben ist nach Godes borth vierhundert Jhar vnd im fünsten Jhare, des nechsten Montags zw Letare.

Aus bem Darienwalber Copialbuche. Rol. 24.

## LX. Arnb von dem Bone verzichtet auf alle Ansprüche wegen Alt-Plagow an das Kloster Marienwalde, am 9. November 1405.

Vor alle die Jenigen, die diesen briest sehen, horen oder lesenn, Bekhenne Ich Arnth von dem Bone mit meynen Rechten Erben, geboren und vogeboren, ossenbhar zw zeugende in diesem Jegenwertigen briese. Das alle Zwsprache und schelinge an dem gantzen und dem theyle, die Ich und mein Bruder Claus, dem Gott gnedig sey, hatten zw dem Convente zw Marien walde und noch in zwkommenden zeitten haben mochten, als un alten Plawen wegen alle sache und ahnthedinge freundtlich entricht ist und ewiglichen geendet und gelendet ist, Nimmermher uptotiden oder das Gottshaus zw Marien walde anzuthedingen, geistlichen oder weltlichen un mir oder und meynen Rechten Erben, kindere, die bereit geboren sein oder noch geboren werden, oder un alle den Jenigen, die durch meinen willen thun und lassen mugen, und wollen darmit des Gottshauses zw Marien walde urommen und fordern und ihr bestes wissen, wo wir konnen und mugen. Das Ich Arnt und em Bone gantz und stette und in einem guten Glauben wollen halten mit meinem Bruder und Erben vorbeschrieben, So habe Ich Arndt mein Ingesiegel gehangen mit ein guten willen zum Zeugnisse an diesen briest. Der geschrieben ist nach Gottes geburt vierzehenhundert Jar und in dem sünsten Jhare, des nechsten Montags vor Sanct Mertens des heiligen Bischosse.

Aus bem Marienwalber Covialbuche. Rol. 97.

LXI. heinrich Weger verkauft bem Kloster Marienwalbe 18 hufen, ben Krug und Rirchleben gu Gohren, am 22. Dezember 1407.

Vor allen Christenn Leutten, die diesen brieff sehen oder horen lesenn, Bekenne Ich Hoinrich Weger mit meynen Rechten Erbenn, die nu geboren sein oder die noch zwkommende mögen wesen, Das Ich aus vollem Rhate habe verkausst und verkeusse in diesem kegenwertigen Briefe dem Abbte vnd dem gantzen Conuente zw Marien walde achtzehen husen mit ihrer zubehorung, mit kruge, mit kyrchlehen vnd mit einem houe, als guth als Ich ihn hatte in dem dorsse zw Görne, vor vierhundert marck Stettinischer psenninge, die sie mir zwr genüge vnd sreundtschaft betzalt haben. Zum Zeugniss vnd bekentnis So habe Ich Heinrich Weger vorbeschrieben mein Ingesigel mit beratenem muthe gehangen an diesen bries, Der geschrieben ist nach Gottes geburth vierzehenhundert Jhar in dem Souensten Jhare, des nechsten Dornstags nach Sanct Thomas des beyligen Apostels.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 85.

## LXII. Der Bogt ber Neumarf, Walter Kersforf, belehnt Thibe von Jabow mit Kölgig, am '10. Juli 1425.

Walter Karfkorff, Bruder deutzsches Ordens, vogt der Newenmarck, thun kunth und In diesem brieff offenbhar bekhennen vor allen, die Ihn sehen oder lesen horen. Das wir von geheist vnd sonderlichen gebots wegen des Ehrwirdigen herrn, berrn Pauls von Ruszdorff, homeisters deutzsches Ordens, haben gelichen und In krafft dieses briefs leihenn dem Erbarn Tide von Zadawen und seinen kyndern von Ihme geboren, die Lebengud besitzen mögen, zw Erbe und nicht seinem oder seiner kinder freunde, die zw den Seitten abetretten oder kommende seint, das dorff Koltzig, bey Hermensdorff gelegen, mit aller frucht, nutz, zwhehorung, als das ligt an holtze, an wallern. Seen, wielen, Ackern, gepflüget und ungepflüget, an pachte, an zinse, an krüge, an kyrchlenen und schlechtis mit Allem Rechte, Also als der Ehrwirdige berr, her Michel, bosemeister seliger gedechtnisse, der hoffmeister deutzsches ordens gowesen ist In der Zeit, als ohr homeister was, demfelbigen Tiden und feinem Bruder Henninge, dem gett gnade, und Ihren Erben gegeben hatte, Außgenommen sechs husen vnd dem krummen Sehe, der achter dem dorffe ligt zw Borne warts, den derfelbe herr hofemeister zw der herrschafft dieser lande behuff sonderlichem aufzbehalten hatt. Dasselbige dorff wir Ihm vnd seinen Erben, die von Ihm kommende findt, als vorgeschrieben ist, das leihen wir Ihm geruglichen, zwhabende vnd fridlichen zwhesitzen vnd zwbrauchende mit pflicht und unpflicht, mit dienste, freiheit, mit dem hochsten und Sidesten und sonderlichen mit aller gerechtigkeit und zwbehorunge, Douon Ehr oder seine Erben, die das guth befitzen mugen, der herrschafft ein Roszdienst thun fol, gleich vnsern andern Mannen der Neuen marck. Wer es auch, das derselbige Tide oder seine kynder oder kindskinder vorstorben vnd keine Erben lebeten, die Lehenguth besitzen mochten, als oben gerurt ift, So sol dasselbige guth wider an die herrschaft sterben vnd nicht an Ihre freunde, die zw den seitten von Ihn kommende seindt. Des zw Zeugen seint bier vber gewesen die Ersamen und Erbarn her heinrich Rauenftein, waltmeister, ber Albrecht von Beuerstein, kokemeister, Borckhardt und Eggart von Gunterfzbergk, Hans Tirebach und Jacob von Bretzen, unfere dienere, und mher bederuener Leute, die glauben wert seint. Zw mberer bekenthnisse haben wir vnsers Ampts Ingesiegel lasten hengen an diesen brieff, Der gegeben ist zw Schiuelbein, an den Jharen vosers herren Tausent vierbundert am XXV., am dinstage vor Margarete.

Aus bem Darienwalder Copialbuche. Fol. 37.

LXIII. Bekenntniß Johann Valwe's, vom Abte und Convente 8 Hufen zu Lamprechtsborf allein zu seinem Leben zu gebrauchen und nicht zu verkaufen, empfangen zu haben, vom 22. November 1425.

In Gottes nhamen Amen. Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen oder hören lesen, So Bekenne Ich Jaan Value zw zeugende in diesem kegenwertigen briese, Das der Abbt und das gantze Convent des Closters zw Marienwalde mit gutem willen baben gegeben mir alleine zw meynem leben, nicht vort zw Erbende den kyndern oder vettern, oder nicht zu uorkeuffende oder zuvorgebende, acht hufen zw Lamberfzdorff, und wan ich vorbeschriebener Joan Value sterbe, So sollen die vorbeschriebenen acht husen wider sterben vod bleyben mit folchem gebewe, wes Ich lasse In dem guthe zw Lamberszdorff, In dem Gottshause zw Marienwalde. Vorthmer wer es, das den von Marienwalde einiger schade zwqueme an Raube, an schinden, an brande oder an solches gleichen tresslichen schaden, der beweislichen where, das der von meinet wegen zugueme, So follen die von Marienwalde Ihrer bufen verbeschrieben wider mechtig sein vnd wesen mitte zuthun, was sie wollen. Vorthmer sol ich vorbeschriebner Jaan Value nicht mechtig fein zu bekommernde oder zu uorpflichtende Ihre arme Leute binnen oder Buten, Es fey, das es wher Ihr guter wille vnd der von Marienwalde. Vor diese vorbesehriebene sachen und stücke So gelobe Ich vorbeschrieben Jaan Value, das Ich pslichtig bin, dem Closter zw Marien walde trewen dienst und das Eygenthumb zuworthedingen, gleich meynen gütern, vad Ihren schaden zw wheren, wo Ich den sehe vad vornheme. Das Ich vorbeschriebner Jaan Value das gantz und stett halten wil, So habe Ich vorgenanter Jaan Value mein Ingeligel gehangen an diesen brieff, Der geschrieben ist nach Gottes geburth Tausent Jhar vnd vierhunden Jhar vnd In dem funf vnd zwanzigsten Jhare, an dem tage der heiligen Jungsrauen Sanct Cecilien. Zw Zeuge, das dieser brieff ist, dar ist mit vber gewest her heinrich Mole und henning Mole, fein Bruder, und Junge Marquardt von Santze.

Que bem Marfenwalber Copialbuche. Fol. 26.

LXIV. Der Bogt ber Neumark, Walter Kerstorf, leiht seinem Kammerer Sans Gerde ein Gut in Kölzig, am 28. Januar 1428.

Walter Kerfkorff, Bruder Deutzsches Ordens, Vogt der Neuen Marck, Wir Bekennen offenbhar in diesem offenen briese vor allen, dar dieser voser briest vorkompt, Das wir haben angesehen mancherlei lange getrewe dienste, die voser kemmerer Hans Gereke voserm Orden bat gethann und noch thun mag in zukunstigen zeittenn, und baben Ihm geliehen Sechs busen und zwen Costen houe und den krummen sehe, gelegen in dem dorste zw költzigk und in seinen scheiden, diese husen mit ihren zubehörungen unser orden also lange sridlich besessen hat mit allem Rechte. Also haben wir sie Hanse, unserm kemmerer, auch gegebenn und vorlihen. Geben und verleihen kegenwertiglich in krass dieses briess an ackern, wiesen, wassen und weiden, holtzen, Brüchen, puschen, mit allem Nutz und Zwbehörung, als dieselbigen husen, kosten houe und Sehe ligen in ihren mhalen und scheiden, Erblichen zw bestizen, kindes kynde zw Erben, zw Einem Rechten Erblehne. Donor Hans vorgenant oder seine Erben unserm Orden sollen dienen gleich andern unsern Mannen. Des zw urkunth und großer sicherheit haben wir unser Ampt Ingesigel tallen bengen an diesen briest, Der gegeben und geschrieben ist nach der geburt unsers herren Jhelu Christu XIIIIs Jhar, darnach im acht und zwanzigsten Ibaro, zwicher mest urst, am Mittwoche nach Conversionis Sancti Pauli.

· And bem: Marienwalder Coviathiche. . Fol. 38.

LXV. Der Bogt ber Neumarf, Geinrich Mavensteiner, entscheidet einen Sweit über einen hof zu Gobren zwischen Germann Parechel und bem Abte zu Mariemvalde, am 24. März 1432.

the party of the control of the party of the control of the contro

The second secon

Heynrich Rauensteiner, Bruder Deutzsches Ordens, Vogt der Newenmarck, Wir Bekennen vor allen, die diesen brieff sehen, hören oder lesenn, Das der Erbare, vaser lieber Getrewer Herman Parechel vor vns ist gewesen vnd etzliche zwsprüche hat gethann dem Ehrwirdigen Abbati zw Marien walde berrn vmb einen hoff zw Gören, den Syserdt Geyl hatt beselsen. Nu seindt sie also darvmb entscheiden vnd entrichtet. Das Hermen vorgenant gentzlichen von dem vorgeschriebenen hose hat gelassen, Darzw keine Zwsprache mher zuhabende, Sonder das der herr Abbt vorgedacht den vorbenanten hoff mag lassen bawen vnd geruglichen ahne alle Zwsprache sol besitzenn. Hiervber seint gewest die Erbarn, vasere lieben getrwen Rhete vnd Manne Burckhardt vnd Eckhardt von Güntersberge, Arndt Sogouelde vnd andere waher Glaubwirdige. Des zum Zeugnisse haben wir vaser Ampt Ingesiegel vaten an diesen offnen Brieff mit wissenschaft lassen drugken, Der gegeben ist zw Woldenbergk, am Montage nach Oculi, Anne domini Mo. CCCCo. XXXIIo.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Gol. 58.

LXVI. Schyreparechel verfauft bem Klofter Marienwalbe seinen Antheil am Dorfe Göhren, bie Mühle, ben halben See und bie Haibe baselbst, am 6. Januar 1435.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen oder hören lesenn, Bekenne Ich Schyreparechel, Thesslaff Parechels Sohne, Das Ich mit wolbedachtem Muthe und mit Rathe und volworte meiner Brüdere, als Hermans und Erekens, beide geheissen Parechele, und vortmber meyner Rechtenn Erhen, Rechtes vnd Redeliches kauffs habe vorkaufft dem Ehrwirdigen geistlichen herren, herrn Jacobo, Abbte des Closters zw Marienwalde, und seinem Conuente desselbigen Closters zw einem Bwigen kausse Solchs guth vnd gerechtigkeit, als Ich habe gehatt an dem dorffe zw Görne, Benemblichen einen hoff mit zweyen hufen, die Mhüle mit allem ihrer Zwbehörunge, den halben sehe vnd so viel, als Ich habe gehat an der beyde, die ligt vff dem felde zw Görne, mit alle ihren Zwbehörungen, berschaft, Nutzlicheiten, mit aller frucht vnd gerechtigkeit, vor vierhundert margk vinckenougen pfennige. Die mir die vorbenanten berrn. als der Abbt mit seinem Convente zw dancke und zw der genüge mit guter Müntze wol baben betzhalet vnd Ich darmit meinen schaden habe gewheret. Das vorbeschriebene guth, also eins Jewelck ligt an feiner scheide, das habe Ich vorzaket und habe das vorlassen gentzlichen den versprochenen herren und dem Gottshause zw Marien walde mit hande und mit Munde, mir oder meynen Erben, geboren vnd vngeboren, keine gerechtigkeit darahne oder an dem dorffe zw Görne genant zwhehaltende, Sonder die herren des Closters Marienwalde habe Ich darahn geweiset, Das zu besitzendt und zw gebrauchende also frey, als Ich das freiest jbe habe gehatt vnd besessen, vnd ich Schireparechele mit meynen Rechten Erben Gelobe den vorgenanten herren, als dem Abte vnd feinem Conuente zw Marienwalde, des vorgeschriebenen gudes, als des boses mit zweyen busen, der Mölen mit der Zwbehörunge, des balben Sees und der heyde, eyne Rechte gewehre zw fein, als das ein Recht ist in dem Lande der Newenmargk. Zw vrkunth und mherer wissenhait dieser vorgeschriebenen dingk vest, unverbrüchlich und sonder Einigerlei Invindinge und Argelist zw haltende, So habe Ich Schireparechele, haupthman dieses kaufs, mit willen mein Ingesiegel lassen hengen an diesen briest, mit wissenschasst und volwort meiner Brüder vorbenant, Der gegeben und geschrieben ist nach Gottes geburt Tausent Ibar vierbundert Jhar, darnach in dem fünff und dreissigsten Jhare, in dem tage der beyligen drey könige.

Mus bem Marienwalder Cepialbuche. Fol. 56.

Das Original dieser Urlunde ift ebenfalls noch erhalten. Es befindet fich in einer Sammlnng der Königl. Univerfitäts-Bibliothet in Berlin. Die Abweichungen deffelben von der Copie betreffen nur die Schreibweise. Der Rame bes Ansftellers ift im Original Schyreparochebel geschrieben. LXVII. Kundschaft bes Mathes zu Arnswalde über den Berfauf, ben Schire Parechel über seine Bestyungen zu Göhren mit bem Kloster Marienwalde abgeschlossen hat, vom 16. Januar 1435.

Wir Rathmanne der Stadt Arnswalde Bekhennen vond betzeugen offenblar in diesem offenen Briefe vor allen guten Christenleuten, die ihm sehen oder hören lesen, Das vor vns ift gewesen der Tüchtige Man Schyre Parechele vod bekanth vod sagte offenbhar in voser kegenwertigkeit, Das ehr hette vorkauft dem Ehrwirdigen geistlichen vater und herren, herren Jacobo, Abbte zw Marien walde vnd demfelbigen Clostere vnd Convente zu gute sein frey guth vnd gerechtigkeit, das ehr hatte in dem dorffe zw Görne, Benemlichen Einen hoff mit zweven hufen. die Mule mit ihrer Zwbehorunge, den halben Sehe doselbst, und also viel als ehr hatte an der heyde, die do ligt vif der Feldtmarck zw Görne, mit sodaner herrschafft, freyheit und Zwbehoringe. fonder Einigerlei Ansprache also, als ehr das hat gehapt in besitzunge vond sich gebrauchet, vor vierhundert marck vinckenougen pfenninge, die derfelbige vorbenante herr abbt von feines Conuents wegen ihm zw dancke vnd zw der genüge an guter Müntze wol hat betzalet. Das dieser vorgeschire Parechele vor vns in sitzendem Rathe bekanth vnnd thet vort dem vorsprochenen Abbate seine handt darvst vns kegenwerdiglich. Das ehr noch seine Erben oder Niemandt Einige Zwiprache zw dem vorgeschriebenen guthe haben soll oder an dem dorffe zw Görne. Zw Zeugnisse vond großer bekenthnisse dieser vorgeschriebenen Dinge So haben wir Rathmanne, vorbenanth, voler Stadt Secretum mit willenschafft lessen hengen an diesen brieff, Der gegeben und geschrieben ist nach Gottes geburt virtzehenhundert Ihar, darnach in dem sunff vnd dreisligisten Jhare, an dem tage Marcelli, des heyligen Merterers.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 57.

## LXVIII. Die Lettenin verfaufen eine Mühlstätte zu Wogarben bem Kloster Marienwalbe, am 10. Mars 1440.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen oder hören lesen, Bekhennen wir Ludike Lettenin vand Hennig vand Peter vand Duser, seine Sohne, Erbsellen zw Wugarden, mit vassen Bechten Erben, die au sindt vad von van gebhoren mögen werden, Das wir haben verkausst vassene Molenstedte, die dar ligt vis dem selde zw Wugarden, vaserm herra, dem vogte, berra Hanse von Stocheim, der donne vogt war, vand der hat vort eingestatet van hat den kausst gegönnet dem Ehrwirdigen in gott, vater van herren, dem Abbte Jacobo Mildenissen van dem Conuente des Closters zw Marien walde, die haben van vand vassen Erben die Mölenstedte wol betzhalet zw dancke vand zur genüge mit bereiten psenningen vor achtzig marck vinkenaugen psenninge Stetinischer müntze, die in vaser vand vaserer Erben autz vand behuss kommen seint. Diese Molenstedte verlassen wir Ludike, Henning, Peter, Duser Lettenine, vorbenant, in

Sauptth. I. Br. XIX.

diesem vnserm kegenwertigen briese und tretten dar abe und geben sie ust dem vorbenanten Abbte und Conuente, die nu sindt und zw kommen mugen, zw Swigen Zeiten zw Erbe ewiglichen zw bestizende, Sonder einigerlei Zwsprache oder maninge unser oder unser Erben oder ander Leute vor ein unuerworren guth, vor alle die Jenigen, die zw gleich und zw Rechte kommen wollen, mit alle der Zwbehorung, als wir sie besessen haben, So lang, so breit, mit teichen, mit silssen und drei winspel und acht schessel Molenpacht, die wir darin pslegen zu habende, mit solcher gerechtigkeit, als sie unser gewesen ist. Vber dieser betzhalung und verlassung seint gewesen viel ehrlicher Leute, als Michel Prutzeman, Hartwig Petzenig, wonhasstig zw Closterselde, Jacob Dabeeren und Hans Albrecht und viel mehr bederuer Leute, die das alzumhal besehen und gehört haben. Zw einem großen Zeugnisse und vestinge dieses kauss, betzahlunge und verlassunge, Das Ich und mein Erben das stette und veste halten wollen, So habe Ich Ludike, vorgenant, un unser aller wegen mein Ingesigel lassen hangen an diesen briess, Der gegeben ist zw Wogarden, nach gottes geburth vierzehenhundert Jhar, in dem vierzigisten Jhare, des nechsten Dornstags nach Mittsastene.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 101.

LXIX. Hans von Stockheim bezeugt, daß er als Wogt der Renmark den Werkauf der Wugards= mühle an das Kloster Marienwalde vermittelt habe, um biesem den burch die Ketzer erlittenen Schaben zu ersetzen, am 28. Oktober 1441.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen oder horen lesen, Bekhenne Ich herr Hans von Stock beim, Compter zw Schlochou, Das Ich habe Recht vand redelichen gekausst die Mölenstedte von der Wugardes mhole von Ludike Lettenine, Erbsellen in demselbigen dorst Wugarde, van haben angesehen die Nortturstigkeit vand den großen verderb des Closters zw Marien walde, den die Brüder des Closters haben von den ketzern und up die wart, das sich das vorbenante Closter dester besser möchte erholen, So habe Ich ihn gestatet in denselbigen kausst der vorschriebenen Molenstedte den Abt und seinen Conuent des vorgeschriebenen Closters Marien walde und vort geliehen, als Ich dan vogt war der Neuen marck, zw Ewigen Zeiten friedlichen zw besitzende, Sunder einigerlei hynder oder wederschal. Zwm Zeugnisse und urkunt dieser vorgeschriebenen dinge, das sie volkommen wol gehalten werden, So habe Ich herr Hans Stocheim, vorbenanth, mein Ingesiegel lassen hengen mit wissenschasst an diesen briess. Geben zw Arnswalde, nach Gottes geburth vierzehenhundert Jhar, darnach an dem Bin und vierzigsten Jhare, in dem tage Simonis et Jude der heiligen Apostell.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 109.

LXX. Walter Kersforf, Bogt zu Schiefelbein, befundet, was er ehemals als Bogt ber Neumark bem hermann Prechele zu Schwachenwalbe verlieben habe, am 13. November 1447.

Vor allen Christen leutten, den vorkumbt dieser briest zw sehen, hören oder zw lesen, Bekenne Ich Wolter Kertzkorss. Deutzsches ordens vogt zw Schiuelbein, Das Ich gegeben vnd geligen habe. Do Ich whar vogt in der Newen Marck, Hermen Prechele, wonhastig zw Schwacken walde, vnd seinen Erben die heiden, werder, Sehe vnd das heydichin, das dar ligt zwischen dem wege, der do gehet von Görne nach der kubrücke, vnd dem Werdersehe mit sodaner gerechtikeit vnnd freyheit, als wir vns des vorgebrauchet haben, vmb seines trewen dinstes willen, den ehr vns gethan hat. Dan die heyde ligt nicht zw koltzsche zw. Man sie lach to Bermenstorp to vnd Ich brauchete Ihr ein lange Zeit, nach dem Czadowe albereit Koltzke hatte vnd Ich habe sie geben Hermen Prechele vnnd seinen Erben, also die herschasst sie hat vorgehapt vnnd ihr gebrauchet. Des zw einer Zeugnisse vnnd mehrer warheit habe Ich mein sesiegel lassen hengen an diesen briest. Gegeben vnnd geschrieben zw Schiuelbein, nach der geburt vnsers herren XIIII hundert Jhar, darnach in dem XLVII. Jhar, des tages Briccii.

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 65.

#### LXXI. Rersten Kulc verfauft bem Kloster Marienwalbe ein Gut zu Higborf, am 22. Rovember 1447.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen oder hören lesen, Bekenne Ich Kersten Kule mit meynen Rechten Erben, Das Ich verkaufft habe dem Ehrwirdigen in Gott, vater und berren, herren Nicolaus Nienkerken, Abbate, Heinricus, Priore, herrn Peter, Kelnern, vand dem gantzen Convente des Closters zw Marien walde, die nu findt und noch zwkommen mügen, zw einem Ewigen kauffe zwelff hufen mit dem gemeurten hone zw Hytzdorff vor vierdehalb hundert marck, Als in der Neuenmarck genge vnd gebe feindt. Die pfenninge hat mir der Abbt vnnd Convent, vorbenant, wol zw dancke betzhalet vnd vorgenüget mir vnd meinen Rechten Erben mit bereitten pfennigen fonder einigerlei vertzogk, wederschal oder hülffrede men zunerleken wol zw dancke bezalt, als ein Biderman dem andern pflegt zu thun, vnd vertrage ihn aller mhaninge vnd lasse sie quit vod loss. Diese betzhalunge ist geschehen zw Arnswalde, an Sanct Elisabeth tage, in her Heinrich Holtzelins haufe, in feiner kochinne des Archidiacons Jegenwerdigkeit, in der kegenwertigkeit Merton Roweders, Hartwig vnd Claus Roweders, Claus Prutzens und beren Walghen unnd vieler mher bederbener Leute, den es allzumbal wislich ift. Zw einer guten Zeugnilse So habe Ich Kerften Itule mit meynen Rechten Erben mein Ingeliegel lassen bengen an diesen brieff, der geschrieben ist zw Arnswalde nach Gottes geburth viertzeben hundert Jhar, an dem Sieben vnd vierzigsten Jhare, an Sanct Cecilientage.

Aus bem Marienwalber Copialbuche, Fol. 30.

LXXII. Beier Grunow verpfändet bem Aloster Marienwalde 20 Marc jahrlicher Hebung im Dorfe Röltig, am 10. Dezember 1458.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brief sehen oder hören lesenn, Bekhenne Ich Peter Gronou, Erhsessen zw dem Zuchen, ein vormünder meins bruder kynder, mit meynen Rechten Erben, Das ich dem Ehrwirdigen geistlichen herren, herr Nicolaus Akelman, Abbte, und dem gantzen Convente des Closters zw Marien walde habe versetzet zw trewer handt von meins Bruder kinder wegen zwanzig marck geldes zw Koltzigke in ihrem vierden theile vor zwey hundert marck hauptstuels, vand die vorbenanten zwantzig marck pflegelicher pacht follen die paure, die das guth besitzen und under haben, dem Abbte und Closter, vorbenanth, also lange uon Jhare zw Jhare aufrichten, dieweile die kindere die zweyhundert marck under haben. Wann fie aber den heaptstuel des geldes mit der Renthe wider haben gegeben vand wol betzhalet dem Abbte vand Convente, vorbenant, So sollen die zwantzig marcke pslegelicher pachte wider kommen zw meynes Bruder kynder qwit vnd frey. Vber diefer vorfatzung vnd beleninge feint gewest die Ehrwirdigen berren und guten Leute, der alde berre, ber Niclaus von Marienwalde, Merten Rowerder, Heinrich Parechel, alde Schireparechel, Clemen Vredeberne, Job Bilrebecke, Ebel Ruter, Hennig Bilrebecke, Joachim Bilrebecke, Tewes Klebau vnd viel mber Ehrlicher, bederuene, Glaubenueste Leute, die vber dieser belenunge und vorsatzunge haben gewest. Zw Einem grofferen Zeugniffe dieser ding So habe Ich Peter, vorbenanth, mein Ingesiegel mit willen lassen hengen an diesen offenen brieff, der gegeben ist und geschrichen zw Marien walde, nach der geburth Christi Tausent Jhar, vierhundert Jhar, darnach jn dem acht und sunszigsten Jhare, jn dem Aduente des nechsten Sontags vor der wyrdigen Jungkfrawen tage Sanct Lucien.

Aus bem Marienwalber Copiglbuche. Fol. 39.

LXXIII. Peter Grunow verfauft bem Kloster Marienwalde ben vierten Theil des Dorfes Kölzig, ben halben Schivelsee nebst andern Zugehörungen, am 10. Dezember 1458.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehenn oder hören lesen. Bekenne Ich Peter Grunov, Erbsessen zw dem Zuchen, mit meynen Rechten Erben, Das Ich Redlichen vnd Rechtsertiglichen mit beratenem vnd wolbedachten Muthe frey vnd qwit deme Ehrwirdigen vnd geistlichen herren, herrn Nicolaus Ackelman, Abbte, vnnd dem gantzen Conuente des Closters zw Marienwalde verkausse in diesem offenen briefe vnd kegenwertigk verkausst habe Erblichen zw eynem vollkommenen thoden kausse ein vierden theil von dem dorsse Költzig benennet, mit boltzunge, wassen, wiesen vnnd Nemelichen benomet den halben Schiuelsehe vnnd alle andere liegende grunde mit aller gerechtigkeit vnnd zubehörunge, belegen buten vnnd binnen den vier Malbaumen, als meyne rechte Erben vnnd Ich von gottes wegen Erblichen vnnd friedlich besellen habe vnd verlasse das vnd habe volkomlich verlassen vnd nimmermher Ich oder die Meinen darvss

---

zw sakende vand mir Petern auch zw rechter volkommener genüge wol ist bezhalet benantes geldes Dreybundert und Eine und dreißigk marck gewonlicher Müntze. Vher diesem kausse und bezhalunge sindt gewest die Ehrwirdigen herren und gute Leute, der alde herr, herr Nicolaus von Marienwalde, Merten Rowerder, Heinrich Parechel, alde Schirparechele, Cleman Vredeberne, Job Bilreboke, Jochim Billrebeke, Tewes Clebau und viel mher Ehrliche, bederue, Glaubenueste Leute, die an und über diesem kausse gewesen seindt. Dieses zw einer offenbaren bekentnisse und großerem Zeugnisse habe Ich Peter, vorbenanth, mit willen mein Ingesigel hangen lassen an diesen offene brief, der gegeben und geschrieben ist zw Marienwalde, nach der geburth Christi Tausent Jhar, vierhundert Jhar, darnach in dem acht und sunstzigsten Jhare, in dem Aduente des Sontags vor der wirdigen Jungsrawen tage Sanct Lucien.

Aus bem Marienwalder Copialbuche. Fol. 40.

LXXIV. Heinrich Parechel verfauft bem Kloster Marienwalde bas Dorf Schwachenwalde mit ben muften Feltmarken Frendenberg und Torne, am 8. November 1470.

Vor allen Christen Leutten, do dieser brief vorkummet, ihn sehen oder hören lesen, Bekenne Ich Heinrich Parechel mit meinen Rechten Erben, Das Ich mit willen und berattenem Mute vad nach Rade, volwort vad geheiffe meiner Erben vad Freunde verkaufft habe Erblichen vad verkausse in diesem meinem ossenen brief zw einem Rechten und Ewigen toden kausse den geistlichen Leutten und herren Thomas, Abbte, und den gantzen Conuente des Closters zw Marienwalde, die nu findt vand hernach zwkommen mugen, mein lehen vand mein veterlich Erbe, als das dorff Schwacken walde mit der wüsten seltmarck, geheissen Froudonberg, gantz mit allem Rechte, alls Ich das gehapt und beselsen habe mit houen, mit acker, mit grefunge, mit wassern, mit Seen, mit weide, mit holtzen, mit allem Rechte, Notzbarkeit vond Zwbehörunge, als das dorff Schwackenwalde und Freudenberg belegen ist binnen und auser den vir mhalbeumen und darzw auch die wüste Feldtmarck, alse Törne geheissen, mit dreistig houen vnd den Schwansehe gantz vnd vff dem Törne freie Fischereye mit klein Zeuge vnd zwey Jhar die honigpacht von derselben Feldtmargk Törne und das dritte Ihar nehmen die honigpacht der Rath von Arnszwalde vnd frey Bawholtz haben die von Arnfzwalde dar anch vff der Stadt behoff vnd frey Backholtz und Brawholtz, Men dar follen fie dye herrn des Closters zw Marien walde umb befprechen. Wer es fache, das die Bürger shuren wollten grünholtz, das sollen sie mieten und balten das nach der herren willen. Alse mein vater das vorschriebene guth vnd Feldtmarketen frey vnd friedlichen zw langen Zeitten besessen hatt und mir Heinrich so geerbet hat, Das verlasse Ich mit meinen Erben und habe vollkommen verlassen mit hande und mit Munde Ich oder mein Erben dar nimmermher vff zw sachende oder mher darnach zw fragende vnd mir Beinrich solch benanth guth Zw Rechter guter genüge wol bezalt ist benantes geldes alse vierbundert Reinische gulden oder zwei taufend marck vnd vertrage den vorbenanten berrn vond Closter aller manunge vnd zwiprüche, vnd lasse sie quitt vnd loss vnd wil den berrn von Marienwalde ein gewherer

fein vor alle die jenigen, die do vor Recht kommen wollen vnd der Einfage vormeinen zu haben vnd Recht geben vnnd nhemen wollen. Diefer kauff, verlassunge vnnd bezalunge vnnd wissinge ist geschehen zw Arnswalde in der kegenwertigkeit der Erbarn Manne, als Vicke Bankendorss, Burgirmeisters zw Arnswalde, Drewes von Gunterssberge, Kune von Goltze, Matthias Rowerders, Hans Blanckensehes vnd viel mher Erbarnn vnd guder seute, die Ehrenwert seindt. Hiervmb zw mherer wisligheit vnd großer bekenthnis dieses kauss So habe ich Heinrich Parechel mein Ingesiegel vor mich vnd vor meine Rechten Erben lassen hengen an diesen briess, Der gegeben vnd geschrieben ist zw Arnswalde nach der geburt Christi Tausent vierhundert darnach im Sibenzigsten Jhare, des nechsten dornstags vor Sanct Mertens tage, des heiligen herrn vnd Bischoss.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Gol. 65.

#### LXXV. Aurfürft Albrecht vereignet bem Aloster Marienwalbe bie wusten Feldmarken Frendenberg und Torne, am 6. März 1472.

Wir Albrecht, von Gotts gnaden Marggraue zw Brandenburg, des heyligen Romischen Reichs Ertz-Cammerer und Chursurste, zw Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzoge, Burggraff zw Nürenbergk vnd Fürste zw Rügenn etc., Bekhennen vnd thun kanth offentlich mit diesem brieffe vor vns vnd alle vnsere Erben vnd Nachkommen kegen Allermenniglich, die ihn sehen, hören oder lesen, Das vor vns kummen ift der wirdige voser Rath vnd lieber getrewer berr Thomas, Abbt des Closters zw Marien walde, und hat uns von seiner und seins Conuents wegen furgebracht und zw erkhennen gegeben, wie sie von Heinrich Parechel Freudenbergk, die wuste feldtmargk, vad Torne, die wüste feldtmargk, mit ihren zwgehörungenn gekaufft haben, und nach dem die zwey stücken vorberürt von uns und der Marggraffchast zw Brandenburgk zw Manlehen Rureno, hat ehr vns von feiner vnd des gemelten feins Conuents wegen mit demütigem vleisse gebeten, Das wir ihn vod ihrem Gottsbause die beide obgenanten stucken mit ihren zwgehörungen gnediglich zuuoreygenen geruchten. Des haben wir angeseben solche ihre demütige und vleissige bitte, und auch das durch solchs das Closter doselbst in gutem wesen gehalten und der Gottsdinft dester volkomlicher volbracht und gemheret werden möge, zw trost und Ewiger Seligkeytt voler vortharn vod voler feelen, vod haben dem obgenantenn Abbte vod Conuente vnd ihren Nachkomlingen des vorbenanten Closters Marienwalde, die ehergerürten zwei gekaufften flucken Freudenberg und Torne die wusten feldtmarcken mit ihren Zwgehörungen goygent and eigenen ihnen das Alles in krafft annd macht diefes briefes, Alfo das fie das abe vorbas in allem dem Rechten uor Eigene inneliaben, nutzen, genissen, gebrauchen, besitzen, entsetzen and dormit thun and laffen follen and mogen, wie ihn dann ander ihre und ihres Closters guter voreignet findt nach Laut ihrer briefe, die fie darvber haben, als Eygens Recht gewonheitt und herkummen ift, von vns, vnfern Erben vnd Nachkommen, an vnferm dienste vnd fonst an anders vnfern gerechtigkeiten, gewonheiten vnd herrkommen vnschedelich, alles ohne geuerhde. Des za

vrkunde haben wir vnsere Ingesiegel mit guter wissenschafft an diesen brieff lassen hengen, Der gegeben ist in vnser Stadt Konigsbergk, am Freitage nach Oculi Nach Gotts geburth vierzehen hundert vnd darnach im zwei vnd siebenzigsten Jhare.

Mus bem Marienmalber Copialbuche, Fol. 68.

#### LXXVI. Thewes Klebau verkauft bem Kloster Marienwalde Die halfte bes Dorfes Költig, am 7. Kebruar 1473.

Vor allen Christen Leuten, dar dieser offner brieff vorkompt, ihn seben oder hören telen, Bekhenne Ich Thewes Klebow, wonhaftig zw Woldenbergk, Das Ich mit freiem willen vod wolbedachtem Muthe, wissenschafft, zwlassunge vnd beleuinge meiner Bechten Erben verkaufft habe vnd in krasst dieses kegenwertigen briefs verkeusse den Ersamen herren vnd geistlichen Leuten Thomas, Abbte zw Marien walde, und den gemeinen Convents Brüdern und herren doselbs, die nu findt vnd bernach zwkommen mügen, mein Erbo, als das balbe dorff koltzig, vor achte bundert marck geldes merkischer Müntze, als Ich Towes Clebau das gehapt und zw langen zeiten friedelam befellen habe mit hufen, mit acker, mit grefinge, mit walfern, mit holtzen, mit kirchlhene, also viel als Ich darahne gehat habe, mit aller zwbehörunge, nutzbarkeit und mit allem Rechte, als das halbe dorff Költzig belegen ift, in alle seinen grentzen und mhalen. Das verlasse Ich kegenwertig vod habe volkommen verlaffen mit handt vod mit munde, dar nimmermher vff zwiakende oder mher nachzwiragende vnd mir Tewes Klebauen solchen geldt vorberürt wol vergnüget ist mit gewissen Bürgen, briesen und Ingeliegeln, und Ich Tewes klobaw sage und lasse die herren des Closters vorbenant queit, frey und losz und wil Ihn des guths ein Gewherer wesen vor alle, die vor Recht kommen wollen und Recht geben und nhemen wollen also bescheiden, wer es fache Ich oder meine Rechte Erben das verschriebene guth wolden, konden oder vermöchten wider zwlösende, So sol vns solch guth zehen Ihar von der Zeitt, da dieser brief gegeben ist, nachgehalten werden von den herren des Closters zw Marien waldo vnd vns zw einem widerkauffe zw löfende stehen. So follen wir und wollen den vorgenanten herren Closter fodane vorschrieben geldt, als acht hundert marck, zw guter gnüge vnd zw dancke widergeben vif eine breitte, So fol dan das guth widerkommen zw mir vnd zw meynen Erben. Wer es fache, das Ich oder meyne Erben solchen geldt binnen diesen nechsten zehen Jharen den herrn vnd Closter nicht würden oder könten bereitten. So fol das guth der herren vnd des Closters ein Ewig gekaust kauff bleiben und wesen. Vber diesem kauff, waringe, verlassunge vond betzhalunge seint gewest die Erbarn Manne Heinrich Vorhauer, Jürgen Wüfterbusch, Jasper Vorhauuer, Hartwich Vorhauuer, Drewes Lode und viel ihr frummer Leute, die Ehren werdt feint. Hirvmhen zw mherer willligkeit und großer bekanthnisse dieser vorgeschriebenen sachen, so habe Ich Towes Kle bau mein Ingesiegel vor mich und meyne Erben mit willen lassen hengen benedene an diesen offenen brieff, Der gegeben vnd geschrieben ist zw Woldenbergk nach der geburth Christi

-

Tausent vierhundert darnach in dem drei vnd siebentzigsten Jhare, am Sontage nach Sanct Dorotheen tage, der heiligen Jungfrawen.

Ans bem Marienwalber Covialbuche, Rol. 41.

LXXVII. Der Rath zu Wolbenberg erklärt es für unnachtheilig für ben Abt des Klosters Marienwalde, daß berfelbe bei Bezahlung bes Kaufgeldes für Költig seinen Schuldbrief nicht zuruck erhalten konnte, am 25. November 1473.

Vor allen Christen Leuten, die diesen offnen brieff sehen oder horen lesen etc., Bekhennen wir Burgirmeister und gantzer Rath der Stadt Woldenberge, Das wir dormit ahn und vber gewest sein. Also wo der Abbas von Marienwalde hat geboten und geoget geldt und Burgen benumet funfftebalb hundert marck an rotem golde vff seinem Rechten kausslag, den ehr gehat hat mit Thowes Clebow Alfo vmb das dorff Nemlichen Költzigke, denen tag die Krempzouen und Klebouen dasselbige geldt gerne ausstehen wolten, und doch der Abbt nicht den schuldtbrieff von Ihn muchte haben, des den der Abbt fich zw Rechte verbotben und bollte, Seint der Zeit ehr sein geldt mete und seine Burgen böthe zw freiende und doch nicht seinen schuldt brieff von den Kremzouen oder Klebawen kriegen kunde, Ehr den schaden des vorbenanten kauffs oder geldes nicht Entgelden wolde etc. Hiervber seint gewesen die Erbarn Claus Gramme, Heinrich Böne, Jasper Vorhower, Hartwich vorhauer, Borckhart von der Ofte, Bartholomeus vnd Heidenrich Bornstedte, Dinges Gramme, Drewes vnd Jacob Lode vnd mber andere, die Ehren wert sein etc. Das zw mherem Zengnisse haben wir vorgeschriebene Rath von Woldenberge unser Stadt Ingeliegel lassen drucken unten an diesen offenen brieff, der gegeben ift zw Wolden berg in Claus Grammen haufe anno domini Mo CCCC LXXIII. in die Catharine virginis.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 43.

LXXVIII. Thewes Klebau quittirt bas Kloster Marienwalbe wegen bes Kaufgelves für halb Kölbig, am 13. März 1474.

Vor allen Christen Leuten, dar dieser brief vorkompt, ihn sehen oder horen lesenn. Bekenne Ich Tewes Klebaw mit meiner Ehelichen haussrawen und mit meynen Erben. Das Ich von den Ehrwirdigen und geistlichen Leuten und herren, herrn Thomasse, Abbte zw Marienwalde, und von seiner Brüder und Closters wegen usgebort, gekregen und entpfangen habe am Sontage

Oculi genant in der Fasten, drittehalbhundert marck vnd dartzw auch hundert marck, die Claus Stein wherre gekregen hat. Hyrvmb an diesen vorbeschriebenen gelde vnd Summen Sage vnd lasse Ich Tewes Clebau vnd meine Erben den herrn von Marien walde vnd sein Closter queit vnd losz, dar die vorgeschriebenen herrn vnd Closter nimmernher vmb anzusprechende, noch vor geistlichem oder weltlichem Bechte oder vor freunden. Vber dieser betzhalinge seint gewest die Ersamen vnd Erbarn Leute herr Merten Kock, prister vnd pfarher zw Woldenberg, Bartholomeus Bornstedte, Drewes Lode vnd viel mber, die Ehren werdt sindt. Hiervmb zw mherer wisligk vnd großer bekenthnisse dieser vorgeschriebenen betzhalung, die mir geschehen ist vst die achthundert marck nach ausweisunge meins kaussbrieß, habe Ich Tewes Clebou mein Ingessiegel vor mich vnd meine Erben mit wissenschaft lassen drucken beynedene an diesen meynen offenen brieß, der geschrieben ist zw Woldenberg, am Sontage Oculi, nach der geburth Christi Tausent vierhundert, darnach am vier vnd siebenzigsten Jharo.

Aus bem Darienwalder Copialbuche. Fol. 42.

LXXIX. Jafob von Polenz, Bogt ber Meumarf, befundet, daß Erich Parechel bem Kloster Marienwalde alle Ausprüche wegen bes Dorfes und der Feldmarken Schwachenwalde, Freudenberg und Törne aufgegeben hat, am 24. Oktober 1474.

Ich Jacob von Palentzk, des Irluchten vand hochgebornen Fürsten und herrn, herrn Albrechts, von Gotts gnaden Marggrauen zw Brandenburgk, Churfursten des heyligen Romischen Beichs und Eitzkammerer, zw Stettin, der Pommern, Cassuben und Wenden Hertzogk, Burggraff zw Normbergk vand Fürst zw Rügen, Landvogt der Newen Marck, Vogt zw Schivelbein vad Dramborgk, Bekenne offintlich vor Jedermenniglichen, do dieser mein offner brieff vorkumpt, die ihn sehen, hören oder lesen. Das vor mich vnd meins gnedigen herren Manne kommen ist der Erbar vnd tüchtige Erich Prechel, vnd hat mit gantzem freien willen vnd wolbedachtem Mothe vifgelassen, vbergeben und lossgesagt vor sich, seine Erben und Nachkomlinge alle Zwsprüche, Zwitracht und Schelinge, die dieler obgenanter Erich zw dem herrn Thomasse, in Gott vater Abbt zw Marien walde, zw feinem Clofter und Orden gehat hat von des dorfs wegen Schwakenwalde und von der zwever wüsten seldtmarcken, als Törnen und Freudenberg genanth. Die Ansprüche und Schelinge hat dieser obgenanter Erich in meine hende williglich verlaffenn und vbergeben dem Orden und Closter zw guthe, denn genanten herrn Abbete Synomei (sic) Closter vnd Orden nimmermber darumb zw manende oder anzusechtende. Noch mit geistlichen oder weltlichen Rechten oder noch vor freunden, noch anders wo mit, Sonder eine gantze tode Sache nimmer vszureppende werden fol. Hieran und vber seint gewest die Erbarn woltüchtigen Heinrich und Khune, brudere, genanth die von der Goltze, Erbselsen zw Kurtow, Vicke Benckendorff, Burgirmeister zw Arnsswalde, Matzke von Wedel, Erblessen zum Tütz, Hans Blanckensobe, zw Slawentin Erbsessen, und Jesper Eckstedt, zw Crantzin Erbfessen, vand noch viel mher Ehrenwirdige Leute, die daran vad vber gewesen sein. Des zw großer

- Loyoola

Sicherunge habe Ich obgenanter Jacob von Polentk mein Ingeliegel zw Vrkunde lassen drucken vnd hengen neden an diesen offenen brieff. Geben zw Arnszwalde, am Montage nach Luce Euangeliste, nach Gottes geburt Tausent vierhundert im vier vnd Sibenzigstem Jhare.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 67.

LXXX. Quittung wegen bes Kaufgelves für Költig für ben Abt zu Marienwalte, vom 18. November 1475.

Vor allen Christen Leuten, die diesen brieff sehen oder horen lesen, Bekhennen wir nachgeschriebenen, als Tewes Clebow, Jürgen Kollin, Günter Kremptzow, Hans Cremp-20 w, vor vns vnd vnfere Rechte Erbenn. Das wir vffgeboret, gekrigt vnd entpfangen haben von dem Ehrwirdigen und gestlichen herren, herrn Thomas, Abbte zw Marienwalde, von feins Convents and Closters wegen fünfstehalb bundert margk, and dartzw auch hundert marck, die Clebaw dem herrn von Marien walde und feinem Clofter geliehen hatte zw trawer handt von des dorsts wegen Cöltzigk. Hiervmb so sagen wir vorgenanten Tewes Clebaw, Jürgen Collin, Günter Kremtzou, Hans Kremzou, den berren von Marienwalde sein Closter und Nachkomlinge mit vulern Rechten Erben queit vnd lofz, den genanten herrn vnd Closter nimmerinher anzufagende oder zw inhanende von des geldes wegen, das vins der genante herr gegeben hatt vor Költzig, das ehr von Klebauen gekaust hatte, und das vorgeschriebene geldt hat uffgeboret Jorge Köllin, Günther Kremtzou, Hans Kremzou von einem theile, vad Jürgen Wolterbusch und Drowes Lode haben das geldt die helfte uffgeböret von Klobous wegen ihm zw guthe. Hiervmb zw inherer willenschaft und bekenthnisse habe Ich Jorge Wosterbusch vnd Drowes Lode vnfer zweier Ingefiegel vor alle diefe vorgefchrebene Erbarn drucken laffen vff diesen briff, das wir alle Bekhennen, dan wir vosere nicht zw der Stadt hatten. Dar ist vber gewest herr Merten Kock, pfarner zw Woldenberge, Heinrich Vorhawer und viel mher, die Ehren wert seint, die dieles briefs bekennen, der gegeben ist zw Woldenberg, am Abende Elifabeth, Anno etc. LXXV, in Heinrich Vorhauers haufe.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 44.

LXXXI. Joachim von Bornfiedt befundet, für Thems Rlebau 100 Marc aus bem Kaufgelbe für Költzig von bem Abte von Marienwalde empfangen zu haben, am 16. November 1476.

Vor allen Christen Leuten, dar dieser offener brieff vorkumpt, Bekenne Ich Joachim Bornstedt, Das Ich von dem Ehrwirdigen herren Abbati zw Marienwalde und dem Closter nach geheisse Thewes Clebaus mit meynen Brüdern hundert marck Merkischer Müntze zwr genüge wol betzhalet gekrieget habe und my des nicht vertragen wil, So wil Ich dar mein Recht beylegen, als Noth und wan das wil behuff sein. Zw urkunth habe Ich Hartwig Varhawers Ingesiegel, des Ich nun brauchende bin, neddene gedrucket an diesen offenen brieff. Gegeben zw Marienwalde, am Sonnabendt ur Elisabeth, nach Gottes geburth vierzehenhundert und in dem LXXVI ten Jhare.

Mus bem Marienwalber Copialbuche. Gel. 45.

LXXXII. Die von Wedel gestatten bem Convente bes Klosters Marienwalde bie Mitjagb auf' ihren Besitzungen zu Regenthin, am 29. Juli 1481.

Vor allen, den dieser voser offen brieff vorkumpt, die ihn sehen oder horen lesen, Bekhennen wir Jacob, Jorgen, Lodewich, Vivientz, Brudere, die Wedelischen geheißen, Erbfessen zw Neuen Wedel, mit unsern Rechten Erben nu lebende und biernach zukommen mögen, Das wir dem wirdigen herren, herrn Thomasse, Abbte zw Marienwalde, und seinem Closter vnd Nachkomlingen herrn des Clotters gegunnet, bewilliget vnd eingestattet haben, vnd in krafit vnd macht dieses briefs gönnen, bewillen vnd erblichen eingestatten, frei vnd fridlichen zw jagen vff dem vnfern also ferne, also des Redentinische gebiethe vnd grentzen des dorffs Redentyn außweißen und belegen findt, des wollen wir oder unfer Erben den vorgenanten herren und klofter nicht weren, keren oder verbieten, wen ehre und wie vakene ihme das bequeme noth und behuff ist, dar zw jagende. Des zw mherer bekenthnisse vnd willigkeit ist hierbei, ahn vnd vber gewest der wirdige in gott, vater und herr, Thomas, Abbt zw Marienwalde, Joannes, Prior, und die Erbarn und woltschtigen Claus Conou und Lentze Plouen vod mber glaubenwirdiger, Des wir Jacob, Jürgen etc., Bruder vorbenant, zw mherer bekanthnisse voser Ingeligel mit wisfenschafft haben lasten bengen an diesen breff, der gegeben und geschrieben ist zw Marienwalde, nach der geburt Christi unsers herren tausend vierhundert, darnach in dem 81 sten Ihare, des nachften Sontags nach S. Jacobs tage, des heiligen Apostels.

Mus bem' Mariemralber Copialbuche. fol. 100.

LXXXIII. Der Propfi zu Solvin, Bartholomand Arempzow, entscheidet im Auftrage bes Kurfürsten einen Streit bes Klosters Marienwalde und ber Stadt Arenswalde über die Feldmark Törne, am 22. Januar 1519.

Vor Allermenniglich, dar diefer Recefs vorkumpt, die ihn sehen, hören oder lesenn, Bekhenne Ich Bartholomeus Kromptzow, Probst zum Soldin, Das Ich aus sonderlichem Bewelich des Gestrengen herrn Kerstian Borckenn, Ritters und Landvogts der Neuen March, von wegen und an stadt meins gnedigsten herren Marggrafen etc., den Ehrwirdigen in Gott, vater und herren, Anthonium. Abbt zw Marienwalde, von wegen feins Clofters an Einem, und die Erfamen und weifen Burgirmeistere und Rathmanne der Stadt Arnf walde von wegen der Stadt anders theyls, vmb die Grentzen und mhale in der veldtmarck Torne, die fich zwischen dem Closter Marienwale und der Stadt Arntwalue bis noch her Irrig haben gehalten, zw einem freundtlichem und grundtlichem Ende habe entrichtet und von einander gesprochen in masse, sorm and weife, wie hernach fiehet, and also zum Erhen sol das Recess durch herrn Thomas. Abu Wandages zw Marienwalde, feliger gedechtniffe, gegeben, bei feinen wirden und macht bleiben, Diefes lauts: Wir Thomas, von dem willen Gottes Abbt zw Marienwalde, mit fampt vnferm prior, Bruder Cafpar, Bekhennen offenbhar mit diefem briefe vor Allesweme Allermennighen die ihn feben, hören oder lefenn, Das wir mit willen vufers Obusten nach Rath und volwort der Gemeine Brudere vnfers Convents volmechtig vmb alle schelinge, Ansprache vnd sachen, die wir bis fo lange heer zw der Feldtmargke Torne vnd ihren grentzen gegen den Erfamen Rath vnd die Gemeinen Einwhoner im nhamen der Stadt Arnfswalde gehat haben durch die Erbarn, Tüchtigen und vheften Jorgen Roliken, haupthman uff Bernftein. Conevon der Goltzau (fic) zw Curthow and Jorgen Brandt zw Hermenstorff, als unter beider parte verwilligte Dedings Leute in denfelbigenn fachenn zw gantzem grunde vnd Ende vnd nimmer zu Ewigen Zeitten das wider zw kommende. In diefer nachgeschriebenen weise so gantz vorseheiden und frundtlich vorrichtet feint, So das die Erfame vorbenanten Bath und gemeine Einwhoner im nhamen der Stadt Arnswalde sollen behalten und besitzen zw Ewigen Zeitten vor uns, unser Conuent und alle volere Nachkomlinge vogehindert das guth und Feldtmarck Törne und den Sehe, genant die Thörne, mit allen Rechten, gnaden, herrligkeiten, genieflen und zwgehörungen vor ihren Rechten Stadt Eygenthumb, fo das in feinen Mhalen und grentzen darfelbest in lich gelegen ist und sich des gebrauchende nach ihrem willen vud wolgefallen, vnd darzw vmb das dritte Jhar die honigpacht, die dar vallen wirdt, aufgenommen das wir vif vniers Conuents und unfer armen Leute behuff in demfelbigen guthe vnd Feldtmarck Torne behalten follen, vngehindert vor vnfers Congents Rechte Eygenthumb zw Ewigen Zeitten, jo von zweien Jharen die honingpacht, die dar fallen wirt, vnd darzw allen gewonnen acker darselbst, der dar vif dismhal gewonnen ist, vnd das gebrauchen nach volerm willen, allein inher follen wir oder volere Nachkomlinge dar nicht viff raden oder gewinnen laffen. Ob wir oder vnsere knechte, sonst andere Leute boltz zwhauende darvif befunden. Die sollen wir oder fie pfandenn vif des Raths behuff. Auch geloben, follen vnd wollen wir oder valere Nachkomlinge dem vorbenanten Erfamen Rathe gerne ungewegert instatten, gönnen und erlauben zwhauende in andern vnfers Conuents holtzern, was tie behouen von holtze zw befferung der ftadt. als zw Turnen, wyckheufern, Rennebeumen, Brücken, Palen, homeiden oder zum Gottshaufe, fofern sie vns darvmb belangen und bitten. Sonst die Gomeynen Bürgere, die das von uns begheren wer-

den, Sollens halden nach volerm willen. Auch follen vod mügen des Conuents arme Leute, den die Feldtmargk gelegen ift, ihr viehe darauff treyben, wan lie wollen, ungehindert, also das lie auch mit dem pasternde nicht schaden darvst thun. Darvst sagen wir loss alle Ansprache und gerechtigkeit, ob wir Einige zw der veldtmargk möchten gehatt haben, mit welcherlei beweife das möchte wesenn. Geloben und wollen diese vorschriebene berichtinge vor uns und unser Nachkomlinge so stett und veste vmoorbrüchlich zw Ewigen Zeitten halten, Sonder arg und alle gesherde mit krafft diefes briefes. Zw vrkunde mit voferm mit fampt vofers Conuents benedden angehangenen Ingesiegeln vorsiegelt und Datum zw Arnswalde, am Mithwoche nach Misericordia domini, am fünff und achtzigften Jhare nach vierzebenhundert Jharen der geburt Chrifti unfers berren. Zum andern fol es vmb die irrigen grentzen und mbale so gehalten werden: Von der Eiche bauen den Sehe Stutzkrege, darbei das groffe mhal ist vifigeschossen, von imhale zw Mhale bis bei das mbal, do fich wechstelen die Grentzen Freudenberg, Schonrade, Geilenfelde und Thorne, vort ahn von dar von mhale zw Mhale bifs an den Schwanfee, von dem Schwanfee fürder von mhale zw Mhale bils vil den Poueritz, vber den Poueritz twer hinvber von mhale zw Mhale bils in die Lindenousche wyse etc. Aber die Sehe Stutzkrege, Schwansehe und Poueritz sollen bey dem Closter Marien walde bleiben. Zw dem dritten, fo etzlich vorwachsten acker nach dato des vorigen Recefs verwachsten befunden worde, Sol man es halten, wie der Recefs inhelt und mitbringt. Zum vierden follen auch des Clofters arme Leute zw ihrer notturft treuge vnd Legerholtz von der Feldtmargk Torne zw flurende macht habenn. Zum letzten, fo des Raths von Arnfswalde Bürgere oder Baure vif des Clofters eygenthumb buten der Feldtmargk Torne hawen befunden worden, Sol vnd mag der herr von Marienwalde die darvmb pfanden laffen, nicht allein bei dem Stamme, Men underwegen, wo die betrettet werden, Jedoch das der von Arnfwalde Bürgere oder Baure unterwegen mit unrechte nicht geplandet werden, und fo es lich begebe, das dem Closter das holtz von dem Eygenthumb bis in die Stadt oder des Raths dorsfern entfüret worde, das beweislich where. Sol der flath von Arnfwalde den herrn von Marienwalde mit feinen Nachkomlingen von stundt das zu vorbotende Rechtes behülfen wesen. Zw mherer warbeit und sieherheit hab Ich Bartholomeus Krempzou, Probst vorgenant, zwene Recess eins lauts, ein Recess dem Closter und ander der Stadt Arnsswalde schreiben lallen, und mit meinem angeborn Ingesiegel hier vnden angehangen vorfiegelt. Datum Arniswalde, am tage Vincentii Martelers, am Neuzehenden Jhare nach funffzehen hundert Jharen nach der geburt Christi vofers herren.

Aus bem Marienwalber Copialbuche. Fol. 69.

LXXXIV. Die von Bornstedt verkaufen dem Kloster Marienwalde einen Camp Landes bei Lamprechtsdorf, im Wolgastischen Felde, und zehn Morgen Ackers Rabeland, am 11. November 1534.

Vor Jedermenniglich, den diefer vnfer offener brieff vorkumpt, gefehen, gehort und gelefen wirdt, Bekhennen wir Jorge, Almus und Hans, gebrüdere, die Bornstedten, Erbsessen zw

Lockstette, vor vns, vnser Erben vnd Erbnhamen, Das wir mit eyntrechtigem gemüthe vnd willen vmb vnfer anligender Notth, dardurch wir gedrungen, haben müssen verkeussen und hiemit kegenwertiglichen verkeussen zw einem Ewigen kausse ahne Alles widerrussen, kegenrede, orgelist, Neue funde und lonft ahne alle Schutzrhede Aller Rechte, In krafft dieses unsers brieffes dem Ehrwirdigen In Gotth herren, herrn Ottoni, aus gottlicher verleihung Abbte zw Marien walde, feinen Nachkomlingen und gantzem Conuente des genanten Closters einen Camp landes bey Lamperstorff, In dem wolgaltischen selde belegen, So weit und breit, Als ehr Itzunt In der weite und breitte ift, wie vas dan vörrich der Erbar und veste, unser Ohem und vetter Kerstian Bornftedte, zw Slanou Erbfessen, denselbigen verkausst und abgetretten, In gebrauch gehatt ahne einige verkürtzung, mit sampt zehn morgen Ackers Radelandt, welche nechst unden bei dem vorgenanten Campe belegen, bewachsen seint. Dieselbigen sol der genante herr Apt und Conuent vorbenanten Closters Marion walde und Ihre Nachkomlinge dem Closter zum besten raden und zw nutze machen und ewig mit dem vorbenanten Campe bei genantem Closter bleiben. Vor welch Camp vnd zehn morgen Radelandt haben vns die vorgemelten herr Abtt vnd Conuent, er machunge des kaufs zw voller genüge gar und gantz überreichet, gegeben, zugezallet und bezhalet Siebenzig gulden an guter harter Müntze. Darmit wir dan vnfer Noth, wie vor angezeigt, gewert vnd gekeret habenn, vns vnd vnfernn Erben zum beften vnd frummen, vnd fagen vns abe, queit vnd lofz derhalben mit krafft dieses briefes Aller gerechtigkeit vnd gebreuche, wie wir an diesem Campe vnd der zehn morgen Radelandes gebapt, vor vns vnd vnser Erben von Erben zw Erben, dieselbigen zw keinen Zeitten anzusechten oder mit gewalt oder Rechte anzusprechende, und wollen Ihne des kegen einen Jedem ahne des Closters beköftigung eine volkommene gewher sein. Wir geloben auch in gutem glauben und Trewen über diesen kauff und Contract unsers gnedigen herrn Chursursten und Marggrauen zw Brandenburg willenbrieff uff unsere Eigene kost dem genanten Clofter zuuorschaffende. Hierbei, ahn vod vber seint gewesen die Erbarn und Ersamen peter und paul, gebrudere die Brande, Kerstian Bornstedte, zw Hermenttorff vnd Slanou Erbfessen, Corte Klaus, Burgirmeister zw Woltberge, Tewes Konigke, Schultze zw Lammerstorf, mit viel mher glaubwirdigen. Des zw groffter vrkunth haben wir Jörge, Almus vnd hans, gebrüdere, die Bornstedte vorgenant, vosere Erbliche Ingeliegele mit wissenschaft neden an diesen bried hengen lassen. Geschrieben zw Marienwalde, Im Ihar Christi Taulent sunsshundert vnd XXXIIII, am tage Martini des beiligen Bischoffs.

Aus bem Darienwalter Copialbuche. Fol. 27.

- LXXXV. Bergleich ber von Webel zu Neuwebel mit bem Markgrafen Johann über Jagben, Holzungen und Grafungen, vom 25. November 1538.
- 1. Ich George von Wedell der Elter. Erbsessen zw Newn Wedel, Ingleichen und neben mir Junge Georgen von Wedel, Erbsessen zw Neuen Wedel und Friedtlandt. Bekennen semptlichenn vor uns und unsere Lehens Erben, das wir auf undterhandtlung des Ern-

uesten Hansen von der Goltzen vf Kurthou, vosern gnedigen und lieben Landesfürstenn, dem durchlauchtigen, hochgebornen fürsten und herrn, herrn Johansen, Marggrafen zw Brandenburgk, gewilligett drey stelstetten vff unserer heiden vber der trage zwischen Regentin und Fürstenaw innegelegenn, undertheniglich abzutretten und einzureumen. In malfen dieselbigenn von Irer f. g. mit Creutzen und Eissern Nageln vormahlett und weitter vormahlett werden foll, wie folches auch albereit abgeschalmett, Welchem ortt holtz Ire s. g. vor sich und Ire Erben an Jagten, holtzungen, Grefungen und allen andern gerechtigkeitten vor uns, unfere Erben und Nachkommenn, Auch der volern vogehindert und gerüglich gebrauchen und geniessen mögen. Jedoch behalten wir vos beuor die honigpachtt, auch die fischerey der See und sonsten und ausgerhalb des nächstenden, Cediren vnd vbergebenn Irer f. g. folche obgemelten begrenzte vnd ausgeschalmete Stelstetten an Jagten, holtzungen, Grefungen und andernn, zw gebrauchen und zu genielfen vor uns und unfere Erben in bester form, als wir solches Immer mehr zu Rechte thun köntten. Daentkegenn habenn Ire f. g., vnangesehen, das lie sonst als der Landtssurst von Oberkeitt wegen in Irem fürstenthum. da fie felbst kegenwerttig wehren, Jagen möchtenn, wen und wo Irer s. g. solchs gelegen wehre, Doch hinwiderenb vols gnediglich gewilligett Vnd das Reuers von lich gegebenn. Das lie vber die Trage of dem Grunenbergk und vinblangk nicht Jagen oder Jagen laffen woltten. Ingleichen auch darinne volere auslage der See und honigpachtt verfallen lassen, das wir also von Irer f. g. der vorgleichunge nach Zu undterthenigen danck aufgenomen, Vnd vorzeihen unfs darauf der Jagt, holtzungen und Grefunge uff folcher begrentzten holtzunge und aller derfelben gerochtigkeit vor volz und volere Erben in Ewigkeitt nicht zw widersprechenn, Jedoch der sischerey und honigkpachtt vnschedtlich, Also haben wir auch Iren f. g. mit handt vnd Mundto vor vnsz vnd vnsere Erben zugefagt, alles abzuschaffen, das der wiltbannen alhier oder vber der Trage schedtlich sein möchte, vad sonderlich in vusern guetter keinen schutzen mit wilfen zu gestatten noch zuuorgönnen, das lie auf dem vnfern schieffen soltten bey vormeidung Irer f. g. straff und ungenade, sondern follen und wollen darauf streiffen lassen, und do dero etliche erlanget, Iren f. g. antwortten lassen und darinne kein gefahr gebrauchen, Gantz getreulich unnd ohnne einige gefahr. Des zu vikundt und mehrer gezeugnus baben wir beide, als ich der alte und ich der Junge Georgen von Wedel vor vns vnd vnfere Erben vnfer angeborne Infigel vor diefen brief wilfentlich vnd wolbedechtig aufdrucken lassenn, vnd habe ich, der Junge Georgen von Wedel, von wegen vnfer beider mich mit eigener handt underschrieben. Welches ist geschehenn und vorglichen worden zu Marien walde, am tage Catharine, Anno eintaufent fünfbundert und acht und dreiffigh.

Aus bent Marienwalter Copialbuche. Fol. 215.

2. Gegenerflärung. Von Gottes gnaden wir Johans, Marggraff zu Brandenburgk, Bekennen vor vos, volern Erbena und nachkommende Marggrafen zu Brandenburg, Das wir vos mit volern lieben getreuen, denen von Wedeln, als alte und Junge Georgen von Wedeln, zu Neuen Wodel Erbfessen, eines ortt holtzes halben Entlichen vorglichen. In massen solches von Mahlen zu Malenn Richtigk vorgrentzett worden, Also und der gestaltt, Das wir vos, unsere Erben der Jagt und holtzungen, auch der Gresungen vor uns und unsere Erben mitt allen rechtten und gerechtigkeitten geniessen und gebrauchen mugenn, und das sie Ihnen daran oder Iren Erben überal nichts mehr vorbehalten habenn wollenn, Dann die sischerey auf den Seen und honigkpachtt auf solchem ortt. wie vor alters vor sich, Ihren Erben zu gebrauchen, Welche auszuge wir Inen auch gnediglichen gestattet und uns hiermitt vorpslichtenn, Dieselbige vor vos und

wose er Erben nicht anzumassen vod zu gebrauchen. Gleicher gestaltt haben wir auch denen von Wedel gnediglich gewilligett, dasz wir Ihnen die Jaget aus dem Gruenenbergk vorschonen wollen vod Ihnen durch von oder die voseren nichtt wollen die gebrauchen lassen, noch Ihnenn vorhinderunge daran thun. Daentkegen von hinwiderumb haben von die von Wedel mitt handt von Mundt zugesagett vor sich und Ihre Erben, keinen schutzen zu haltten oder aus dem Grunenbergk oder daran stossenden beiden sehiessen zu lassen, sonder dasselbige nach Ihren eusersten und besten vermugenn zu wehrenn und darauf streissen zu lassen von mit Ihrem wissen bev vormeidunge unserer straße und ungenade nicht zu gestatten, sondern viel mehr alles dass abzuwenden, das der wildtbann vorhindernuge geben und geberen muchte. Des zu urkundt stetter, sester von von wedel zugestalt und unser beider seitts vorpslichtung nach diesen unser Reuers denen von Wedel zugestalt und unser sussen zu Marien walde, auf dem tag Catharina, Anno MOXXXVIII Jhar.

Ans bem Marienmalber Copialbuche. Rol. 214.



Gebrudt bei G. Feifter in Berlin.

Digitized by Google

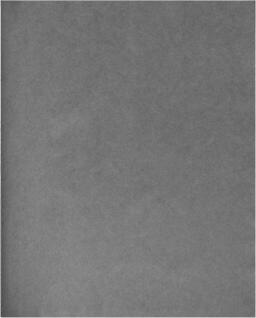

